

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY





Bustav Freytag Besammelte Derke Erste Gerie Band 7

# Bustan Freytag

### Besammelte Werke

Reue wohlfeile Ausgabe

Erste Gerie
Band 7

Gechsundbreissigstes bis Emeiundvierzigstes Un usen b

Derlegt bei G. Nirzel in Leipzig und bei der Verlagsanstalt Nermann Klemm in Berlin-Grunewald

# Bustan Freytag

Politische Auflätze

Derlegt bei S. Nirzel in Leipzig und bei ber Verlagsanstalt Nermann Klemm in Berlin-Grunewalb PT1873. AI n.d. 1. Ser Tod. 7

Dieses Werk wurde gedruckt in der Offizin G. Krensing in Leipzig. Einbandzeichnungen und Innentitel sind entworfen von Bernhard Lorenz. Den Einband fertigte H. Fikentscher in Leipzig.

### Inhalt des siebenten Bandes.

|     | Politische Aufsätze.                             |        | Scite      |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------------|
|     |                                                  | • • •  | VII        |
|     | Vorwort                                          |        | ХI         |
| I.  | 1848—1850.                                       |        |            |
|     | 1. Preußen.                                      |        |            |
|     | ·                                                |        |            |
|     | 1. Un den Bauer Michael Mroß                     | (1848) | 3          |
|     | 2. Die Kunft, ein dauerhafter Minister ju werden | (1848) | 1.1        |
|     | 3. Preußens Stellung ju Frankfurt                | (1848) | 32         |
|     | 4. Die preußischen Finanzen und ihre Minister    | (1848) | 45         |
|     | 5. Un den Freigärtner Michael Mroß. 2. Brief     | (1848) | 60         |
|     | 6. Tod und Leben beim Jahreswechsel              | (1849) | 75         |
|     | 7. Preußen und Deutschland                       | (1849) | 79         |
|     | 8. Aus Leipzig .                                 | (1849) | 89         |
|     | 7. averig und wurgerna)                          | (1849) | 96         |
|     | 10. Über literarische Porträts öffentlicher Cha- |        |            |
|     | raftere                                          | (1849) | 99         |
|     | 2. Österreich.                                   |        |            |
|     | 1. Eine Predigt auf der Ferdinandsbrücke .       | (1848) | 102        |
|     | 2. Un die Sadssen in Siebenbürgen                | (1848) | 115        |
|     | 3. Wieder auf der Ferdinandsbrude                | (1848) | 128        |
|     | 4. Der Förster Jobs und der Teufel               | (1849) | 135        |
|     | 5. Eine österreichische Note                     | (1849) |            |
|     | 6. Die Russen in Siebenbürgen                    | (1849) | 139<br>150 |
|     | 7. Petition der Zigeuner an das t. t. Gesamt=    | (1019) | 150        |
|     | * * AH *                                         | (1040) | 1.67       |
|     | ministerium                                      | (1849) | 157        |
|     | 9. Die Grenzboten über Ungarn                    | (1849) | 165        |
|     |                                                  | (1849) | 172        |
| **  | 1000                                             |        |            |
| II. | 1850—1867.                                       |        |            |
|     | Aus Petersburg                                   | (1850) | 181        |
|     | Louis Bonaparte und die öffentliche Meinung .    | (1851) | 189        |
|     | Deutscher Trost                                  | (1852) | 195        |
|     | Der Konstablerismus                              | (1852) | 199        |
|     |                                                  | ( )    |            |
|     |                                                  |        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Napoleon III. auf der Höhe seiner Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1857) | 208   |
| Napoleon III. und die italienische Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1859) | 218   |
| Die Zukunft Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1859) | 233   |
| Der Tod des Pring-Gemahls von England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1861) | 239   |
| Das preußische Abgeordnetenhaus und die Militär:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,      |       |
| frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1862) | 244   |
| Der öfterreichische Reformplan des deutschen Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1863) | 253   |
| Annexion oder Anschluß der Herzogtümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1865) | 259   |
| Die Pflichten eines Mitgliedes der liberalen preußis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| schen Partei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1866) | 265   |
| Die Schwüle der Erwartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1866) | 284   |
| Eine deutsche Stadt beim Ausbruch des Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 289   |
| Die Stimmung in Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 300   |
| Die Siege der Preußen in Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1866) | 305   |
| Die Abtretung Benetiens an Kaiser Napoleon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 309   |
| Friedliche Herbstbetrachtungen im Bundesstaat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | 319   |
| Die Erteilung des Adels an Bürgerliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1868) | 329   |
| and the matter and th | ,      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |
| III. 1870—1873.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |
| Die Verlegenheit Öfterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1870) | 343   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1870) |       |
| Die politische Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1870) | 361   |
| Während des Krieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      |       |
| 1. Brief an die Grenzboten von P. Piepenbrink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1870) |       |
| 2. Nach Weißenburg und Wörth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1870) | 377   |
| 3. Auf der Höhe der Wogesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1870) | 389   |
| 4. Vor Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1870) | 394   |
| 5. Am 2. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1870) | 397   |
| 6. Nady Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1870) | 402   |
| 6. Mach Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |
| bedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1870) | 412   |
| 8. Die Verpflegung des Heeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1870) | 424   |
| 9. Die französische Volksbewaffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1870) | 431   |
| 10. Schwarzweißrot und die deutsche Frage .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1870) | 437   |
| 11. Met und Bazaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1870) | 441   |
| 12. Die Aussicht auf Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1870) | 445   |
| 13. Die Stellung der Heere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1870) | 448   |
| 14. Die Beschießung von Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1870) | 455   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |

|                                                 |        | Seite |
|-------------------------------------------------|--------|-------|
| 15. Kriegestimmungen im deutschen Bolk und heer | (1871) | 466   |
| 16. Das "Netten" und "Nollen". Bitte an         | ,      |       |
| unser Heer                                      | (1871) | 484   |
| 17. Nach der Übergabe                           | (1871) | 498   |
| 18. Der Friede                                  | (1871) | 506   |
| 19. Die heimfahrt im Raiserzuge. Ein Brief      | (1871) | 510   |
| 20. Die Lage in Frankreich und unser Gewinn     | (1871) | 513   |
| Schlachtenmut der Deutschen sonst und jest      | (1871) | 522   |
| Neues und altes Kaiserzeremoniell               |        | 532   |
| Das Deutsche Reich als Großmacht                | (1871) | 541   |
| Der Tod des Kaisers Napoleon                    | (1873) | 549   |
| Der Preuße aus dem Jahre 1813 vor der Sieges:   |        |       |
| faule                                           | (1873) | 557   |



## Politische Aufsätze

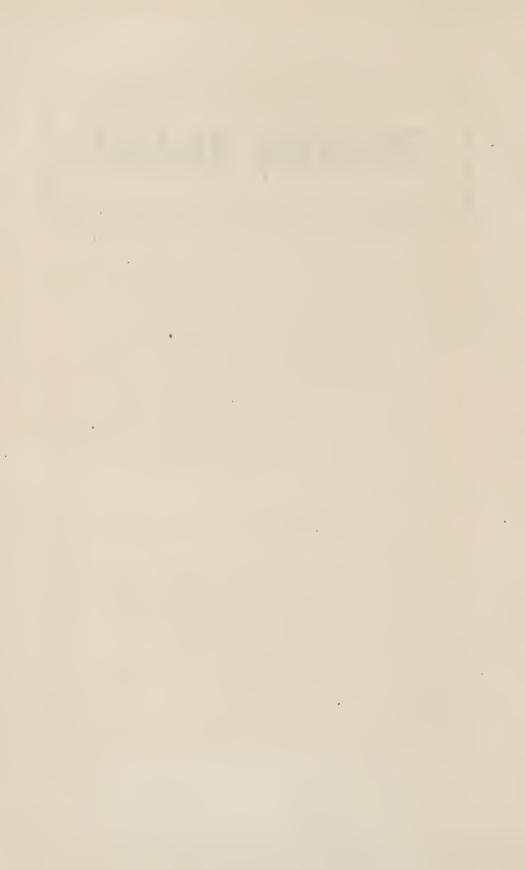

#### Borwort.

ie Auffätze dieses und des folgenden Bandes wurden wenige ausgenommen — in den Jahren 1848—1874 ges schrieben und zuerst in den Zeitschriften "Die Grenzboten" und "Im Neuen Reich" gedruckt. Sie ftehen hier, um von der fünfund, zwanzigiährigen Beteiligung des Verfassers an den politischen und literarischen Zeitfragen Rechenschaft zu geben. wahl unter einer Menge von Artikeln, welche für den Tag geschrieben waren, hat besonders in dem politischen Teil Nach: sicht zu erbitten. Es mag für den Leser reizlos sein, die Stime mungen einer vergangenen Zeit, welche durch das seitdem Gewordene längst überholt und vielleicht widerlegt sind, in das Gedächtnis juruckurufen; auch der herausgeber entgeht schwer der Versuchung, durch die Auswahl sich selbst als ge: scheit und weitsichtig vorzustellen. Ich habe versucht die Flote tille der kleinen Kanonenbote zwischen diesen Klippen hindurch: zusteuern, indem ich mir zwar einigemal die Freiheit nahm, ungeschickte und perfonlich verlegende Stellen von diefer Aus; gabe fern zu halten, mich aber wenigstens enthielt, irgend welche verschönende Zusätze zu machen. Für den, welcher sich die Mühe geben wollte, den frühern Druck mit diefem ju ver: gleichen, ift Jahr und Stelle des ersten Abdrucks den Auf: fäßen beigefügt.

Bei der Auswahl der politischen Artikel ist so verfahren, daß dieselben in drei Gruppen zusammengefaßt sind, von denen die erste das Jahr 1848 und die nächste Folgezeit begreift, die zweite einzelnes aus der Zeit des bangen Harrens bis zur Gründung des Norddeutschen Bundesstaats, die dritte endlich den Krieg von 1870 und die Schöpfung des Deutschen Reiches.

Als ich im Jahr 1848 die Redaktion der "Grenzboten" übernahm, welche bis dahin vorzugsweise ein österreichisches Blatt gewesen waren, fiel mir für meinen Teil neben dem,

was ich als Preuße zu sagen hatte, auch die Besprechung der österreichischen Verhältnisse zu. Ich habe deshalb nicht vermieden, hier eine Anzahl Auffätze abzudrucken, welche damals für Arbeiten eines Ofterreichers gelten mußten. Durch mehrere Jahre habe ich eifrig über Leben und Interessen des Raisesstaates geschrieben, in dem ich nicht heimisch war. Bielleicht bewirkte gerade dieser Umstand, daß ich damals — es ist lange ber die Auffätze über Bfterreich mit einem gewissen Selbstgefühl betrachtete. Endlich gelang es, einen Mitarbeiter zu gewinnen. welcher in der Hauptsache nach denselben Gesichtspunkten die Zustände in Österreich beurteilte und der mit weit besserer Renntnis der Personen und Verhältnisse meine Stelle ersetzen Anton Springer, der als junger Gelehrter ju Bonn fonnte. seine erfolgreiche akademische Tätigkeit begonnen hatte, wurde mir durch Otto Jahn, seit dieser Professor in Bonn war, bes Springer, dessen Gattin die Tochter eines treuen Gönners der "Grentboten" in Prag mar, wurde mir bald ein zuverlässiger Freund, dem Blatt aber einer der zuverlässigsfen und treuesten Mitarbeiter, nicht nur als Runftschriftsteller auf dem Gebiet, welchem er wegen der selfenen Verbindung von gutem historischen Wissen mit edlem Schönheitssinn seine größten Erfolge verdantt, sondern fast noch mehr durch seine politischen Aufsätze. Die Bedeutung, welche der Berfasser der "Geschichte Hierreichs" als politischer Schriftsteller zu bean: spruchen hat, ift gerade in Ofterreich nicht immer nach Gebühr gewürdigt worden, vielleicht deshalb, weil sein flares Urteil feiner der fämpfenden Parteien zustimmte. Wer aber wie ich durch eine Reihe von Jahren seinen Auffassungen gefolgt ift, darf eine innige hochachtung vor der Sicherheit und Größe seines politischen Urteils empfinden und vor der Begabung eines Mannes, der in zwei grundverschiedenen Gebieten, in der Runstwissenschaft und in der politischen Geschichte seines Vaterlandes heimisch ift.

Aus den Jahren, in denen der deutsche Bund wieder hers gestellt wurde und die Deutschen unter unhaltbaren Staats; verhältnissen harrten und sorgten, bis zum Kriege zwischen Preußen und Österreich, ist nur weniges aufgenommen, vorzugsweise solche Aufsätze, in denen Napoleon III. besprochen wird. Diese Aufsätze wurden gewählt, zunächst weil der Kaiser während dieser Zeit im Mittelpunkt des europäischen Interessessand, außerdem aber, weil es sein Verhängnis wurde, daß ein unvergleichlich stärferer und größerer Mann im Kampfe gegen ihn das Deutsche Reich schuf.

Die Auffäße endlich aus dem Kriegsjahr 1870 sind zum Teil in Frankreich, zum größeren Teil nach der Heimkehr des Verfassers geschrieben. Sie mögen versuchen, die Stimmungen, welche in jener großen Zeit durch das deutsche Volk zogen, in Erinnerung zu bringen. Ausgeführter Schlachtenberichte habe ich mich damals und später mit Fug enthalten, auch die Beurteilung der kriegerischen Vorfälle ist in diesem Abs druck auf ein bescheidenes Waß zurückgeführt. Wir haben seither von Sachkundigen bessere und reichlichere Auskunft ers halten, als ein Laie zu geben vermöchte.

Viele Aufregungen, Sorgen, Schmerzen und wieder hohe Freude und Begeisterung habe ich in dem Vierteljahrhundert durchlebt, in welchem ich die Zeilen dieses Bandes mit vielen anderen auf leichten Blättern durch das Land sendete. Es waren die höchsten Interessen meines Lebens, die ich dadurch in vertreten suchte, es waren die mannhaften Sefühle, unter deren Herrschaft ich schrieb, wohl oder übel, wie ich es versstand. Und doch habe ich kaum jemals ein Buch drucken lassen, welchem so sehr das Wohlwollen neuer Leser nötig ist, als diese Betrachtungen aus vergangener Zeit, welche hier spät, nach vielen Jahren, zu einem Bande vereinigt werden.



### I. 1848—1850



### 1. Preußen.

#### 1. Un den Bauer Michael Mroß,

erwählten Deputierten bes Rreises Strehlit in Schlesien für bie fonstituierende Berfammlung in Berlin.

(Grengboten 1848, Rr. 26.)

dichael Mroß! Ihr werdet diesen Brief nicht lesen. Lest Ihr doch, wie ich höre, niemals; am wenigsten deutsch, von dessen Kenninis und Einwirkungen Ihr Euch möglichst rein erhalten habt. Und doch sollen diese Zeilen meine Freude dar; über ausdrücken, daß Ihr und Euresgleichen das Necht, Euch wählen zu lassen, so tapfer in Anspruch genommen habt. Jest endlich wird im Staatsleben, in Gesetzgebung und parlamen, tarischer Debatte durchgesetzt werden, was gelehrte Weisheit jur Verjüngung des spießbürgerlichen Menschengeschlechts er, strebt hat: die Urlaute naiver Natur werden siegreich durch; flingen durch die Bücherformeln rationalistischer Bildung, die alte Urfraft der Erde wird ihre Fauft ballen auf den Samt; banken unserer Parlamente, und anstatt des gebildeten Frage, zeichenliedes: "Was ist des Deutschen Vaterland?" wird jest der liebenswürdige Blödsinn echter Bolkslieder mit uralten Melodien, 1. B. "Faßt das Schemel Schemelbein, ju ja Schemelbein" durch das freie Land fahren. Schon lange lehrten die Romans tiker, daß unfer heil nur zu hoffen sei durch ein Zurückgehen aus dem scharfen Licht logischen Denkens in das reizende Dämmer volkstümlichen Grübelns. Wir glaubten ihnen nicht. Und jest ift es doch mahr geworden: Schelling und Michael Mroß, der Philosoph und der Deputierte, der Weise und der Tölpel, durch beide eine Umfehr des Menschengeschlechts ju dem Zustand antediluvianischer Reinheit; die Philosophie, welche den Mußtopf himmlischer Seligkeit zusammenkocht aus den

Seelen irdischer Judividuen, und die politische Parteiweisheit, welche den hohen himmel einer Staatsverfassung zusammen; leimen will aus den Gesichtsfreisen von möglichst vielen kurz; sichtigen Tröpfen, beide sind Formen desselben ewigen Proteus, der alten, unzerstörbaren Nomantik.

Michael Mroß! Ihr seid nicht nur ein ungelehrter, ein, fältiger Mann von der Art, die bei den Nachbarn "Wasser, poladen" heißt, der Ruf ergählt noch anderes von Euch. Ich sehe Euch vor mir, ein hübsches, hitiges, gerötetes Antlit, einen entschiedenen Blick, zwei fraftige Fäuste, vielleicht am hinterkopf den hornkamm im langgestrichenen haar, turg einen echten Kampfhahn auf Kirmes und Ablagmärkten. Das Ges rücht ergählt von Euch, Ihr wäret der verschrobenste Querkopf, der größte Prozessierer und Schreier in Eurer Gegend. Wir wissen, daß das Verleumdung eurer Keinde ift. Db Ihr in dem frommen Verein gegen Branntweingenuß seid? Nein, ich erinnere mich, von dem seid Ihr abgefallen, seit Guer Pfarrer auf der Ranzel behauptete, er habe den Branntweinteufel um Mitternacht in Euer haus wanken seben, mit einer Mistgabel und einer Schnapsflasche bewaffnet. Ihr wußtet, der Pfarrer hatte schlecht gesehen.

Wichael Mroß, Ihr fahrt eilig mit der Hand in die Tasche; ich verstehe Euch. Eigentlich seid Ihr gegen den König und die Monarchie. Denn der König hat Euch schon manchen Grosschen abgefordert, geschenkt hat er Euch noch gar nichts. Doch die Sache hat einen Haken. Ihr wißt, auf jedem Geldstück vom Taler dis zum Silbergroschen steht des Königs Bild, weiß oder rötlich, es ist einmal doch sein Bild, und er läßt das Geld machen; nur auf den Pfennigen ist sein Bild nicht. Das überlegt Ihr und deshald schließt ihr: wenn der König aufhörte zu sein, so würde ja auch das Geld aufhören müssen vom Taler dis zum Silbergroschen, und man könnte nacher

nur Pfennige machen. Das ist flar und deshalb werdet Ihr vorläusig für das Königtum stimmen, aber mit recht viel Freiheit, wie Ihr sagt, oder wie die Gelehrten schön und versständlich sagen, für Monarchie auf den breitesten demokratisschen Grundlagen. Wenn Ihr diese Redensart nicht versteht, so darf man deshalb nicht schlecht von Euch denken; die klugen Hasenfüße, welche sie erfunden haben, verstehen von Politik sast ebenso viel, als Ihr.

Ihr seid also für die Freiheit gegen den Landrat, gegen den Gendarm, gegen den Schulzen, jetzt auch gegen den Pfarrer seit der Geschichte mit dem Branntwein, wo man Euch zwang, vor dem Altar zu beschwören, was kein ehrlicher Wann zu halten vermag; kurz, Ihr seid für die Freiheit ohne Ausnahme, sowohl für die Preffreiheit dem surchtsamen Amtsmann gegenüber, als für die Freiheit des Raffs und Leseholzes in den "herrschaftlichen" Wäldern.

Seid Ihr für Judenemanzipation? Ihr lächelt zweideutig und schüttelt mit dem Kopf. Ja Ihr seid's im allgemeinen, nur den Moses Henmann nehmt Ihr aus, dem Ihr noch das Geld schuldig seid für den letzten Saathafer, und den kleinen Samusche, der Euch mit zwei Paketen Tabak durch; gegangen ist.

Desto liberaler seid Ihr in bezug auf Frankfurt. Dies ist nicht dasselbe Frankfurt, wohin sie das Holz auf der Oder slößen; es gibt noch ein anderes; dort berät man über die Einheit Deutschlands. Euch ist das ganz recht, in der Theorie seid Ihr immer für Einheit und Einigkeit, und bis 9 Uhr abends stimmt dazu in der Regel die Praxis. Erst nach 9 Uhr geschieht's, daß in der Schenke — weiß der Henker, wie — doch dann werft Ihr das Licht um, es wird finster und wer die meisten Hiebe bekommen hat, heißt am andern Worgen der Friedensstörer. Ihr sorgt männlich dafür, daß Ihr der nicht seid.

In der italienischen Frage seid Ihr leider gang indifferent. Von den italienischen Bilderhändlern kauft Ihr nichts, das Heiligenbild in Eurer Stube erhaltet Ihr für 10 Silbergroschen in DI gemalt durch einen Maler Eurer Gegend; wozu braucht Ihr Italien? Panslawische Ideen habt Ihr auch nicht, Ihr hegt feine Sympathien weder für die Gorallen, welche mit Mäuses fallen durch Euer Dorf ziehen, noch für die böhmischen Lein: wandhändler. Wie aber denkt Ihr über Posen, mein Bursch? Seid Ihr für die Reorganisation unter preußischem Schut oder für gängliche Ablösung des Großherzogtums? — Das ift der Punkt, wo ich Euch mißtraue. Ihr liebt die Polen nicht, das ist eine alte Abneigung der oberschlesischen Polacken. Und Ihr seid als Soldat in Posen gewesen, und wißt, wie sie's dort treiben. Dort sind's die Gutsherren, die Grafen, welche Rrafehl machen und nach Freiheit schreien, und wenn die Zeit fommt, wo sie Gensen brauchen, so sagt der Graf jum Bauer: "nichts Graf, nichts Graf, dein Bruder, dein Bruderchen"; wenn's aber vorbei ist, schert er sich den Teufel um den Bauer, nein, das ift unwahr, er schert den Bauer selbst. So denkt Ihr, und das ist ein wunder Rled in Eurer Politik. Denn ich versichere Euch jett ernsthaft, der Posener Graf, der seine Sensen für die Freiheit zusammenruft, hat dazu gerade so viel Berechtigung, als Ihr habt, in Berlin Konstitution zu machen; Ihr seid beide Ritter einer unklaren Empfindsamkeit, die sich in die Politik des Liberalismus geflüchtet hat, seit man sie an Rönigen und Duffeldorfer Malern abgeschmackt findet.

Ihr geht jest nach Verlin. Michael Mroß, Ihr werdet dort viel Neues sehen, vom weißen Saal an bis zu den wunder; baren Nachtstühlen, in welche das frische Wasser von selbst länft. Hätet Euch, Mroß, Verlin ist eine große verführerische Stadt, alles ist dort zu kaufen und zu verkaufen, auch Menschen, und alles hat seine Taxe. So kostet z. B. ein Vater mit einem Negenschirm für den Nachmittag 8 gute Groschen, eine

Mutter mit einer Straußenfeder für die Nacht 1 Taler. Ich sage Euch das nur, damit Ihr selbst Euch nicht zu billig verstauft. Doch da tu' ich Euch Unrecht, Ihr werdet Euch ums sonst weggeben, noch dazu ohne es zu wissen. Armer Bursch, jeden Morgen beim Beginn der Sitzungen werdet Ihr die Armel aufstreisen und die Ellenbogen aufstemmen, um Eure Sache zu versechten, und jeden Mittag werdet Ihr tatlos entzschlummern, die Euch der Hunger aufweckt. Und aus der Art, wie Ihr beim Abstimmen aufsteht und sitzen bleibt, werden wir sehen, welche Jagdpartei Euch, den Stier des Annaberges eingefangen hat. Wie mir ein Vogel ins Ohr singt, wird es ein Jäger sein, der nicht glaubt, daß man Könige braucht, um Silbergroschen zu machen.

Andern wir den Lon. Seht, Michael Mroß, auch ich stamme aus dem Strohdach eines Bauernhauses, und so oft ich neben dem verständigen, erfahrenen Mann sitze, der jetzt darunter wohnt, hab' ich meine Freude daran, daß ich aus Bauernblut bin. Aber eben deshalb habe ich Euch, den ich nicht zu meinen Verwandten und nicht zu meinesgleichen zähle, diesen Brief geschrieben. Und wärt Ihr der einzige Eurer Art, der einzige unwissende, rohe, konfuse Tor in einer verhäng: nisvollen Versammlung, so hätte ich Euch schweigend Eurem Schicksal überlassen. Aber es werden leider mehrere darin sigen, die Euch gleichen. Und hätten wir nicht einen blutigen Strich gemacht durch ein altes Schuldbuch, so würde ich um Eurer Wahl willen laute Klage erheben gegen die Regierung von Schlesien, die so wenig und so Ungeschicktes getan hat, euch polnische Oberschlesier aus eurer rohen wüsten Weise herauszuheben, die ungesunden Beziehungen zu den Gutsherren ju heilen, das demoralisierende Vekturanzwesen abzuschaffen, euch zu Männern, das heißt für euch, zu Deutschen zu machen; ich würde klagen gegen eure Pfarrer, von denen freilich manche ebenso verwahrlost sind, als ihr; und den großen und reichen

Grundbesitzern unter euch müßte ich fluchen, die sehr, sehr wenig Mühe angewandt haben, eure Störrigkeit und himmelsschreiende Unwissenheit durch Unterstützung der Schulen und ausdauerndes Wohlwollen zu mindern. Doch wir haben ein neues Blatt unserer Geschichte begonnen und wollen uns mühen alte Sünden zu vergessen.

Bum zweiten schreibe ich dies, weil Ihr und Euresgleichen gewählt seid nicht allein durch den alten Trop Eurer Standes, genossen gegen klügere Leute, sondern auch infolge fremder Gin; flüsterungen und Aufreizungen. Die andern, welche euch Bauern so geraten haben, sind jum Teil ehrliche Männer, sogar meine politischen Freunde; sie haben es getan in guter Meis nung, aber mit wenig Verstand. Sie haben euch den Genuß eines neuen, großen Rechtes verschaffen wollen, das war guts mütig, aber untlug, denn ihr seid noch nicht befähigt, dies Recht auszuüben; sie haben unsere Partei durch eure Stimmen, die doch mitzählen, verstärken wollen, das war unehrlich, denn ihr könnt nicht aus Aberzeugung stimmen, weil ihr die Bers handlung, ja sogar die Sprache nicht versteht; sie haben ver: hindern wollen, daß unsere politischen Gegner, aristokratische Gutsherren, durch euch in die Versammlung kämen, das war unpolitisch, denn es lag im bochften Interesse unserer Partei, die große und einflußreiche Raste schlesischer Gutsbesitzer in der Konstituante siten und stimmen zu sehen; sie haben end, lich gehofft, daß eure zahlreiche Vertretung die fünftige Ver: fassung auch dem Bauernstand angenehm und volkstümlich machen werde, das war ein Irrtum, denn noch imponiert euch mehr, was euch befohlen wird, als was ihr felbst beschließt.

Der Hauptgrund aber, der mich trieb, Eure unbehilsliche Person an das Tageslicht zu ziehen, ist der Kampf für ein großes Prinzip. Ich behaupte nämlich und will beweisen, daß Eure Wahl und die zahlreichen Wahlen von Euresgleichen, welche ein sehr unrühmliches Fakt und für alle Parteien höchst bes flagenswert find, nur möglich wurden durch das falfche Prinzip indirefter Wahl. Merkt auf, Mroß, und ihr herren alle, die ihr seine Mitdeputierten sein werdet! Jeder Kreis wählt einen Deputierten durch Wahlmanner, durch je einen auf 500 Einwohner. Gesett nun ein Rreis, der feine größere Stadt in sich schließt, 1. B. der Kreis von Michael Mroß enthielte 25000 Einwohner, also 50 oder (da ausnahmsweise schon die Ortschaften von 300 Einwohnern einen Wahlmann für sich allein zu wählen berechtigt sind) 60 Wahlmänner, so würden von dieser Angahl durch die kleinen Städte des Kreises girka 7—15, also im Durchschnitt 10 gewählt werden; wieder 7—15, also girka 10 Wahlen werden auf Rittergutsbesitzer fallen, weil sie beliebt sind oder durch ihre Beamten, Knechte und Tagearbeiter sich eine Majorität verschaffen. Rechnen wir ferner, daß etwa 5 Wahlen auf Geistliche oder sonstwohin fallen, so bleiben girka 35 Stimmen für bäuerliche Wahls männer. Es sind also von 60 Wahlmännern im Durchschnitt

10 Bürger,

10 Rittergutsbesitzer,

5 Geistliche, Beamte und

35 Bauern, Gärtner und fleinere Insaffen.

60

Da sich nun die Stimmen der Bürger und Nitterguts, besitzer noch außerdem selten in einem Kandidaten vereinigen werden, so bilden die Landbewohner mit 35 Stimmen eine entschiedene, unüberwindliche Majorität. Bei einem sesten Zussammenhalten der 35, welches sich bei Landleuten sast ohne Verabredung macht, jedenfalls aus der leisesten Animosität gegen Städter oder Rittergutsbesitzer solgt, ist es unmöglich, daß irgend eine Partei ihren Kandidaten gegen diese Phalanx durchsetze. Die 35 Wahlmänner kommen aus ihren entlegenen Ortschaften erst am Morgen der Wahl in der Kreisstadt zus

sammen, bei dem Wahlakt selbst darf kein Kandidat zu den Wahlmännern sprechen und ein früheres schriftliches Bewerben bei den einzelnen würde wenig nützen, ja Mißtrauen erregen. So ist das Resultat einer Kreiswahl nichts anderes, als das Resultat einer viertelstündigen Verabredung auf dem Wege zur Kreisstadt oder auf den Vänken einer Schenke; und ist unter den 35 bänerlichen Wählern irgend ein Wortsechter oder Strudelkopf, welcher mit Entschiedenheit auf seine ledernen Hosen schlägt, so ist zehn gegen eins zu wetten, daß er zum Deputierten gewählt wird.

Dagegen direkte Wahlen in demselben Kreise. 25000 Men: schen geben ungefähr 6000 Wahlmänner, also am Wahltage eine Versammlung von 5000 Männern. Diesen muß der Kandidat sich vorstellen, er soll an seine Verson, seine Tätigkeit erinnern, meinetwegen auch sein Glaubensbekenntnis ablegen. Nun aber weiß jeder Volksführer, daß es leichter ift, eine ents scheidende Majorität unter 5000, als unter 50 zu gewinnen; im ersten Fall ist es das Fortreißen zu einer Ansicht, im zweiten Kall ein industrioses Überreden, welches die Stimmen erwirbt. Daß die Wahl dadurch eine aute werden muffe, ist allerdings nicht zu verbürgen; unsinnig aber und abgeschmackt wird sie bei einer Majorität unter 5000 Männern, da, wo durch die Reierlichkeit des Moments, durch ein lautes Aussprechen über die höchsten Interessen des Volkes, die Seelen der Wählenden im gesunden Selbstgefühl erhoben sind, nie und nirgend wer: den. Es wird eine Wahl sein auf offenem Markt im reinen Licht des Tages, während ihr, Michael Mroß, das Produkt einer stupiden Verschwörung beim Talglicht eurer Schenken Und so gilt hier, wie überall, der Grundsat, eine halbe mit Rlauseln und Vorsichtsmaßregeln umstellte Freiheit brinat Verwirrung und jede Art von Unsegen, das Gute folgt nur aus der vollständigen Ausbildung eines großen Prinzips.

Daß wir diese Erfahrung bei der Versammlung machen,

welche die wichtigste ist, die Preußen je gehabt hat, wäre ein furchtbares Unglück, wenn nicht ein Trost bliebe. Die Verhältnisse liegen so, daß gegenwärtig durch die öffentliche Meinung Regierungen und Ratgeber fortgerissen werden, wir haben feinen Mann in gang Deutschland, der fark genug wäre, den Volkswillen aufzuhalten oder aus seiner Richtung zu bringen. habt Ihr je von den mächtigen Stürmen in der östlichen Steppe gehört, Michael Mroß? Diese Stürme sind so stark, daß sie große Schafherden mit ihren Treibern fortreißen in einer Richtung, Meilen weit, Tage lang. Merkt, mein Bursche, Ihr und viele Euresgleichen sind die Schafherde, ihr und eure Treiber müßt dahin, wohin der lebhafte Drang unserer öffent; lichen Meinung jagt. Weder der Sturm, noch die herde weiß. wo das Ende des Jagens sein wird, aber beide können nicht mehr auseinander. Und wollt Ihr wissen, Michael Mroß, wer ich bin? Ich bin einer von den Namenlosen, die Euch den Wind machen.

#### 2. Die Runft, ein dauerhafter Minister zu werden.

(Grenzboten 1848, Mr. 80.)

Auf meinen Leichenstein wünsche ich nicht die Worte, welche der Ministerpräsident v. Auerswald der preußischen Nationals versammlung als Grabschrift empfahl: "Er lebte 1848 und war ein Sohn seiner Zeit", sondern ich will die Aufschrift: "Er lebte 1848 und wurde nicht Minister." Ja noch mehr, ich habe den Wunsch, daß außer mir noch einige Deutsche aus diesem Jahrsgange übrig bleiben möchten, seien ihrer auch nur wenige, welche nicht Minister gewesen sind, oder jeht sind, oder in Zukunstsein werden. Um nun dem Vaterlande solche Männer zu ershalten, sehe ich mich genötigt, gewisse Rezepte der Öffentslichkeit zu übergeben, welche die besondere Wirkung haben, einer volkstümlichen Regierung Halt, Dauer und Wirksamkeit zu

sichern. Auch ich bege die innige Aberzengung, daß unsere Zeit eine sehr große ist, und wenn ich auch annehme, daß sie gerade deshalb so groß wurde, weil die Menschen darin so flein sind, so soll dadurch feinerlei Anklage gegen die Redefertigkeit unserer Revolutionshelden ausgesprochen werden. Ferner weiß ich sehr wohl, daß gute Rezepte vielleicht dider, aber nicht größer machen können, selbst wenn ein Talent, wie g. B. Robert Blum, seinen Rohl danach zurichtet. Demungeachtet sind es goldene Lehren, und sie haben den großen Vorzug, sämtlich uralt zu sein. - Db man sie hier und da frivol finden wird? höchstens in einigen Vereinen zu Wien, Breslau und Berlin, deren republikanische Tugend sich gegen jeden Schein von List, Verstellung und heuchelei empören mußte. Da aber diese ehrenwerten Vereine im Begriffe sind, die Wissenschaft des Lesens für reaktionär zu erklären, weil jedermann während des Lesens in widerlicher Abhängigkeit vom Schriftsteller und Drucker lebt, so ist nicht zu befürchten, daß ihnen diese Worte zu Gesicht kommen.

Vor allem mögen die Kandidaten eines Ministeriums den Glauben abtun, daß eine gewisse Redlichkeit, seste politische Überzeugungen und Geschäftskenntnis hinreichen, sie zu solcher Stellung zu befähigen. Im Gegenteil, diese Eigenschaften helsen jetzt dazu, einen Staatsmann zu ruinieren, sobald sie ihn doktrinär und sicher machen. Von allen Schulen, durch welche das Leben für diese Kunst vorbereitet, weiß ich keine besser zu empsehlen als die, auf ein Jahr Direktor einer Truppe von Komödianten zu werden. Hier kann er lernen, sinanzielle Verlegenheiten durch Diplomatie zu überwinden, Intrigen zu machen und zu vereiteln, und Fächer mit passenden Subjekten zu besehen. Der Hauptvorteil aber ist, daß er begreift, was unsere Minister sämtlich nicht verstehen, die Kunst, durch dramatische Essette die Masse zu leiten, und daß er die innigste Ehrfurcht vor dem Geschmack und den Launen des hochver:

ehrten Publikums bekommt. Leider machen die stürmischen Zeitläufte diese Vorbildung, die einzig gründliche, vor der

hand unmöglich.

Die Völker haben von je das Bedürfnis gefühlt, über ihre Götter zu lachen. Jupiter stand unter dem Pantoffel, Tor mußte sich von den Riesen gang nichtswürdig verieren lassen, und selbst Napoleon wurde jum "fleinen Korporal", um der Phantasie seiner Soldaten recht handlich gut sein. Völker danken es durch rührende Anhänglichkeit, wenn sie hin und wieder das eigene Selbstgefühl durch Erniedrigung ihrer heiligen aufblasen dürfen. Wer seinem Volke ein Gott wer, den will, soll den Punkt nicht außer acht lassen. Er über, lege sich, ob er irgend etwas Komisches in seiner Erscheinung hat oder hineinbringen fann, etwa einen seltsam gestußten Bart, oder ein humoristisches Bäuchlein, oder eine große Nase, oder wenigstens einen lächerlichen Zug um die Augen. Diese komische Seite soll er kultivieren und dem Volke preisgeben, und er wird den Vorteil überall merken. Seine Volkstümlichkeit wird sich erstaunlich schnell befestigen, jedes edle Wort, das er spricht,wird in dem unedlen Beiwerk seiner Erscheinung die beste Unter; lage finden, und seine Neider und Feinde werden so viele Wițe über seine Rase oder seinen Bauch zu schreiben und zu zeichnen haben, daß sie darüber andere gefährlichere Angriffe verfäumen.

Während früher ein Minister leutselig sein mußte, um populär zu werden, soll er sich jetzt, wo die größte Höslichkeit erwartet wird, zuweilen einer frästigen Grobheit besteißigen. Das souveräne Volk hat in diesem Augenblick wenig Respekt vor Rang und hoher Stellung und hält in dem bengelhaften Übermut seines jungen Sieges Freundlichkeit leicht für Schwäche. Jeder Widerstand gegen seine Launen wird es empören, und doch hegt es leisen Zweisel an seiner eigenen Weisheit und eine stille Sehnsucht sich imponiert zu sehen und einen "ganzen Mann" sich gegenüber zu stellen. Sin "ganzer Mann" aber

nach dem herzen des Volkes kann diesem nicht angenehmer werden, als wenn er bei Gelegenheit gegen eine Deputation des Volkes oder gegen einflußreiche Persönlichkeiten sach grob wird, d. h. den Eindruck sicherer Kraft macht. Solche Bescheide, wie: Meine herren, entweder sind Sie betrunken ober Sie halten mich für verrückt, in beiden Fällen fann ich nicht mit Ihnen verhandeln, sind bewunderswert, ents zücken durch die liebenswürdige Aberlegenheit, welche aus ihnen hervorscheint, und fliegen, wie sonst reizende Bonmots, von Mund ju Munde. Kann der herr grob und ju gleicher Zeit wikig sein, so ist das vollends vortrefflich. Allerdings muß er dabei gerade start in seinem auten Recht sein und hoble Tröpfe zu Gegnern haben. Gegen Männer aus dem Volke selbst wird er natürlich stets fein und artig sprechen. Auch auf sein Kostüm soll er wohl achten, geht er spazieren, so sei er unscheinbar, damit er nicht auffalle; den Parteiführern feindlicher Rlubs gegenüber nachlässig, um einen gewissen Mangel an Respekt anzudeuten, dem Bolke gegenüber elegant gekleidet, das gefällt und schmeichelt der Menge immer noch: hat er aber eine Partei im Volke, die fest an ihm hängt, so trage er unter ihr das Kleid, das sie selbst liebt, sei es die Uniform der Nationalgarde oder die Bluse.

Hier muß ich auf die Zigarren, als auf eine kleine liebens, würdige Stütze des Regierenden aufmerksam machen. Sie müssen aber sehr stark sein und in einem großen merkwürdigen Etui ausbewahrt werden. Wo im Budget ein Fond für gezbeime Ausgaben durchzusetzen ist, wird diese Summe viel nützlicher in Havannas, als in Spionen angelegt. Hat der Mixnister eine persönliche Neigung zu Malicen, so gibt ihm eine Sorte mörderischer und berauschender Maduros Gelegenheit, in dem Lager seiner Feinde unter dem Schein freundlicher Gesinnung, staues Wesen und Abspannung zu erzeugen. Immer aber muß er sein Etui gefüllt erhalten und bei allen Gelegen;

heiten, wo er es nicht angemessen findet, als vornehmer Mann aufzutreten, mit unbedingter Leutseligkeit selbst rauchen und Rauch verursachen. Besucht er z. B. einen feindlichen Klub, so schaffe er sich durch sechs bis acht Zigarren, die er gleich beim Eintritt an solche, die ihn etwa noch fennen und grüßen, ungezwungen und scherzhaft austeilt, eine fleine Partei und ziehe diese Partei allmählich bis in die Mitte des Raumes nach sich. Findet sich nun irgend eine Gelegenheit, in seinem Interesse dramatisch zu wirken, durch Zischen, Toben, Prügeln und dergleichen, so kann er sicher auf sechs bis acht mensche liche Wohlwollen rechnen, welche seinen übrigen Gönnern Mut Wichtiger werden sie in andern Fällen. Gesett: herr Staberl oder herr Buffen erscheint als Deputation, dem Minister anzuzeigen, daß er das Vertrauen der Nation ver: loren habe. Der elegante Rammerdiener meldet die Depus tation, sie wird in ein fleines, gemüsliches Rauchzimmer ges führt. Jeht muß der Minister schnell die Halsbinde abnehmen und einen leichten hausrock anziehen. Dann tritt er gur Seitentür schnell herein. (Eine Entschuldigung, er habe es für Unrecht gehalten, sie warten ju lassen und) Run, mein treuherziger Staberl, oder: Buffen, mein alter Feind, wie geht's? Was habt ihr wieder gegen die arme Regierung konspiriert? (bietet liebevoll Zigarren an). — Staberl oder Buffen rekusiert mit steifer Verbeugung, wird um eine Nuance aufgeregter und beginnt feierlich: herr Minister. — Minister (mit vornehmer Grazie unterbrechend) Ach, meine Herren, Ihr Klub hat mich abgesett und Sie fommen mir das ju sagen. (Übergang, her: vortreten guter Laune) Aber das ift fein Grund, mir meinen Komfort zu rauben, ich werde Sie ruhiger und gefaßter ans hören, wenn Sie mir das Recht geben, weiter zu rauchen und deshalb fordere ich, daß Sie den Brauch meines hauses ehren. (Nochmaliges Anbieten der Zigarren, schleuniges hereinstürzen eines Dieners mit Licht.) Wenn jett einige der Deputierten sich betören lassen, eine Zigarre zu nehmen, so wird es eine rechte Freude sein, wie gemütlich sich die Absehung ausnimmt, wie geschickt sich der Minister verteidigt, wie der versöhnende Duft des Nauches in die Herzen eindringt, wie vielleicht alles nur ein Migverständnis war, oder die Feindseligfeit des er: bitterten Rlubs wenigstens auf das jum Gedeihen des Staats und des Ministers nötige Maß heruntergebracht wird. Ber: weigert aber die Deputation tückisch jede Annahme von Bis garren, so erhält der Minister immer noch eine anmutige dramatische Wendung, wenn er in der Mitte der Unterhaltung plöglich seine Zigarre wegwirft — nach hinten, um Berachtung anzudeuten — und seine Niederschmetterung der Deputation fo beginnt: Wohl gedachte ich unsern Gegensatz mit der Rube eines biederen Mannes auszugleichen, Sie aber usw. - hierbei erwähne ich noch, daß der Minister einer ackerbaus treibenden Nation auch verstehen muß, mit Stahl und Stein Feuer zu schlagen, am besten nimmt er holzschwamm dazu. Kommt irgend eine Deputation von Bauern oder anderen Kraftmenschen, so greift er im Laufe der langen Unterhaltung unwillfürlich in die Hosentasche, schlägt sich (abgewandt) Feuer und gundet seine Zigarre an. Es ift unglaublich, welche Fülle von Zutrauen durch die altfränkische Ehrlichkeit dieser Opes ration gewonnen wird. Aber es gehört ein großer Geift dazu, um sie geschickt zu machen.

Der erste Regierungsakt eines neuen Ministers muß das Aufsuchen eines einsamen Winkels sein, wo er sich ungestört hinsehen und nachdenken kann, selbst wenn er dazu den Ort wählen müßte, auf welchem Pater Bonaventura seine wirkssamsten Predigten zu machen pflegte. Er frage sich: womit soll ich regieren? Gesetzliche Majoritäten gibt es nicht, oder sie sind zu schwach, um feste Stützen zu sein, das Militär ist verpönt, die Bürgergarden sind vorläufig nur bei Sonntagssparaden zuverlässig, die Stimmung der Hauptstadt, in der die

Zeitungen gemacht werden, ift in den handen der Strafens jungen, welche Plakate verkaufen, jeder verrückte Schwadronierer, der hundert Mitglieder des souveranen Volks von einem Ede stein aus regiert, kann mir meinen Bart solange raufen lassen, bis ich abdanke. Wo finde ich eine Kraft, welche mich das gegen schütt? In der hauptstadt muß sie sein, sie muß energisch, sie muß ergeben sein. Lamartine fiel, weil er sich auf Ideen stütte, und nicht auf Menschen, Cromwell regierte, weil sich "die Stillen im Lande" für ihn totschlagen ließen, Napoleon war herr, solange er Soldaten und Patronen hatte. Wo ift in meiner hauptstadt die Kraft der Revolution? — Siehe gu, mein Mann, daß du dir diese Fragen richtig beantwortest, durch die Antwort bestimmst du dein Schicksal. Wohlan, auch die Revolution hat ihre Ordnung, es ist ein Sicherheitsaus, schuß vorhanden. Neben einem solchen Tribunal kann keine Regierung, fein Minister bestehen, wohl aber in ihm. Er muß um die Erlaubnis bitten, Mitglied des Kollegiums von Tris bunen zu werden, "um mit den Bunschen und Interessen ber Bürgerschaft, welcher er jest anzugehören bas Glück hat, gang zu verwachsen." Am ersten Tage seines Regiments wird ihm die Aufnahme nirgend verweigert werden, wenn er recht artig bittet, denn da er noch gar nichts getan hat, so ist die große Menge gern überzeugt, daß er der Mann sein wird, alles zu tun. Ift er Mitglied des Sicherheitsausschusses, so muß er ihn verzehren, wie der hecht die Karpfen im Fischteich. Und das fügt sich von selbst. Der Minister gewinnt durch bas Kollegium eine Fülle von Anschauungen und politischen Details, er gibt der Gesellschaft etwas von seiner Einsicht und seinem weiten Gesichtstreis ab. Im Anfang freilich wird bas harte Rämpfe mit einzelnen ehrgeizigen oder beschränkten Revolutions, helden segen, doch wenn der Minister feine Sigung des Aus, schusses verfäumt und von jeder Tätigkeit unterrichtet wird, so ist sein endlicher Sieg nicht zweifelhaft. Er macht nämlich

den Ausschuß allmählich unbeliebt dadurch, daß er ihm größere Gesichtsvunkte öffnet, als die Menge hat, und ihm die Aus; führung der unangenehmen Notwendigkeiten aufträgt. lett läßt er ihn vom Volke stürzen oder er löst ihn selbst auf. Jedenfalls hat er unterdes Zeit gewonnen, andere vernünf: tige demokratische Stüben seiner Gewalt zu errichten. dies Aufzehren des revolutionären Tribunals wird für das Volk ein großes Glück sein, wenn der Ausschuß nicht besseren Freiheitsinstinkt und gefündere Rraft hat, als g. B. der Wiener, der eine ehrliche und wohlmeinende, aber durchaus unfähige Behörde der Aufregung ist und in seinen leidenschaftlichen Forderungen einen gefährlichen Mangel an politischer Bils dung zur Schau trägt. — hat aber die hauptstadt feine revo: lutionäre Organisation, so suche der Minister unter den vorhandenen, Waffen tragenden Verbindungen die verständigste aus. Studentenkorps sind enthusiastische, aber unzuverlässige Helfer, jeder einzelne ist ein Disputierer und fühlt die Rraft in sich, selbst ein Franklin, Washington, Danton, Napoleon zu werden; Bürgergarden sind zu sehr an ihre Seifensiedereien gebannt, auch haben sie zu wenig gemeinsame Ideen. gegen ist vielleicht ein Handwerkerverein vorhanden, das beste soziale Institut, das wir bis jest haben. Werde Mitglied, mein held, bilde dir aus seinen Führern einen Rat für soziale Fragen, schenke dem Verein beinen gangen Vorrat von Ehr: lichkeit und Liebe, und du wirst größere Liebe und hingebende Treue dafür empfangen. Deckt dich ein Verein von 3-4000 munteren bewaffneten Gesellen, so magst du ärgeren Stürs men tropen, als die waren, welche bis jest Ministerien forts geblasen haben.

Haft du deine Stützen, Herr Minister, so magst du ruhig ans fangen zu regieren. Regieren aber heißt gegenwärtig nicht viel tun, nur reden. Laß die Dinge gehen, soweit est möglich ist. Unser liebenswürdiges Volk ist wie ein wohlgenährter Nentier,

der in vorgerückten Jahren den plöglichen Entschluß gefaßt hat, Landwirt zu werden, und du bist sein Amtmann. Der starke herr rennt die ersten Tage in unheimlicher Aufregung bin und her, inspigiert jeden Grashalm, untersucht den Steiß jeder Bruthenne, befiehlt zehnmal jede Arbeit und nimmt jeden Bes fehl zehnmal zurück, flucht allen und ärgert sich über alles und hat jeden Abend die gesamte Wirtschaft in vollständige Verwirrung gebracht, sich selbst aber in gefährliche Mattigkeit. Unterdes lächelt der Amtmann still in sich hinein, er weiß, sein herr wird das Wesen nicht lange aushalten; wenn er ein gescheiter Amtmann ist, so verhütet er im Anfang nur hin und wieder eine schädliche Dummheit, ergreift gang leise die Zügel der Regierung aus der muden hand seines herrn, und wenn er ein guter Amtmann ist, so macht er in derselben Zeit ebenso unbemerkt seinen herrn zu dem, was er nicht war, zu einem tüchtigen Landwirt. Dazu aber gehört Zeit, und da für den Augenblick unser souveraner herr, das Bolt, noch in der Periode ist, wo er alle Regierungseier selbst legen will und für jeden Reim demokratischer Freiheit schon ben Zaunpfahl eines Snstems bereit halt, um ihn daran gur Sohe zu ziehen, so sollst du als getreuer Amtmann vor allem flug darauf sehen, daß du dich für die Zukunft nicht unmöglich machst durch vorzeitiges Besserwissen und ungeschickte Ins triaen.

Deshalb aber darfst du nicht müßig sein. Deine Augen und Ohren mußt du überall haben, du wirst dich keinen Abend niederlegen, ohne zu wissen, was in sämtlichen Klubs ver; handelt, in sämtlichen Blättern deiner Hauptstadt gedruckt worden ist. Du sollst nicht Spione, sondern Freunde haben, die für dich hören, im Notfall dich auch vertreten. Jedes Ministerium hat drei feindliche Parzen, welche an seinem Lebens; saden arbeiten: die Zeitungen, die Plakate und die Klubs. Die Zeitungen spinnen, die Straßenplakate weisen auf die

verhängnisvollen Stellen und die Klubs schneiden den Kaden durch. Mit allen muß der Minister einen fortwährenden stillen Krieg führen, und besiegen kann er sie nur, wenn er mit ihren eigenen Waffen kämpft; denn sie gering zu achten, ist Tors heit, sich über ihre Angriffe wegzusehen, ist Leichtsinn, sie des potisch zu behandeln, ist brutal. Wer sich zu "edel" dünkt zu solchem Pramäenkampf, der mag mit Erfolg seinen Rohl ziehen, aber nicht die Nation, er ist unfähig zu regieren und hätte er die Weisheit eines Sofrates und die Bürgertugenden des alten Wessenberg. Die Zeitungen werden solange schreien, die Plakate solange die hande über den Kopf zusammenschlagen, und die Klubs solange gegen ihn defretieren, bis er als reaftionäres Schensal durch das Volk verigat wird. Wie er aber diese Feinde zu bekämpfen hat, das auszuplaudern, find die Grenze boten doch nicht unverschämt genug. Nur andenten dürfen sie es: die Redakteure der Zeitungen wollen viel Geld und etwas Ruhm, die Führer der Klubs viel Ruhm, die Verfertiger der Straßenliteratur etwas Geld und viel Krakehl. Danach wird es sich richten. Nur, o pfui, nicht auf rohe Weise be: stechen! Auch würde das nur ausnahmsweise nüten. Aber seine Gegner sind entweder gescheit oder borniert. Die Ges scheiten wird er an sich zu ziehen suchen, und wo der Parteis standpunkt das unmöglich macht, wird er sie wenigstens pers sönlich kennen lernen. Das ist sehr wichtig; derselbe tapfere Feind, der in seinem Journal oder Alub gestern gesagt hat: "Der unwürdige Minister, welcher die Schamlosigfeit hat, die heiligsten Interessen der Nation auf ruchlose Weise zu vers raten, mit einer nichtswürdigen Ramarilla zu konspirieren" usw., wird, wenn er eine Tasse Kaffee in freundlicher Unters haltung mit dem Ministerium getrunken hat, dieselbe Bergense meinung ungefähr so ausdrücken: "Wir muffen bedauern, daß das ehrenwerte Ministerium die wahren Interessen der Nation verkennt und sich von den Einflüssen einer Kamarilla nicht

freihalten kann" usw. Wobei zu bemerken, daß die persons liche Bekanntschaft bei einer Tasse Raffee ungefähr auf acht Tage, ein gemeinsames Diner durch etwa vier Wochen seine segensreichen Wirkungen ausübt. Natürlich muß die Zusammens funft der "ehrenwerten Gegner" auf neutralem Gebiet statts finden. Gegen die Tropfe unter seinen Feinden, gegen die Schreier und Krafehler aber gibt es für den Minister feine bessere Waffe, als sie lächerlich zu machen. Wenn er Zeitung gegen Zeitung, Klub gegen Klub zu setzen hat, so ist bei der Straßenliteratur vollends notwendig, daß er Plakat gegen Platat anklebt. Er lasse durch gute Freunde einen Mann anwerben, der Wis oder gute Laune hat, und laffe den seine Wespenstiche gegen den Blodfinn der Gegner unausgesett richten. Freilich muß das geschickt geschehen, die Beteiligung des Mini; steriums darf nicht sichtbar sein, auch darf man den Erfolg nicht augenblicklich erwarten. Aber das Volk hat stets die herablassung sich gern zu amusieren, und ein gesundes Gefühl für das Wahre in solchen lächerlichen Angriffen. Und wenn dergleichen Angriffe auf einflußreiche Demagogen zehnmal abs gerissen werden, das elfte Mal bleiben sie hängen. Doch ders gleichen Mittel sind unwürdig, gemein! Allerdings sind sie wie Transfiefeln bei schlechten Wegen, wer sie vermeiden will, der trete in unseren Verein gegen das Ministerwerden und bleibe ein friedlicher Abounent dieses Blattes.

Das größte Unglück aber für die deutschen Minister ist der traurige Mangel an dramatischer Tüchtigkeit. Dramatisch sein heißt: die Fertigkeit haben, im Moment das ganze Wesen, Inneres und Außeres, gehoben und beherrscht zu zeigen von der Idee, welche im Menschen lebt. Wir Deutsche haben Sex danken in Menge, aber wir verstehen nicht sie schnell in die Tat umzusehen, der Augenblick des Handelns zerstreut und verwirrt uns, die seindlichen Segensähe betäuben uns, statt uns anzuspannen und das gesamte Ich in Harnisch und Wassen

zu rufen. Das Volk in Masse ist immer dramatisch, der einzelne Dentsche sehr selten und unsere Minister sind sämtlich schlechte Schauspieler. Diese Kraft des schnellen Sammelns muß eben deshalb, weil sie in den guten Ministerseelen so unent; wickelt ist, sorglich und mit Fleiß ausgebildet werden. Sie zeigt sich aber auf zwei ganz verschiedene Weisen, in Regierungs; maßregeln und in dem persönlichen Austreten. Im ersteren ist sie das Resultat eines seinen ethischen Taktes und weiser Überlegung, im zweiten außerdem die Folge sorgfältiger Übung und Technik.

Dramatische Form der Negierungsmaßregeln ist zu allen Zeiten höchst wichtig, unvermeidlich bei großen Staatsfrisen, beim Antritt der Regierung, beim Besiegen einer feindlichen Partei, sehr nüßlich endlich für den Nachruhm selbst beim Abgange vom Posten: die Wirkungen auf das Volk sind un: ermeßlich, es gibt Völker, z. B. die Franzosen, welche auf die Länge nur durch dramatische Kunst zu regieren sind, und Louis Philipp wäre vielleicht noch heute König, wenn er mehr dras matisches Talent gehabt hätte, er war aber von den unglück: lichen Dilettanten, welche stets Komödie spielen wollen und doch feinen Mut haben, die Pointen herauszutreiben; außerdem war sein Rollenfach durchaus nicht in Einklang mit seiner Stellung; er war von dem Genre Robebuescher Väter, so eine Art launenhafter Nechnungsrat und Partienmacher, während die Nation einen helden und Rulissenreißer wünschte, deshalb langweilte er die Frangosen und es half nur eine Zeit lang, daß er, um diesen Mangel seines Wesens zu verdecken, andere gegen sich dramatisch werden, d. h. auf sich schießen ließ. Und nun vollends sein schlechter Abgang! Diefer Abgang hat seine Familie ruiniert, es war sogar keine Gelegenheit jum Beifalls flatschen dabei, selbst nicht für seine Freunde. Uns Deuts schen passiert es noch außerdem, daß wir rohe Komödianten sind, wenn wir einmal die Notwendigkeit fuhlen uns dramas

tisch zu gebärden. 3. B. ein König ist in offenem Kampf mit seiner hauptstadt, Bürgerblut, Barrikaden, Revolution usw. Er muß einlenken, den neuen Geist anerkennen. Seine Rate empfehlen ihm die Aktion eines großen Königszuges mit allem theatralischen Zubehör. War der nicht dramatisch genug? Nein, jum Teufel, das war ein unkluger Streich in den Augen jedes gewissenhaften Schauspielers, denn dem Effett fehlte jede Spur innerer Wahrheit, es war nichts als eine unmotivierte Effekthascherei, wie sie keiner von unsern Theaterdichtern wagen würde, und die sind doch wahrhaftig darin nicht bedenklich. Wohl weinten und schrien die Leute, welche den armen herrn in seiner Schaustellung saben, aber sie taten das gerade deshalb, weil ihnen der König weh tat, der zu so schlechtem Schaus spielen heruntergekommen war, sie klatschten ihm aus Jammer und Mitleid zu. Die Männer aber, die ihm dazu geraten, verdienen Eselsohren, denn sie haben ihn und sein Volk in den Augen aller, welche die klägliche Begebenheit nicht selten er: lebten, auf lange Zeit gedemütigt. hätten sie nur den Shake; speare gekannt, dessen historische Stude jeder Minister aus, wendig wissen muß, sie hätten ihn ganz anders geführt. Dort steht die ganze Geschichte. Nichard II. hat durch romantischen Leichtsinn sein Volk gegen sich emport, er ist in Gefahr abges setzt zu werden. Der Dichter hat ihn bis dahin frivol, gewalt: sam, rücksichtslos gegen Volkswünsche gezeigt, jest muß er auf einmal demselben König die Teilnahme des Publifums survenden, alle Sympathien auf seine Person vereinigen. Er läßt ihn keinen Aufzug machen, sondern er gibt dem König Gelegenheit, den vollen, rührenden Schmerz eines Mannes gu zeigen, der von allem scheiden soll, was sein vergangenes Leben ausgemacht. Das ergreift, das erschüttert uns, denn es ift echt dramatisch, es ist menschlich, es ist wahr. In derselben Weise mußte man den bewußten König auch agieren lassen. Gine einzige Befanntmachung hätte genügt, worin er fagte: 3ch

werde tun, was mein Volk will, alles, alles, ohne egoistischen Müchalt, verantwortliche Minister regieren von heute ab. Das für aber bitte ich mein Volk, daß es ein Mitgefühl habe mit den Empfindungen eines Mannes, der noch in vorgerücktem Alter brechen muß mit der ganzen Richtung seiner Vergangens heit. Ich werde für mein Volk leben, solange das Volk meine Regierung verlangt, ich bin entschlossen, mich dem Geist der Gegenwart rudfichtslos hinzugeben, aber diese Wandlung in meinem Innern macht mir Rampfe, macht mir Schmerzen. Möge mein Volk diese schonen usw. im Tone männlicher Rüh: rung mit eingestreuten Inrischen Pointen. Sätten die Rats geber des Königs ihn diesen Weg geführt, so hätten die Bürger seiner hauptstadt an den Straßeneden Wache gehalten und jede Fliege arretiert, die jum Schloß hinaufgesummt ware, und die Schusterjungen hätten auf dem Schlofplat ihre flapperns den holzschuhe ausgezogen. Denn in diesem Kalle hätte er die dramatische Stimmung hervorgebracht, welche seiner Situation genau entsprach. Daß er den rechten Übergang nicht gefunden, wird sein Staat fühlen, solange der herr besteht. — Es ift name lich überall, wo man politische Gegner zu behandeln hat, vor: teilhaft, den Angriff so einzurichten, daß man die höchsten und ebelsten Stimmungen, deren die Situation fähig ist, hervor; bringt. Der Deutsche hat einen wahren Durst nach gemütlicher Hochherzigkeit, und es wäre unklug, wenn man ihm nicht recht oft Gelegenheit gabe, sich in dergleichen Gefühlen zu berauschen.

Die Nachwelt wird sich den Kopf darüber zerbrechen, weshalb wohl manche deutsche Ministerien dieses Jahres ein so kurzes Leben gehabt haben. Und die Nachwelt hat guten Grund dazu. Denn es ist in der Tat schwer zu sagen, worin die Pillers, dorfe, die Camphausen schlechter sind, als ihre Nachfolger. Sie haben gerade so viel politische Bildung, so viel Redlich, feit und Liebenswürdigkeit, als ihre Erben, und die feinen Unterschiede in ihren und ihrer Nachfolger Ansichten sind

in unserer Zeit, die in folossalen Gegenfagen arbeitet, mahr, haftig nicht der Rede wert. Weshalb also wurden sie unbe: liebt? und warum sind die jetigen Minister auf dem besten Wege, dasselbe Schicksal zu haben? Weil ihr Erscheinen, ihre Magregeln, ihre Defrete undramatisch waren, sie hatten feinen Schein, kein Aussehen, sie konnten nicht wirken, nicht er: wärmen und anziehen. Gleich ihr Auftreten, ihre Programme, wie unfünstlerisch, wie flach, teine Pointen darin? Sie glaubten Bunder, wie viel getan zu haben, als sie sich für verantworts lich erklärten. Das verstand sich ja von selbst; es war, als wenn ein Schauspieldirektor nach seiner Ankunft in einer fleinen Stadt anschlagen ließe: ich werde Komödie spielen. Das sett jedermann voraus. Aber welches Stud, das ift die Hauptsache. Er muß das Stück mit allem Detail ausschreien lassen und das Stück muß alles mögliche enthalten, Tränen, Lachen, Gefang, Meuchelmord aus Wohlwollen und Vergnügen, und darunter eine Erklärung von alledem und noch einige anmutige Redensarten: Hochverehrtes Publifum usw. und julest verspricht er vielleicht bei jahlreichem Besuche ein ges mästetes Schwein oder wenigstens eine Gans auszuspielen. Das fesselt, das zieht, denn jeder findet darin etwas für sein herz. So muß auch das Programm eines neuen Ministeriums sein, es muß wirken können und deshalb muß es detailliert und in fräftigem Stil geschrieben sein. Um Gottes willen keine diplos matischen allgemeinen Phrasen; die hat das Volk in den Klubs; und Volksreden viel schöner und wirksamer, und da gegen; wärtig der deutsche Liberalismus noch sehr in rhetorischen Phrasen stedt, wie ein Kind in Drüsen, so gibt dieser Ums stand dem Ministerium einen unermeglichen Vorteil, sobald es bestimmte Berhältniffe oder Zustände bespricht, an deren Umgestaltung die Masse bis jest noch nicht gedacht hat: que mal in den sozialen Verhältnissen gibt es ein ungeheures Feld für wirtsame Verheißungen. Solche Sabe i. B.

Die Königlichen Regierungen sollen aufhören; freies Selbste regiment der Kreise, oder:

Das Ministerium übernimmt die Vaterschaft über sämt; liche uneheliche Kinder und über die Kinder aller Ver; brecher.

Das Ministerium erklärt, daß alle freien Vereine, welche die Volkserziehung befördern, handwerkervereine, Schuls lehrervereine, Turnvereine usw. die heiligsten Rechte auf Förderung und Dank des Staates haben.

In dieser Weise muß es wenigstens drei Oftavseiten forts gehen. Durch alle Staaten Deutschlands brennt eine unges heure Majorität immer noch darnach, sich einem tüchtigen Minis sterium in die Arme zu werfen, das benutze man, man zeige, daß die Arme sehr weit geöffnet und die Brust so groß ist, eine ganze Welt daran zu drücken. Da höre ich nun, wie mir sämtliche Ministerien einwerfen: was wir da schreiben und versprechen können, sind das nicht auch Phrasen, nur in anderem Zuschnitt, und ist es nicht Leichtsinn zu versprechen, was man in all seinen Konsequenzen noch nicht übersieht, was vielleicht unausführbar sein wird? Törichte Biedermänner! Wozu seid ihr konstitutionelle Minister? Was unausführbar sein sollte, das laßt auf dem Verfassungswege durchfallen, was aber wirklich not tut, das im allgemeinen zu sehen, ist heut: zutage wirklich nicht schwer. Seid nur nicht so frakehlig, aus jedem Wunsch, jeder Ansicht eine Kabinettsfrage zu machen. Was tut's bei unsern Zuständen, wenn ihr bei irgend einem Punkt in der Minorität der Kammer steht? Wozu gleich abs danken? Im Gegenteil, dann müßt ihr ench erst recht fest setzen. Denn fast in allen deutschen Staaten steht es mit der staatsmännischen Einsicht der Volksvertreter so, daß sie heut verwerfen, was sie morgen annehmen. Und das Volk weiß das bereits. Allerdings gibt es auch hier eine Grenze. Wozu aber seid ihr, die Minister, so rechthaberisch in Einzelheiten,

wo die Ereignisse sich so überstürzen, daß voraussichtlich nicht der zehnte Teil von dem, was die Kammern beschließen, in die Tat umgesetzt werden kann? — habt ihr für ein tüchtiges Programm gesorgt, so werft noch schnell einige wirksame administrative Verordnungen hinterdrein, damit die Mensche beit sieht, daß ihr regiert. Achtet auch auf den Stil eurer Proklamationen, macht recht viel Absähe. Solche Absähe können, geschickt angebracht, wirken, wie die Kanonenschläge bei einem Feuerwerk. Im allgemeinen geben Regierungs: dekrete durchaus keine Gelegenheit, gute Laune zu zeigen, indes gewähren Revolutionszeiten auch hierin einige Freiheit. Ein recht fräftiger Ausdruck, garter Anflug von Bonhommie, recht trenherziger Ton, zuweilen auch Kürze und Grobheit ver: süßen dem Volke die Lektüre dieser trockenen Sachen und bringen die anmutige Stimmung des Gehorsams viel leichter hervor, als irgend etwas anderes. Und solche Detrete und Bekanntmachungen muß ein neuer Minister sehr oft erlassen, er muß sich fortwährend der Nation als geschäftig, rührig auf dem Plate zeigen. Rur so kann er ihr Liebling werden. Heut hat das Volk seine Plakate gleichgültig gelesen, in acht Tagen freut es sich bereits über seine starten Ausdrücke oder epis grammatischen Sätze, in vier Wochen gewinnt es die feste Überzeugung, tüchtig regiert zu werden und das gereicht dem Volk jum großen Troste, dem Minister aber bringt's Ber; trauen.

Napoleon, der es überhaupt verstand, dramatische Wirstungen hervorzubringen, ließ sich von Talma Privatlektionen in der Mimik der Majestät geben. Der kluge Mann versschmähte es nicht, zu ahnen, daß ein Vorhemdenband, welches oben zur Halsbinde herausragt, die ganze Erscheinung eines Staatsmannes ruinieren könne. Manche unserer Minister haben nicht nur schlechte Schemisen und Toiletten, ihr ganzer äußerer Mensch ist schlecht. Sie wissen nichts Oramatisches mit ihrem

Leibe auszurichten. Ach und wie verderblich wird das! Ge: sett, hundert Proletarier dringen in das Zimmer des Ministers und verlangen Arbeit, vor der haustür siehen noch ein sechs bis sieben Hundert. Es ist Abend, Periode der Ratenmusiken und des Fenstereinwerfens. In diesem Moment ift die gange dramatische Kraft auf seiten der Proletarier, der Minister spielt die undankbare Rolle eines Vertrauten oder Pierrots, welcher nur dazu da ift, damit an ihm herum gehandelt wird. Aus dieser defensiven, zweiten Rolle muß er einen geschickten Übergang in die erste, angreifende gewinnen. Ift er aber weiter nichts als ein würdiger, ehrenwerter Mann, so wird ihm das nicht gelingen, er wird sagen: Liebe Leute, das geht so ohne weiteres nicht usw. und das Ende wird sein, daß er und seine Wohnung gemißhandelt werden. Auch das aristokras tische Rettungsmittel, den Schreiern Geld zu geben, ift, ob: gleich nicht ganz unfünstlerisch, doch nur eine halbe Hilfe. hat er dagegen den nötigen dramatischen Blick, so läßt er den eingedrungenen haufen sich recht ruhig und ausführlich aus: sprechen, dann erhebt er sich mit Feuer und Begeisterung: Rommt mit mir, Bürger, das ganze Volk foll mich hören. Er tritt an die haustür, zwei Diener neben ihn mit Arme leuchtern und sind, wie zu erwarten, Betrunkene in dem sous veränen Volkshaufen, gar mit Fackeln, weil in diesem Fall die stärksten Effekte nötig find. Jest forgt er dafür, daß sein haus leer wird, indem er die Deputation bittet, den haufen zu ordnen und Ruhe zu schaffen. Ein solcher Befehl wird stets mit großem Eifer ausgeführt, weil jeder gern befiehlt. Dann steigt er selbst in der Haustür auf einen Tisch oder so etwas, damit ihn alle sehen können, denn sonst lärmen die hintersten fort; und beginnt mit größtem Eifer: Mitburger, ihr follt, ihr müßt Arbeit haben, es ist die heiligste Aufgabe meines Lebens, dafür zu forgen, daß der unwürdige Zustand, in wels chem ihr jett lebt, aufhöre. (Es wird recht gut sein, wenn

das Wahrheit ist.) Ihr sollt Arbeit haben, und von morgen ab, und ich selbst will als euer Vater, euer Freund dafür sorgen, ich selbst will die Arbeit, angemessene, lohnende Arbeit euch zuweisen. (Erstes Bravo, eine Stimme: Vivat hoch.) jest sind die Arbeiter usw., es folgt idealisserte Schilderung ihres Zustandes, mit inniger Stimme gesprochen (schallendes Bravo, lautes Vivat.) Von heut ab soll das anders wer: den. Und ich will mich auf meine Beamten nicht verlassen, ber Geschäftsgang ist langsam (ja, ja), muß langsam sein. Ihr, die ihr heut Abend mit so schönem Vertrauen euch zu mir gewendet, sollt durch mich selbst Beschäftigung, ja ihr follt in mir einen treuen Freund finden. Gebt mir eure Nas men, meine Leute sollen euern Namen und eure Wohnung aufschreiben, damit ich personlich erfahre, wer das ehren: volle Zufrauen usw. (mit donnernder Stimme) Schreibzeug her! Die Diener fliegen, er selbst muß weiter fortsprechen, um ein grollendes Gemurmel zu übertäuben. Ift Schreibzeug und Papier gebracht, so zieht er sich, einen entfernten Plat jum morgigen Untreten bestimmend, jurud, der haufe bleibt verdutt stehen. Darauf lassen sich vielleicht 50 Mann auf: schreiben, die übrigen werden durch ein gewisses, nicht ganz unmotiviertes Mißtrauen davon abgehalten. Entweder ger; streuen sie sich nun allmählich, oder sie beginnen zu lärmen. Im letteren Falle muß der Minister noch dafür sorgen, daß sein Tor zu rechter Zeit geschlossen wird. Dann verläuft sich der haufe. Geht er aber, was nach solcher Rede sehr unwahr; scheinlich ist, zu Angriffen über, so hat der hausherr wenigstens hinlänglich Zeit gehabt, Wachtmannschaften herbeizuziehen. Dieser Fall mußte genau dargelegt werden, weil die drama; tische Aftion darin eine kunstvolle ist: das auf den Tisch Steigen, das Sprechen und die sogenannte "Umkehr" der handlung, das Auslegen der Listen. Man wird schon hieraus sehen, wie schwierig es ift, diese Megierungstunft auf Regeln zu giehen, jeder Fall verlangt eine verschiedene Auffassung. Doch einiges möge der Minister sich sagen lassen. Er gewöhne sich, jede Situation, in die er kommt, zu beherrschen. Das kann er dadurch, daß er sich von ihr ergreifen läßt, ohne die Fassung zu verlieren. Während seine Gegner aktiv auf ihn eindringen, muß er fortwährend sich neben dem Zuhören vorsagen: Alles schon dagewesen, alles schon dagewesen, oder Berg Sesam, öffne dich! oder ein altes Schulgebet oder eine ähnliche Phrase, die als Schwimmblase ihn über dem Wasser der eindringen, den Empfindungen erhält, und dabei werfe er Seitenblide auf sein Außeres, das um so größere Unbefangenheit zeigen muß, je mehr die Aufregung in ihm tobt. Kommt aber der Moment, wo er aftiv sein muß, so gebe er sich einen Ruck und springe sogleich fraftig in die Stimmung hinein, die der Augenblick fordert. Er wird in der Regel gut tun, schon die ersten Worte recht laut und fräftig herauszusprechen, wenn es ihn auch Anstrengung kostet und er das folgende noch nicht recht übersieht, denn durch die energische Spannung wird sein ganzes Wesen, auch seine Mimik gehoben und nachdrud, lich. Vor allem aber gewöhne er seine Gedanken, daß sie den Weg vom Ohr zur Zunge recht schnell zurücklegen. Er muß das, was er eben erst in sich aufgenommen hat, mit der größten Sicherheit und Fertigkeit als ein tief Durchdachtes und Durch: lebtes ausdrücken. In diesen fritischen Momenten, wo eine Unwissenheit durch flüchtig aufgefangene Notizen verdeden hat, muß sein ganzes Wesen verklart sein durch die Junigkeit und Rraft seiner Überzeugungen, seine Stimme muß in den vollsten Tonen einherrauschen, und hat er ein Bäuchlein, so muß es schüttern. Es ift natürlich, daß unsere jungen Minister vieles nicht wissen, aber nie muß man ein Schwanken, ein Zaudern an ihnen bemerken. Vollends schwer ist es, für den Umgang mit Personen allgemeine Vorschriften su geben, nur die eine gilt immer, daß der Minister vor der

Annahme jeder politischen Visite genan überlegt haben muß: welche ist mein Rolle, welcher Frack, welche Verbeugung, welcher Ton, welche Wirfung. Im Anfange kostet das Zeit, zuletzt hat man's im Augenblick. Hier muß ich unter den Volkse führern der Gegenwart einen rühmend erwähnen, der Mann hat eine große Zukunft, denn er hat eine höchst achtungswerte dramatische Technif. Der Moment &. B., wo er den "fühnen Griff" tat, bleibt ein Muster für Situationsbegeisterungen, er hat nicht nur etwas Originelles geleistet, er ist auch vom Standpunkt ministerieller Runst bewundernswürdig. In der/ selben Versammlung sitt noch eine andere dramatische Erschei: nung, die so interessant ist, daß sie eine besondere Besprechung verdient, es ist der hauptführer der Linken. Hier nur die Bemerkung, daß er einzelne der angeführten Rünste eines Mis nisters mit großer Virtuosität ausgebildet zeigt, z. B. das hören während des Sprechens, die schnelle innige Begeisterung, welche er mit Vollkommenheit darstellt. Vielleicht ist er eben deshalb, trop seiner brillanten Technik, mehr Virtuose als Rünstler und in einiger Gefahr manieriert zu werden; man muß von ihm sagen, was die Catalani von der Sontag sagte: er ift groß in seinem Genre, aber sein Genre ist nicht groß. — Manchmal sind diese dramatischen Repräsentationen mit Ges fahr verknüpft, um so schöner sind sie, wenn sie gelingen. 3. B. das Wohl des Landes verlangt, daß ein fanatisches Freis forps aufgelöst wird. Es ist Abend, das Korps hält bewaff: nete Sitzung. Der Minister tritt, in einen Mantel oder Über: wurf gehüllt, herein, er läßt im rechten Augenblick leise den Vorstand ums Wort bitten. Er erhält es, er steigt auf die Tribune, der Mantel fällt fräftig von seinen Schultern. Dies ist einer der dankbarsten ministeriellen Momente, welche es aibt, aber er verlangt tiefes Studium. Der Minister hat die Heldenarbeit, die feindliche Verbindung zu überzeugen, daß sie sich freiwillig zum Wohl des Vaterlandes auflösen musse, er

selbst sei gekommen, sie darum zu bitten usw. Möglich, daß ihn einer erschießt und ihm dadurch auf brutale Weise den dramatischen Effekt verdirbt, doch wenn es Deutsche sind, mit denen er verhandelt, so ist das kaum anzunehmen, wahrschein; lich aber, daß seine Rede, seine ehrenhafte Kühnheit, die Über; raschung des Momentes sie so weit bringen, daß sie sich seinem Willen fügen. Diese Aktion hat übrigens für den Minister außerdem, daß sie ihm Gelegenheit gibt, eine gewaltige Über; raschungsszene zu spielen, noch ein Interesse; er kann in ihr merken, ob er von dem Stoff ist, aus dem sich die Zeit ihre großen Männer meißelt.

Wer also das Zeng hat, einen Staatsmann aus sich zu machen, der versuche diese Rezepte, und er wird sie untrüglich sinden, sie garantieren ihm Dauer und Kraft. Außerdem kommt es freilich noch auf eine Kleinigkeit an, ob der Herr nur ein intriganter Wagehals oder von echtem Wetall ist; auch im ersten Fall wird er die Herrschaft erringen, aber es kann ihm vielleicht begegnen, daß er noch vor seinem Lode das Unglück hat, durch Volksjustiz beseitigt zu werden.

Im zweiten Fall wird man ihm Statuen setzen und sein Andenken segnen.

## 3. Preußens Stellung zu Frankfurt.

(Grenzboten 1848, Nr. 31.)

Von der staatlichen Neubildung, welchen der Enthusiasmus des deutschen Volkes zu Frankfurt erstrebt, wird Österreich sich ausschließen. In der Tat ist nicht abzusehen, wie nach den jüngsten Ereignissen der Kaiserstaat anders als durch gänzliche Aussösung zu festem Verband mit den übrigen Deutschen geslangen soll. — Der Versuch, welchen man auch dort macht, höchst verschiedene Vestandteile des Staates in den Formen konstitutioneller Einheit zusammenzubinden, wird wahrscheinlich

scheitern. Wohl ist möglich, daß eine Verfassung für ben Augenblick Galigier, Dalmatier, Böhmen, Tiroler und Wiener unter einen hut bringt, wenn aber die Regierung des Raiser, staats dadurch, wie sie zu hoffen scheint, die Leidenschaften und Forderungen der einzelnen Stämme, welche diametral aus, einander laufen, verföhnen will, so ift sie in einem verhängnis, vollen Jrrtum; und wenn das frische Selbstgefühl der deuts schen Österreicher den übrigen Deutschen die Fähigkeit absprechen möchte, die verzweifelte Lage ihres Staats zu beurteilen, so ist auch das eine gefährliche Täuschung und ein Beweis das für, daß selbst bei einem hochherzigen Volksstamme Selbst: vertrauen nicht immer mit richtiger Einsicht verbunden ift. Die besten Folgen der bisherigen Schritte der österreichischen Regierung werden etwa sein, daß ein Aufschub der staatlichen Krisis bewirkt wird. Diese Krisis aber wird eintreten, und sie wird entweder die gänzliche Auflösung des Raiserstaats zur Folge haben, oder denselben in einen Bundesstaat mit Pro: vinzialverfassung umformen. Und wenn in beiden Fällen die hoffnung festzuhalten ist, daß die deutschen Provinzen Öster: reichs früher oder später die Vereinigung mit Deutschland suchen werden, so muß man doch besorgen, daß dies erst spät der Fall sein wird und daß dieselben nicht die Organisation fräftiger Einheiten, sondern finanzielle Verwirrung, fraftlose Negierungen und ein gestörtes Volksleben mitbringen werden.

Es besteht demnach die Aussicht, daß einer von den drei Hauptteilen Deutschlands der jeht versuchten Vereinigung nicht beitreten wird: sie wird sich zu begnügen haben mit einer Verzbindung Preußens und der übrigen kleinen Staaten. Wenn Preußen dieser Genossenschaft dem Ländergebiet und der Einzwohnerzahl nach ungefähr die hälfte zubringt, so stellt sich die Nechnung doch ganz anders, wenn man die staatliche Kraft der beiden Teile gegeneinander abwägt. Wie es auch um das Ansehen Preußens in der Meinung des Tages stehen mag,

nie und von feiner Partei darf geleugnet werden daß ein Staat, mit einem heerbann von fast 500000 exergierten Soldaten, dessen bisherige Schulden eine zweijährige Staatseinnahme faum übersteigen, dessen Verwaltung trot aller Mängel des alten Regimes zu den beffen der Welt gehört, eine große Aber, legenheit über die gleiche Zahl von Menschen und Quadrats meilen hat, wenn diese in eine Anzahl von eigenwilligen Gins heiten zersplittert sind. Selbst der unbefriedigende Eindruck, welchen das erwachende Volksleben in Preußen gegenwärtig macht, darf den Erfahrenen nicht irren, denn es liegt in dem härteren und spröderen Wesen der Norddeutschen, daß jede Schwäche und Unbehilflichkeit sich leicht in unangenehmen und peinigenden Formen äußert. Wenn aber Preußen bei einer Vereinigung mit den übrigen Staaten an Ansehen, Kraft und Energie bei weitem mehr als die Hälfte mitbringt, so hat es auch ein Recht zu fordern, daß dies anerkannt werde und seine Stellung im richtigen Verhältnis zu seiner Macht sei.

Gegenwärtig ift dies nicht der Fall, Preußen hat auf die deutsche Revolution, welche ihre gesetzlichen Formen durch die Frankfurter Nationalversammlung bekommen hat, nicht den Einfluß, der ihm gebührt. Diese Empfindung lebt nicht nur im preußischen heer, sie selbst ift bei der Partei unserer Demos fraten vorhanden, welche zum heil deutscher Einheit ein Zers fallen Preußens hoffen. Das lettere aber ift, wie sich die Bers hältnisse seit dem Februar gestaltet haben, weder zu fürchten noch zu wünschen. Es gehört wenig Vorteil dazu einzusehen, daß die Eristenz Preußens fein Zufall, keine Laune des Welts geistes ist, sondern daß Preußen noch immer das Markenland der deutschen Völker gegen Often, Norden und jest auch gegen Westen sein muß, und daß die Notwendigkeiten, welche ihm seinen Ursprung gaben, solange fortdauern, als ein flawischer, skandinavischer und französischer Egoismus vorhanden ist, welcher an den Grenzen Deutschlands eine strenge, energische

und friegerisch behende Organisation deutscher Kraft nötig Und wenn man den gutmütigen Schwärmern nicht gurnen kann, welche meinen, daß jetzt die Zeit der Verheißung gefommen sei, wo der Egoismus der Bolfer durch brüderliche Liebe und gegenseitige Achtung überwunden wäre, so soll man sich doch hüten, ihnen in der Behauptung nachzugeben, daß die Einsetzung des Kriegsministeriums des deutschen Reiches und das Aussprechen der Einheit Deutschlands genügen werde, dem Auslande Achtung vor deutscher Kraft, den einzelnen Teilen Deutschlands aber friegerische Tüchtigfeit und Schulung einzu: flößen. Ja es läßt sich beweisen, daß gerade bei besferer Ver: einigung der deutschen Völker die Vorzüge der preußischen Individualität, deren Ginseitigkeit die übrigen Stämme bis jest oft gedrückt hat, von größter Wichtigkeit und zum Ge; beihen Deutschlands unentbehrlich sein werden. Denn wenn Preußen ohne das übrige Deutschland von der Sohe einer Großmacht, die es seiner inneren Kraft nach allerdings ift, herabkommen würde, und wenn selbst eine enge Verbindung mit einzelnen Staaten Norddeutschlands feine genügende Entschädigung für eine oppositionelle Stellung zu einem neuen weste deutschen Neich sein könnte, so ist andrerseits ein deutsches Reich ohne Offerreich und ohne Preußen eine kraftlose Fehle geburt und es wäre gleichgültig, ob bei einem solchen Reich die Königreiche Sachsen oder Banern oder gar das kleine herrsche lustige Weimar eine Hegemonie durchsetten.

Es ist unnötig zu erzählen, wodurch die schwierige Stellung Preußens zu der gegenwärtigen Bewegung entstanden ist, nur darüber wird kein Zweisel sein, daß sie nicht nötig war, nicht, wie bei Österreich der Fall ist, in der Idee des Staates lag. Das ruhige Fortgehen auf dem Wege, der seit Grünzdung des Zollvereins eingeschlagen war, hätte Deutschland alle mählich in einen Staatenbund verwandelt, dessen Präsident der König von Preußen war, der im Ausland durch die preußischen

Legationen vertreten wurde, bessen innere Angelegenheiten, die des freien Berkehrs und der materiellen Interessen durch ein Bundesparlament und Rommissarien desselben geordnet wurden. Dieser Weg der Vereinigung hätte vieles Sute gezhabt, obgleich er wenig imponiert hätte, wir haben kein Necht zu klagen, daß das Volk selbst durch Machtsprüche einen andern vorgeschrieben hat, der großen Schein für sich hat zu einer schnelleren und energischen Verbindung zu führen, bei dem der ruhige Beobachter sich aber doch des gewichtigen Zweisels nicht entschlagen kann, ob dieser nähere Weg durch die Paulszsirche nicht in Wirklichkeit ein Umweg sei, der durch den Schein prächtig gerader Richtung täusche, um zulest in die Brüche zu führen.

Wenn hier die Meinung geäußert wird, daß es der Frank: furter Versammlung nicht gelingen fann, die Vereinigungs: wünsche der deutschen Stämme verständig zu befriedigen, so gestatten Sie mir auch die Bemerkung, daß ich tropdem diese Versammlung für die edelste und größte Tat des deutschen Volkes seit 1813 halte, und mit Freude, ja nicht ohne Rührung sehe, wie dieser hohe Rat deutschen Geistes und Rechtsgefühls so sehr genau den Charafter, alle Muancen der Persönlichkeit des Volkes selbst, seine Tugenden und Schwächen in sich dar: stellt. Und wenn man die Furcht hegen muß, daß die Konstituante auch darin die Eigentümlichkeit des Volkes absviegeln wird. daß sie, selbst ein Schmerzenskind aus der Zeit idealer Sehne sucht und spekulativer Träume, auch wieder nur ein Ideales. eine Art Gedicht schaffen wird, so soll man auch denken, daß sie in jedem Fall fördernd und segensreich auf neue praktische Bildungen, welche aus diesen Versuchen hervorgeben, wirken wird. Sie mögen diesen Ausgang aus jedem Blatt in der Geschichte dieser Versammlung lesen. Prüfen Sie zunächst den idealen Drang der Nation, welcher sie ins Leben rief: es war die Unzufriedenheit mit dem Snstem der alten Monarchien,

welche sich in einzelnen Staaten durch offenen Rampf gegen das Hausregiment derselben Luft gemacht hatte, es war ferner bei den fleinen Stämmen die bittere Empfindung ihrer staat: lichen Ohnmacht und Kraftlosigkeit, es war, und dies ist die reellste Grundlage der Versammlung, das Bedürfnis nach freiem Verkehr, in handel, Gewerbe und allen übrigen Auße: rungen des Volkslebens, welche der Staatsgesetze jum Ge; beihen bedürfen, es war Schwäche, ja Verzweiflung der alten Regierungen, welche den betäubenden Schwall der Revolution durch diese Versammlung wenigstens in ein gebahntes Bett zu bringen hofften, es war zulett das schöne Band der Sprache der Wissenschaft und der historischen Erinnerungen, welches die einzelnen Stämme zusammenzog. Durch diese Bedingungen ist das Gedeihen der Konstituante feineswegs gesichert. Ihre Autorität mußte unbestreitbar sein, solange die einzelnen Völker sich schwach, entmutigt, in Gefahr fühlten, sie bleibt in vollem Ansehen, solange es sich in ihren Verhandlungen um allgemeine Bünsche und Begriffe handelt: gesichert in ihrem Wirken ware sie erft dann, wenn es ihr gelänge, die realen Interessen des handels, der Industrie, des inneren Berkehrs, das heißt den gesunden Egoismus der einzelnen Völker zu fördern. Denn ihre Majestät beruht auf nichts anderem als auf der Achtung und Zuneigung, welche ihre Beschlüsse den einzelnen Völkern einflößen. Von dem Augenblicke, wo die Versammlung der Paulsfirche es versuchte Gesetz zu geben, welche den Egoismus einzelner Völker verleten, mußte ihre Autorität und ihre Wirksamkeit in Gefahr kommen. Und die Konstituante hat vieles getan diese Übelstände zu vermehren. hervorgegangen aus einer Verbindung der Revolution mit dem Recht, hat sie vergessen, daß ein Kind der Revolution die Energie und schnelle Tatkraft seiner Mutter braucht, um zu gedeihen. Sie hat kostbare Zeit in Formstreitigkeiten, Pros flamationen, einem unbehilflichen Streben selbst zu regieren,

sich in einzelne Händel zu mischen, verloren. Es war dies nicht Rühnheit, sondern Schwäche. Unterdes entwickelt sich unab; hängig von ihr ein neues Volksleben in den einzelnen Staaten, dort tritt an die Stelle der Unordnung und Verwirrung, freilich jögernd und allmählich, Selbstgefühl und Tätigkeit. Die Uns gelegenheiten und die Regierung des eigenen Sauses, welche jett bei der Majorität der einzelnen Völker stehen, treten in den Vordergrund und die Separatinteressen der einzenlen Staaten fangen an, ihre verständige Berechtigung geltend gu machen, deren man damals, als die Deputierten nach Frankfurt gesendet wurden, wenig gedacht hatte. Schon dadurch muß die Frankfurter Versammlung allmählich am Boden ver: lieren, noch mehr aber, weil sie das natürliche Bestreben aller neuen Mächte hat, zu Vieles schaffen zu wollen. Sie wird dadurch Rollisionen mit den Souveranitätsrechten der einzelnen Staaten herbeiführen. Wenn fie g. B. ein Gewerbegefet in die Reichsverfassung aufnähme, selbst wenn sie dabei 80 Deputierte aus dem handwerkerstande zu Rate zieht, mit welchem Recht will sie diese Bestimmungen gegen die sächsischen Gesetze über Innungswesen oder gegen die direkt entgegenstehenden preus Bischen über vollständige Gewerbefreiheit durchseben, voraus, gesett, daß die Majorität dieser Länder sich für Beibehaltung der bisherigen Gesetze entscheidet? Ob sie sich für kompetente Autorität in bezug auf handelspolitik und industrielle Fragen hält, wissen wir noch nicht sicher, doch hat es den Anschein. hiergegen mußte das deutsche Bolf entschieden protestieren. Die Versammlung hat souverane Autorität, eine Verfassung für Deutschland zu machen, aber was darüber hinausgeht, foll sie mit Vorsicht behandeln, denn ihr Mandat ift feineswegs unbeschränkt. Doch wäre es auch in diesem und in vielen ähne lichen Källen bei demokratischen Lebensformen gestattet, die Selbsibestimmungen einzelner Staaten vom Standpunkt der Ronstituante aufzuheben, und ich leugne entschieden, daß dies

suläffig ift, so liegt die hauptgefahr der Versammlung immer noch darin, daß sie, je länger ihre Mitglieder vom Sause ente fernt sind, je mehr sie in der Versammlung zusammenwachsen, um fo sicherer in die Gefahr kommen, uniformieren zu wollen. Den unnügen und spigfindigen Unterschied, welchen man in Frankfurt zuweilen zwischen Bundesstaat und Staatenbund macht und die Behauptung, daß Deutschland ein Bundesstaat werden muffe, mag man ruhig hingehen lassen, es wurde am besten sein, wenn man Falstaffs Unterschrift: "hans Falstaff für meine Freunde, Sir John für gang Europa" bei dieser Frage parodierend sagen könnte: "ein Staatenbund für Deutsche land, ein Bundesstaat für die Feinde im Ausland"; aber es gibt bedenklichere Anzeichen davon, daß die Konstituante feine Reigung hat, Rücksichten darauf zu nehmen, wie Deutschland viel verschiedenere Leile und Interessen zu versöhnen hat, als selbst Mordamerika. Überdies wird man sich bei der größten Achtung vor den Kräften der Konstituante doch der Furcht nicht entschlagen können, daß die Versammlung, wenn sie in der begonnenen Weise fortgeht, mehr als Monate zur Be: endigung ihres Verfassungsentwurfs bedürfen wird, und die Geschichte lehrt, daß die Früchte langer Konstituanten unges nießbar sind. In diesem Augenblick scheint die Versammlung im Zenit ihres Ansehens zu stehen und doch ist gerade die Wahl des österreichischen Prinzen Johann der Akt, welcher am tiefsten in das leben derselben einschneiden wird. Wohl war diese provisorische Wahl eine unvermeidliche, im stillen geben alle Parteien dies zu, sie ift ein notwendiger Durchgangspunft in der Entwickelung unserer Verhältnisse. Selbst wenn die Voraus; setzung dieser Wahl, daß Ofterreich durch sie unmittelbar mit Deutschland zu verbinden ist, sich als irrig ausgewiesen haben wird, soll die Bedeutung und der Wert derselben nicht ver: fannt werden. Es war notwendig, eine Person an die Spike der Bewegung ju stellen, welche Burgschaften gebe für die

Lüchtigkeit der Arbeiter und hoffnungen für die Zukunft. Daß diese hoffnungen nicht alle erfüllt, ja daß die Befriedigung, welche durch diese Wahl über Deutschland gekommen ist, sich als eine sehr vorübergebende ausweisen und neue Abspannungen nach sich ziehen wird, hebt die segensreichen Folgen nicht auf, welche dieser friedliche Ruhepunkt für die atemlosen deutschen Völker gehabt hat. Seinrich von Gagern hat das Beste getan. was er unter den gegebenen Verhältnissen tun konnte, und daß dadurch die Person eines liebenswürdigen Fürsten, viels leicht Gagern felbst, ju Opfern unserer Bewegung geworden sind, darf uns als ein tragisches Moment in unserem großen Entwickelungstampfe nicht irren; daß aber die Versammlung durch diese Wahl sich leicht ein Verhängnis bereitet hat, wird schon die nächste Zufunft lehren. Das neue Reichsministerium hat keine andere Grundlage als die Frankfurter Versammlung selbst, nichts für sich als die aute Meinung des deutschen Volkes. Auf solchem hintergrunde fann man, vorausgesett, daß man an ihn glaubt, wohl Gefete machen, aber man fann sie nicht ausführen, sobald die Ausführung irgendwo bedeutende örts liche Interessen verlett, und es ist vorauszusagen, daß dies zuweilen der Fall sein wird. Die Übernahme des Oberbefehls über sämtliche deutsche Truppen sichert z. B. die gesetlichen Erekutionen gang und gar nicht, denn da es untunlich ift, die heere der einzelnen Staaten in der Weise an das Reichs; ministerium zu fesseln, daß sie die Befehle desselben direkten Gegenbefehlen ihrer Volksvertreter oder Regierungen vor: ziehen muffen, so ist jedes energische Stüten der exekutiven Gewalt abhängig von dem guten Willen der einzelnen Res gierungen oder Völker, und die Nationalversammlung sowohl als ihr Ministerium sind trot allem Schein des Gegenteils in diesem Augenblick bereits faktisch der Begutachtung der einzelnen Regierungen und ihrer Volksvertreter unterworfen. Und es wird von dem guten Willen der Regierungen abhängen, ob

ste ihr Veto dem Reichsverweser durch einen Gesandten privatim zusenden, oder nach Publikation des Gesetzes an die Versammlung ihrer Volksvertreter appellieren wollen. Was man mit Ente rüstung gegen diese Behauptung anführen wird, daß ein ver: nünftiges Erkennen von der Notwendigkeit einer starken Zentral: gewalt und eine liebevolle Zuneigung zu derselben im deutschen Volk allgemein sei, und daß man bei neuen großen Gestals tungen über unendlich Vieles deshalb wegkomme, weil sie das Wesen und die Außerung einer frischen imponierenden Rraft seien, gerade das kommt auch der Opposition gegen die Zentrale gewalt mit demselben Nechte zu gut. Auch das mögliche, ja wahrscheinliche Auflehnen einzelner Staaten gegen die Zentrals gewalt mag feine Opposition beschränkter Regierungsmenschen sein, sondern ein Widerstand nationalen Willens, welcher dieselbe volkstümliche Basis und Berechtigung haben kann, als die Beschlüsse der Versammlung. Jedenfalls hat die Konstituante durch die getroffene Wahl ihr Schicksal mit dem der Reichs, verweserschaft verhunden, das Ansehen beider wird zusammen. steigen und fallen. Wer schon jest die Zukunft sowohl aus der Physiognomie der Gesellschaft, als aus den Personen des Reichsministeriums, ja aus der Personlichkeit des Fürsten selbst, welcher an der Spike steht, zu prophezeien wagt, der übernimmt ju gleicher Zeit die Verpflichtung, seine Muts maßungen über die Folgen eines möglichen Umschlags der öffentlichen Meinung auszusprechen.

Junächst verdankt Deutschland der Frankfurter Versamms lung und der Stellung des Erzherzogs den unendlichen Vors teil, daß die einzelnen Staaten für die zeitgemäße Umwandlung ihrer eigenen Verhältnisse Zeit und Mut gewinnen. Der Gegens wart und der nächsten Zukunft ist die große Aufgabe gestellt, in allen kleinen Kreisen des staatlichen Lebens festen Grund zu legen für den Reubau unserer Zeit. Freie Formen des Rechtsverfahrens, Selbstregiment der Stadts und Landges meinde, freies Regieren der Landeskreise und Bezirke, gerechte Prinzipien der Bestenerung, möglichst seste Werbindung des Volkes und des Heeres und vor allem die Anfänge der sozialen Resormen, welche die letzte Forderung unserer Zeit sind, können während dieses Übergangsregiments in das Leben treten. Wird dies gewonnen, dann erst ist die wahre Grundlage vor; handen für eine freie Vereinigung der deutschen Völker, welche die Separatinteressen nicht aushebt, sondern versöhnt. Und wenn hier die Überzeugung ausgesprochen wird, daß in dieser Zeit der preußische Staat seine Pslicht und sein Recht, die Führer; schaft deutschen Lebens zu übernehmen, antreten wird, so ist damit zu gleicher Zeit die Hossnung ausgesprochen, daß es dem preußischen Volk am ersten und vollständigsten gelingen muß, die Keime des neuen Lebens in sich zu entwickeln und zur Blüte zu bringen.

Die Beweise dafür liegen in der merkwürdigen Drganis sation des preußischen Staates, welcher höchst originelle, ja bewunderswürdige demokratische Unterlagen besitt, und ein: zelne derselben, z. B. Gewerbefreiheit, ganz radital gebildet hat. Freilich ist das segensreiche Gedeihen dieser Institutionen über: all gedrückt und beschränkt worden durch den Umstand, daß sie. von der Regierung gegeben, behütet, überwacht und bevor: mundet worden sind, gerade dadurch entstand die seltsame Ber; bindung swischen freiem Volksleben und aufgeklärtem Res gierungsbespotismus, welche Preußen zu einem Gegenstand bes Mißtrauens viel häufiger gemacht hat, als nötig war. Jest sind alle freisinnigen Institutionen Preußens von diesem Druck befreit und können sich zeitgemäß entwickeln. Nicht die Größe des Heeres, nicht die Ordnung des Haushalts soll hierbei in Nechnung gebracht werden, wohl aber der Umstand, daß in Preußen das große Pringip, jeder Mann sei in Waffen geübt, durch die Landwehr bereits die Anfänge volkstümlicher Ges staltung gewonnen hat, der Umstand, daß die preußische Rlassen;

steuer, deren Berteilung und Aufbringung durch die Kommunen, der vernünftigen Abgabenform, einer Einkommensteuer, welche durch das Volk selbst erhoben und in die Staatskasse geliefert wird, näher kommt als das Steuersnstem irgend eines anderen Staates. Dazu kommt, daß Preußen in der Städteordnung und der Kristallisation der Kommunen zu einzelnen Kreisen vor: treffliche Grundlagen für ein Selbstregiment des Volkes findet. Rein anderer Staat hat ferner mit solcher Mäßigung, Aus: dauer und Gesetseskraft so schwierige Verhältnisse zu regulieren begonnen, als der preußische bei Entschädigung einzelner Ges werbegerechtigkeiten in den Städten, bei Lösung der bäuerlichen und gutsherlichen Verbindung zu überwinden hatte. man auch im einzelnen an den Prinzipien der bäuerlichen Abs lösungen aussehen und ändern muß, im großen betrachtet ist die fünfundzwanzigiährige Tätigkeit der Ablösungskommise sionen eine so weise Magregel gewesen, daß die Wirkungen derselben zumeist dazu beigetragen haben, den preußischen Staat zu einem Bertreter deutscher Freiheit gegen die patriarchalische hörigkeit flawischen Lebens zu machen. Gelbst in der gründ, lichen Bildung seiner Beamten, der großen Kraft und Ehr; lichkeit seines Richterstandes besitt Preußen eine Macht, welche, wie auch ihre bisherige Verwendung war, von jest ab viel dazu beitragen wird, Erfahrung und Lebensweisheit in den neuen Lebensformen heimisch zu machen. Mechnen Sie noch ben Umstand dazu, daß Preußen in der Zeit eines unbeschränften Monarchismus sehr glücklich vermieden hat, eine schädliche Zentralisation der Intelligenz und der Verwaltung in seiner Residenzstadt zu bewirken, so daß die einzelnen Provinzen freie Verbündete und nicht Knechte Berlins geblieben sind, lassen Sie auch den Vorteil gelten, daß Preußen in diese finanziell schwierige Zeit ein, mit Ausnahme der Oftbahn, fertiges Gifen, bahnnet gebracht hat; ja lassen Sie selbst ein großes Unglück Preußens nicht aus der Rechnung, den Umstand nämlich, daß

die furchtbare hilstosigseit, an welcher einzelne Teile des Landes leiden, die Pestissstifte Oberschlessens, die Bezirke der Weber und Spinner, dem Staat die zwingende Notwendigkeit auslegt, eine Versöhnung sozialistischer Ideale mit dem praktischen Staatsleben durchzusetzen; bringen Sie alles dies in Nechnung, so sinden Sie darin einen Antried und eine Bürgschaft dafür, daß die Entwickelung preußischer Nraft und preußischen Volkszlebens, eine energische, imponierende und heilvolle werden muß. Da die Aufgabe des preußischen Volkes und seiner Nezgierung eine so große und vielverheißende ist, so mag der Preuße auch mit ruhigem Vertrauen und mit Hossnung den Segensat ansehen, in welchen vielleicht das preußische Selbstgefühl dem der übrigen Stämme gegenüber kommen kann.

Was die preußische Regierung bis jest getan hat, den Bes schlüssen der Paulskirche entgegen zu kommen, war verständig, auch die Erklärung des Ministerpräsidenten von Auerswald wegen Übernahme der preußischen Kriegsmacht durch den Reichsverweser, war ebenso klug als offen. Vielleicht war die Form, in welcher das Reichsministerium die Aufforderung erließ, nicht passend, doch jett ist keine Zeit, wo man ein Recht hat ängstlich an Formen zu mäkeln. Vereinigung des Koms mandos in einer hand ift notwendig, daß an die Stelle eines Bundesfeldheren der Reichsverweser getreten, ist der Sache nach durchaus nicht bedenklich. Aber auch in der Zufunft möge das preußische Ministerium den wichtigen Grundsatz festhalten, daß eine Opposition gegen die Paulskirche im Interesse Deutsche lands und ebensosehr Preußens solange zu vermeiden ift, als die Versammlung und ihre Erefutivgewalt die nationalen Interessen Deutschlands nicht preisgeben, denn Preußen hat aus Mugheitsgründen am meisten den Widerstand zu scheuen. Und vorläufig ist nicht zu fürchten, daß die Beschlüsse der Vers sammlung zu einer Gefahr werden. Sollte aber ja der Tag kommen, wo eine unselige Eile oder Bedenklichkeit, etwa in der

ŧ,

italienischen Frage, oder in den gefährlichen Punkten, wo die österreichischen und deutschen Interessen nicht Hand in Hand gehen, zu Tage käme, in diesem Falle, der jedem deutschen Mann als ein großes Unglück erscheinen müßte, gibt es für Preußen allerdings nur den einen gesehlichen Weg des Widersstandes, daß die preußischen Minister, wenn ihre Vorstellungen in Frankfurt ungehört verhallen, den Vertretern des preußischen Volkes die Frage zur Entscheidung und Beschlußnahme vorlegen.

Zweierlei aber mag das preußische Volk in allen seinen politischen Fraktionen vor Augen behalten, erstens, daß Preußen die innige Verbindung mit dem übrigen Deutschland ebenso wenig entbehren fann, als die fleinen Staaten die Vereinigung mit Preußen, und zweitens, daß die Stellung und das Unsehen, welches jeder einzelne Staat in der neuen Vereinigung ein: nehmen wird, nicht durch provisorische Beschlüsse und Stime mungen, auch nicht durch historisches Selbstgefühl und abs schließendes Vertrauen auf die gegenwärtige Macht bewirkt werden kann, sondern abhängig ist von dem Grade, in welchem es den einzelnen Völkern, großen oder kleinen, gelingt, in ihrem Hauswesen sich vernünftig und tüchtig zu organisieren. Und wenn Preußen, wie wir alle hoffen, dies bei sich durchsetzt, so wird und muß es einst die Führerschaft Deutschlands über: nehmen. Es wird dies keine Usurpation der regierenden Familie über andere Regenten, sondern eine Folge der Achtung und Zuneigung sein, welche der Größte und Tüchtigste sich unter freien Gleichberechtigten gewinnt.

## 4. Die preußischen Finangen und ihr Minister.

(Grengboten 1848, Mr. 32.)

Der kleine Reichsgulden, der preußische Silbertaler und die österreichische Fünfguldennote mit ihren silbernen Provinzen, den Zwanzigern, sind in diesem Augenblick nicht nur bedeut

tungsvolle Bilder des geschäftlichen Verkehrs und des äußeren Umfanges ihrer Staaten, sondern sie stellen jedes durch seine Eigentümlichkeit auch ziemlich genau die verschiedenen Werte dar, welche die innere Lebensfraft ihrer Länder in den Angen eines Staatsmannes und Finanziers hat. Der glänzende Gulden des 241/2/Rußes ist als maßgebende Geldeinheit der fleinen Staaten neu und leicht, wie das Gepräge seiner Länder, er repräsentiert den bequemen Verkehr der billigeren Existenzen des Südens, ist aber für den großen internationalen Umfak ebenso unzureichend, als die Kraft seiner Regierungen. Fünfguldennote Bsterreichs, die größte unter den deutschen Werten, ist gerade jett wenig mehr als ein Scheinwert, und obgleich die solide Kraft und das Gepräge der 15 Einheiten, deren Berbindung sie ausmacht, nirgend bezweifelt werden wird, so leidet der Staat als Ganzes doch an demselben ver: hängnisvollen Übelstand, welcher sein Hauptverkehrsmittel. die Banknoten, trifft, daß ihm die solide Basis und innerer halt fehlen. Preußen hat die Vorteile, welche sein Silbertaler für den Umsatz darbietet, auch für seine staatliche Organisation gewonnen. Es ist ein schweres, tüchtiges Wesen, hart, rund, sicher; gewichtig gegen den Reichsgulden, logisch fest und genau gegen die Gemütlichkeit des öfterreichischen Kreuzerverkehrs, in welchem ungerade Fünf als gerade Zwei gelten. Dieser Ver: gleich ist fein mußiges Spiel mit Vildern, denn die drei maße gebenden Einheiten des Geldverkehrs, ursprünglich aus der Individualität der Länder und des Volkslebens hervorgegangen. haben auch wieder durch ihre verschiedene Beschaffenheit dazu beigetragen, die Physiognomie der drei großen Teile Deutschlands gn bestimmen.

Der Minister hansemann hat es unternommen, das Taler, stück Deutschlands fortzurollen und seinen Kurs gut zu stellen; einige Betrachtungen über seine Tätigkeit und die Finanzlage Preußens werden den Lesern vielleicht willkommen sein.

Da es in unseren Tagen mehr als je darauf ankommt, nicht nur das Verständige zu tun, sondern auch ihm einen guten Schein zu geben, um schnelle Anerkennung und bereitz williges Eingehen des Volkes zu erlangen, so sei hier zuerst der Rede des Finanzministers in der 27. Sizung der preußischen Nationalversammlung gedacht. Diese Rede enthält eine gez schickte Darstellung der preußischen Finanzlage und ist als Programm des Finanzministeriums zu betrachten, weil auch für eine Anzahl zukünftiger Reformen die Gesichtspunkte gez stedt werden.

Preußens Budget für 1848 stellte eine Einnahme von 641/2 Million in Aussicht, die verzinsliche Staatsschuld betrug 126 Millionen, nicht mehr als eine doppelte Jahreseinnahme. So trat Preußen mit geordneten Finangen und einer gewissen, haften Berwaltung derselben in die Nevolutionsperiode ein, und die Hauptschwierigkeit eines neuen Finanzministeriums war nicht die Regulierung verzweifelter Geldverhältnisse, sondern erstens die Beschaffung von barem Geld für die ver: mehrten Ausgaben bes Staates in einer Zeit, wo die Gin, nahmen sich bedeutend verminderten, die im Staatsschatz vorhandenen Effekten, sowie die immobilen Besitzungen des Staates, Forsten, Domanen, Bergwerke, hütten, Salinen, Gebaude usw. sehr bedenklich entwertet waren; zweifens, ener: gische Magregeln, um die Stodungen in handel und Berkehr und den deshalb drohenden Untergang der arbeitenden Rlassen durch Belebung des Vertrauens, des Aredits und Fluffigmachen des baren Geldes aufzuheben; und drittens zeitgemäße Ber; änderungen in Staatseinnahmen und Ausgaben durch Er, leichterungen der zu hoch besteuerten Richtungen, durch Erspars niffe und durch Eröffnung neuer Quellen der Einnahme. Was bis jest geschah, das Budget zu reformieren, ist nicht bedeutend und fonnte es wohl auch nicht fein, da die Grundlagen eines neuen Steuerspfiems, gleichmäßige Verteilung der Grundsteuer und Einführung einer Einkommensteuer erst das Resultat ruhigerer Zeit und längerer Vorarbeit sein können. Das Gesschehene aber ist zweckmäßig. Die freigestellte Verwandlung der Mahlsteuer in eine direkte, die Ermäßigung des Zeitungssund Gesuchstempels, die Erhöhung der Vranntweinsteuer und die Aushebung der Vefreiungen von Klassensteuer sind dahin zu rechnen.

Kür Belebung des Kredits, Ermunterung des handels und der Gewerbe war die Errichtung von Hilfskassen eine fehr nütz liche, ja dringend notwendige Maßregel, denn ohne die Unters stützung durch diese Rassen wären bei weitem die meisten Fabris fanten gezwungen gewesen, ihre Arbeiten einzustellen, und hunderttausende von Arbeitern waren allen Gefahren hungertodes preisgegeben. Eine hilfe für die Dauer sind diese Kassen freilich nicht. Da man aber die Hoffnung fest halten muß, daß Vertrauen und damit die Lust zu arbeiten wiederkehren wird, so hat man durch sie dem Fabrikanten über die schlechteste Zeit weggeholfen. Das Ministerium hat zwei verschiedene Hilfskassen eingerichtet, die Unterftützungskassen, welche für das ganze kand mit 11/2 Million bar Geld dotiert sind, und die Darlehnskassen, welche mit 10 Millionen Dar: lehnskassenscheinen arbeiten. Die Unterftützungskassen sind bes stimmt, dem Fabrifanten und solchen handwerkern, welche eine größere Angahl Arbeiter beschäftigen, bare Vorschüsse auf Waren, auf Effetten, auf Wechsel mit zwei Unterschriften und auf hypotheken zu geben. Durch die Vorschüsse von barem Geld sepen diese Rassen den Handwerker und Fabrikanten in: stand, das Tages und Wochenlohn seiner Arbeiter in einer Periode auszuzahlen, wo nicht nur der Absatz der gefertigten Waren zweifelhaft ift, sondern auch die fälligen Zahlungen für bereits gelieferte Waren nicht einlaufen. Für diefen Zweck war auch die Annahme von Hypotheken als Pfandinstrumenten notwendig, weil bei vielen handwerkern die Verpfandung der

gelieferten Ware untunlich gewesen ware, und nach preußis schem Recht und Brauch viele derselben zur Ausstellung von Wechseln weder Befugnis noch Kredit haben. Die Darlehns, kassen dagegen geben Vorschüsse an Kauffeute und Kabrikanten gegen Waren und zinstragende Papiere, aber nicht gegen hnpotheken. Da diese Kassen den Zweck haben, den größern faufmännischen Verkehr zu beleben, war eine starke Aus: stattung derselben notwendig und bei dem angenblicklichen Mangel an barem Geld erschien für den Verkehr unter Ge; schäftsmännern die Emission eines Vaviergeldes zweckmäßig. für welches die verpfändeten Waren unter Garantie des Staates als Sicherung dienten. Zur Übernahme bieser Garantie hatte der lette vereinigte Landtag die Regierung bevollmächtigt, und da der Tarwert der vervfändeten Waren in der Regel um die halfte größer sein muß, als die in Darlehnstaffenscheinen vorgestreckte Summe, so ift nicht zu befürchten, daß die Garantie dem Staat finanzielle Ver: luste herbeiführen wird. Die Zeit auf welche dergleichen Darlehen gegeben werden, ist der Regel nach nicht über drei Monate. Die Tätigkeit dieser Institute ift als eine vorüber: gehende auf höchstens drei Jahre festgesett. Beide Institute werden durch Komitees verwaltet, welche aus Sachverstän: digen zusammengesett sind. Ein königlicher Kommissarius präsidiert.

Was endlich Hansemann bis jest getan, um der Staats, kasse selbst Geld. zu verschaffen, war eine vortrefsliche Maß; regel, und wenn er dabei eine gewisse diplomatische Schlauheit gezeigt, so mag man sich auch darüber freuen, da sie niemandem zum Unheil gereichen wird. Unter den vielen Kunstgriffen, die der menschliche Scharssinn erfunden hat, einem bedrängten Staat Geldmittel zu verschaffen, gab es drei, auf welche Preußen hätte eingehen können. Erstens die Ausgabe neuer Kassen; anweisungen, zweitens die Emission einer neuen Serie von

Schuldscheinen, welche an den Borfen in Geld umgesett wurden, und drittens eine Unleihe, wo gegen die eingezahlten Summen zinsentragende Schuldscheine ausgegeben wurden. Von diesen drei Finanzoperationen war die Ausgabe neuer Rassenans weisungen die leichteste, aber gefährlichste und, wie wir unten sehen werden, die unsolideste. Der Verkauf neuer Staats; schuldscheine an den Börsen war gang unausführbar; denn obgleich das Kapitalvermögen und die Finanglage des Staates an sich für die Ausgabe dieser indirekten Sypothekeninstrumente genügende Sicherheit boten, war doch bei dem herrschenden Mißtrauen und dem gedrückten Rurs aller Staatspapiere und Börseneffekten leicht vorauszusehen, daß eine solche Opes ration die Kurse auch der alten Staatsschuldscheine noch tiefer herabgedrückt und den Verkauf sehr schwierig gemacht, jedenfalls höchst bedeutende Einbußen herbeigeführt hatte. Die neue Anleihe al pari zu veräußern, wäre selbst bei 6 Prozent Zinsen gang unmöglich gewesen, schon der Gedanke an 15 Millionen neuer Staatsschuldscheine hatte ein haarstrauben über alle Börsen gebracht. Eine Geldanleihe gegen mäßige Zinsen von allen guten Leuten, welche Geld zu geben hatten, war die beste hilfe. Aber wie die Summe von 15 Millionen, welche durch den letten vereinigten Landtag bewilligt worden war, aus dem dreimal verschlossenen Geldkasten herauszaubern, auf denen die Eigentümer höchst mißtranisch und fopfschüttelnd saßen? Das Finanzministerium schrieb eine freiwillige Anleihe aus, versprach 5 Prozent Zinsen und erklärte außer dem Geld von patriotischen Seelen auch verarbeitetes Silber usw. jum Silber/ wert annehmen zu wollen. Natürlich hatte die Sache schlechten Fortgang, die Taratoren hatten durch einige Zeit die angenehme Arbeit, silberne Rettchen, Zahnstocher und dergleichen nach ihrem Groschenwert farieren zu müssen und nach Verlauf von mehr als zwei Monaten waren erst 11/2 Millionen zusammen, obgleich aus einzelnen Familien bedeutende Werte beigesteuert wurden.

Da erklärte das Ministerium traurig der Konstituante, da gar teine Aussicht sei, die Bedürfnisse des Schapes durch patrio; tische Beiträge zu decken, sei es genötigt, vom 10. August, dem Schlußtermin der freiwilligen Einzahlungen, eine Zwangs, anleihe zu erheben, die in angemessener Stala nach der Größe des Vermögens aus allem Kapitalistenvermögen von 4000 Taler und aus allen Einkünften von 400 Taler aufwärts einges zogen werden müßte; natürlich könnte solche Anleihe nur mit 31/2 Prozent verzinst werden und es wäre klug, wenn alle, denen die Zwangsanleihe drohe, die jest gebotene Gelegenheit bes nutten, sich durch Beteiligung bei der freiwilligen Unleihe eine Nevenue von 5 Prozent zu sichern. Das half, der Zudrang zu den Annahmestätten wurde ebenso unmäßig, als er früher wünschenswert gewesen war, und es ist nicht zu zweifeln, daß bis Mitte August die Summe von 15 Millionen beisammen sein wird. Es ist anzunehmen, daß der Finanzminister die Kraft des Landes richtig schätte und das Schreckbild der Zwangsanleihe aushing, um eine freiwillige Beteiligung ju erzwingen.

Wenn man loben muß, was der Finanzminister bis jeht getan, so ist ihm noch höher anzurechnen, was er nicht getan hat; Hansemann hat dem Orängen, große Summen neues Papiergeld auszugeben, sest widerstanden und hat die vielerlei dahin zielenden, von Spekulanten gearbeiteten Pläne sämtlich verworsen. Papiergeld ist ein durch das Machtwort des Staates ins Leben gerusenes Geldzeichen, das seinen Wert nicht in sich trägt, sondern des Vertrauens bedarf, daß der Staat jederzeit imstande sein werde, dasselbe gegen bares Geld einzulösen. Wo Papiergeld geschaffen wird, müssen auch Kräfte und Anzordnungen vorhanden sein, welche einen augenblicklichen, stets bereiten Umtausch desselben gegen Silber möglich machen. Und es genügt keineswegs, daß der Staat, wie in Preußen selbst bei Vermehrung des Papiergeldes der Fall sein würde, ein

Rapitalsvermögen an Gütern, Grundstücken und Anlagen bes sist, dessen niedrigster Taxwert den Betrag des Papiergeldes überstiege. Denn abgesehen davon, daß solche Werte schwankend und veranderlich find und in Zeiten der Aufregung und finans ziellen Erschlaffung ebenso, ja noch mehr entwertet werden, als die flussigen Stellvertreter des baren Geldes, so leiden sie noch zu allen Zeiten an dem Abelstand, daß ihr eigener Verkauf, d. h. ihr Umsat in bares Geld, welcher doch notwendig vorausgehen muß, ehe sie zur Dedung dienen können, schwieria und weitläufig ift, in Zeiten der finanziellen Verlegenheit aber gar nicht bewirkt werden kann. Wohl mögen sie eine hin: reichende Sicherheit für verzinsliche Staatsschuldscheine bar: bieten, welche man gleich den landschaftlichen Pfandbriefen als hnpothekeninstrumente betrachten fann; denn bei der Ausgabe von Schuldscheinen schreibt der Staat die Einlösungs, und Tilgungsform selbst vor, er verteilt die Einlösung auf eine Reihe von Jahren und fündigt die festgesetzten Quoten in bestimmten Fristen. Gang anders ift es mit unverzinslichem Papiergeld. Jeder Tag, jeder Schrecken fann das Vertrauen des Volkes zu seinem Geldzeichen so erschüttern, daß es massen, haft den Austausch gegen Silber begehrt, und ein solcher Rassen; sturm wird verhängnisvoll für die Besitzer des Papiergeldes, wie für den Staat, wenn die Mittel jur Ginlösung nicht sicher sind, nicht stets bereit liegen. Denn in diesem Fall sinkt der Wert des Papieres dem baren Geld gegenüber augenblicklich, es entstehen Kursdifferenzen in den kleinen Kreisen des Volks; lebens, wo der Verlust von Silbergroschen ein Unglück wird, und die notwendige Folge davon find allgemeine Entmutigung und Erbitterung, Lähmung des Verkehrs und tödliche Gefähr: dung des Staatsfredits. Sehr teuer und mit vielen Schmerzen hat seit Law das Menschengeschlecht diese Lehre bezahlt; die Bankerotte der Staatenbanken in Amerika, jest die ofter: reichische Bankfrisis, sind die traurigen Beweise dafür. Wenn

die Ofterreicher es für ein Glüd halten, daß die Entwertung ihrer Banknoten nicht den Staat direkt, sondern nur ein offi; sielles Privatinstitut treffe, so ist zwar im allgemeinen richtig, daß Banknoten besser von Privatinstituten als vom Staat ausgegeben werden, vorausgesett, daß diese solid sind, aber für Offerreich ift das ein seltsamer Trostgrund. Denn gerade der Umstand, daß sein hauptverkehrsmittel, was doch für allen geschäftlichen Umsatz entschieden die Banknoten sind, kein metallnes Staatsgeld, sondern nur das Geldzeichen eines Privatinstituts ift, ware — bei den handelsverhältnissen Bster, reichs — für sich allein schon Symptom eines abenteuerlichen und ungefügen Finanzwesens, auch wenn man seine Geschichte nicht wüßte, die nicht viel besser ist als ein 80 jähriger Bankerott. Und wenn die Entwertung der Banknoten Verstimmung, Verfall des Handels, Störungen und Gewalttätigkeiten hervorruft, hofft man dann, das erzürnte Bolk werde die Schuld nicht der Regierung zuschieben? Es gab fein gründlicheres Mittel, die Pietät der Provinzen zu vernichten, als dies unselige Geld; verhältnis. Aber was noch ärger ift, gerade der Staat hat die verzweifelte Lage seiner großartigen Bank verschuldet; schon vor der Nevolution, damals als sich Aftiva und Passiva noch mit 242 Millionen Gulden ausglichen, stand der Schuldenlast von 242 Millionen Gulden unter den andern Aftiven ein Gut; haben an die leeren Staatsfassen von 70 Millionen gegenüber; und wenn der Staat als Sicherheit dafür einen Teil seiner Immobilien, etwa Bergwerfe und Salinen, oder felbft deren jährliche Einfünfte verpfändet hatte, was konnten diefe nüten, wenn die Stunde fam, wo das Bolf einen Banffturm begann, jumal in derfelben Stunde auch die Werte und Ginfünfte Das naive Mittel dieser Unterpfänder dahinschwanden? der frangösischen Revolution aber, die Einlösung des Papier, geldes dadurch ins Weite hinauszuschieben, daß man in bes stimmten Einlösungsstunden die Silberftude einzeln auf das

Brett zählt, läßt vielleicht Zeit gewinnen, macht aber doch den Aredit verlieren.

Welche Ausdehnung das Paviergeld neben dem Silber ges winnen dürfe, hängt also von der Größe des Vermögens ab, welches der Staat zur schleunigen Realisierung des Geldzeichens hinterlegen fann, und hieraus folgt, daß Paviergeld nicht dazu dienen fann, den Mangel an mobilem Staatsvermögen ju ers setien. Wohl aber mag es bei vorübergebenden Verlegenheiten, in verhältnismäßig kleinen Beträgen ausgegeben, leicht und glücklich über bedenkliche Momente forthelfen. Das Vertrauen des Volkes beruht dann allerdings auf der Überzeugung, daß, wie auch die augenblicklichen Realisserungsmittel beschaffen seien, die finanzielle Kraft und der Kredit des Staates jedenfalls mehr als ausreichen, diese Scheinwerte ohne Schwierigkeit zu decken. Allein selbst solche Fälle dürfen bei einem geordneten Finanzwesen nur seltene Ausnahmen sein. Im allgemeinen gelte der Grundsat, daß eine sichere, allseitige und harmonische Entwickelung der Volkstraft am ersten da stattfindet, wo die maßgebende Geldeinheit Taler, Rubel, Fünffrant, Dollar, im Metallwert so zahlreich vorhanden ist, daß sie den Haupts faktor des Verkehrs ausmacht. Allerdings wird die Papiers note um so allgemeiner werden, je höher die Handelskultur eines Volkes steigt. Aber das ift nur ein scheinbarer Widerspruch, gerade der handel bedarf am meisten der soliden Grundlage massenhafter Silberwerte und die Bermehrung des Papier, geldes rührt nur daher, daß der Raufmann es vorziehen muß, sein Silber geprägt oder in Barren niederzulegen, und statt des schweren Geldes selbst die leichten transportabeln Zeichen desfelben in der Welt umberzusenden. Wenn England j. B. mit den Noten seiner Banken und Raffen bedeckt ift, so fehlen ihm deshalb die Metalle und reellen Mobilwerte nicht, sondern sie sind nur in Banken usw. gelagert und jederzeit bereit für den Umtausch. Das weiß jeder Raufmann, wie kommt es doch,

daß man so viel falsche Urteile darüber lesen muß? Im ganzen wird man die Bemerkung richtig sinden, daß wie der Handel das Papiergeld, so der Ackerbau den Metallwert des Silber; geldes vorzieht, und daß bei gesundem Finanzleben eines Staates das Verhältnis des Papiergeldes zum Silber ziemlich genau dem Verhältnis entspricht, in welchem die Ausbildung seines Handels zu der des Ackerbaues sieht. In Nordamerika z. B. ist der Silberdollar troß der großen Anzahl von Staats; und Privatbanken doch das Hauptverkehrsmittel geblieben, ein Zeichen davon, daß Handel und Industrie Amerikas noch zumeist auf den Nohprodusten des Vodens beruhen.

Wenn ein Volk sein Papiergeld vermehrt, so darf dies nur die Folge einer Vermehrung seines Reichtums sein, nicht ein Mittel, sich durch fünstliche Scheinkapitalien den Reichtum erst zu erwerben. Die deutsche Sprache hat das Wesen des Papiergeldes in dem Wort "Schein" bedeutsam und geistreich

bezeichnet.

Im preußischen Staat sind gegenwärtig 25742347 Taler Kassenanweisungen in Umlauf, außerdem etwa 15 Millionen Noten der preußischen Bank und jest noch 10 Millionen Dars lehnskassenscheine. Das vorhandene Papiergeld wird also auf 50 Millionen Taler zu veranschlagen sein, und wenn auch für Realisierung der Banknoten und Darlehnsscheine andere Fonds als das Staatsvermögen vorhanden sind, und die übernommene Garantie nicht gerade Verluste erwarten läßt, so ist doch der Staatshaushalt mit einer unverzinslichen Schuld von 25 Mils lionen Raffenanweisungen belastet. Mittel zur Realisation dieser Papiere, für welche natürlich ebenfalls ein bestimmter Tilgungs, modus besteht, liegen nur in den jährlichen Ginnahmen des Staates, da der Staatsschatz, dessen Bestände Anfang 1847 noch 191/2 Million betrugen, durch die Ereignisse der letten Zeit fast gänzlich erschöpft ist. Und obgleich bei der Sohe des immobilen Staatsvermögens und der verhältnismäßig geringen

verzinslichen Staatsschuld diese 25 Millionen Kassenanweisungen keineswegs eine bedenkliche Last zu nennen sind, so ist doch durchaus kein Necht vorhanden, neues Papiergeld zu machen, welches bei den bestehenden Verhältnissen zwar mit einem im; mobilen Kapital fundiert werden kann, aber nicht mit einem Kapital, welches Sicherung der Realisation darbietet. Dazu kommt, daß auch in kommerzieller Beziehung das Bedürfnis, neues Papiergeld zu schaffen, durchaus nicht vorliegt. Schon 50 Millionen Papier sind für den Verkehr des preußischen Staates eine bedeutende Summe zu nennen, dazu kommen aber noch eine Menge von Kassenscheinen der Nachbarstaaten und was hier wichtiger ist, die Noten von Privatbanken und Kassenvereinen, deren Wachstum und Vermehrung zu erwarten und zu wünschen ist.

Daß im allgemeinen die Vermögensverhältnisse Preußens gunftig sind, mag aus einer furgen Schätzung bes Staats: eigentums ersehen werden. Die Berechnung macht burchaus feinen Anspruch weder auf Vollständigkeit noch Gründlichkeit. sie wird sich in der Hauptsache aber als richtig erweisen. unbeweglichen Werte des Staates bestehen hauptsächlich in Forsten und Domanen, ferner in Gruben, Suttenwerfen und Salinen, und endlich in anderen Staatsimmobilien, Gebäuden usw. — Die Domänen und Forsten gewährten nach dem haupts finanzetat von 1848 einen Reinertrag von 7135865 Taler. Bei den bedeutenden Administrationskosten und den bisherigen Pachtsähen der Domänen ist dieser Reinertrag auf höchstens 3 Prozent vom Rapitalswert anzuschlagen. Der Kapitalswert der Forsten und Domänen würde also gegen 237 Millionen betragen. Die landesherrlichen Gruben und hüttenwerke gaben eine Einnahme von 816519, die Salinen von 239782 Taler also zusammen von 1056311 Talern. Diese Einnahmen, als aus industriellen Etablissements, deren Rapitalswert veränder; licher Natur ist, hervorgegangen, ist nur mit dem zehnfachen

Betrage als Rapital zu rechnen und gibt für diese Besitzungen einen Wert von 10 Millionen. Ebenso hoch schäht man die übrigen Immobilbesitzungen bes Staates. Das Gesamtver: mögen des Staates beträgt also in mäßiger Schähung 257 Mils lionen Taler, wobei man beachten soll, daß mehr als neun Zehnteile in ländlichem Grundbesit bestehen, dessen Berkauf irot aller Schwankungen der Güterpreise doch sicherer, leichter und schneller geschehen kann, als der maffenhafte Berkauf anderer Einnahmequellen. Die Staatsschuld bestand Anfang 1848 aus 126 Millionen verzinslicher Schuld, welche fast ganz durch die 31/2 prozentigen Staatsschuldscheine dargestellt wird, und außerdem in den erwähnten 25 Millionen Kaffenan; weisungen, zusammen im Betrage von 151 Millionen Talern. Zieht man dies von dem Gesamtvermögen der 257 Millionen ab, so bleibt ein Vermögensüberschuß von 106 Millionen Talern, ein Verhältnis, welches in Rüchsicht auf die räumliche Ausdehnung und die Geschichte Preußens vorteilhaft genannt werden muß.

Wenn der preußische Finanzminister bis jetzt Verständiges eingeleitet und ausgeführt hat, so darf doch die Bemerkung nicht unterdrückt werden, daß er über die Gefahr nicht hinaus ist, durch kaufmännischen Eifer die ruhige Umsicht eines Misnisters zu beeinträchtigen. Zunächst scheint er Lust zu haben, Eisenbahnen für den Staat zu erwerben, obgleich er bis jetzt den Zumutungen und Plänen, durch neues Papiergeld die Aktionäre zu bezahlen und aus den Erträgen der Bahnen einen Tilgungsfond für die neue Papierschuld zu begründen, mannhaft widerstanden hat. Die Vorteile einer endlichen Bereinigung der Eisenbahnen in der Staatshand sollen hier nicht bestritten werden, aber das ist entgegen zu halten, daß jetzt und in der nächsten Zutunft daran noch nicht gedacht werden darf. Das neu organisserte Preußen hat all sein Verzmögen, seine Mittel bis zur Anspannung der äußersten Kräfte

nötig, um in anderen Richtungen gesundes Leben hervorzus bringen, es wird für seine sozialen Reformen jeden Taler bes dürfen, den es aus der bequemen alten Zeit gerettet hat. Unter diesen Reformen verstehe ich hier Erziehung seiner kleinen und großen Kinder, deren Elend und mifliche Lage in manchen Gegenden jum himmel schreit. hier liegt die hauptaufgabe der neuen Zeit, dies ift die Herkulesarbeit der neuen Minister, die Last, welche sie heben mussen oder an der sie untergeben werden. Muß ich sagen, daß ich hier nicht von der Einführung wüster sozialistischer Theorien rede, sondern von Lösung der praftisch gewordenen Aufgabe einen verständigen, zeitgemäßen, genügenden Volksunterricht in großem Maßstabe einzuführen? Ober glaubt das Finanzministerium eine gründliche Umges staltung des Erziehungs, und Armenwesens selbst bei erweiterten Pflichten und Rechten der einzelnen Kommunen ohne Aufwendung eines Reformkapitals von vielen Millionen durch: susepen? Möge der Finanzminister sich mahren, daß sein Auge, welches scharf das Naheliegende durchschaut, sich nicht als ju furgsichtig erweise für die Aufgabe einer großen Zufunft. Jest den Rredit über die außerste Notwendigkeit anspannen, den der Staat erst wieder gewonnen, heißt dem Staat den Lebensnerv seiner Zufunft durchreißen. — Findet der Minister es aber ja notwendig, — und ich bestreite die Notwendigfeit — eine oder einzelne Eisenbahnen schon jest zu übernehmen, so mag er die noch im Schaft liegenden Staatsschuldscheine dazu verwenden, im schlimmsten Fall auch neue machen, nur fein Papiergeld.

Ein anderes Bedenken gegen die Grundsäße des gegen; wärtigen Ministeriums liegt in der Ansicht des Finanzministers über die Domänen. Er hält ein Übergehen derselben in Privat; besiß für vorteilhaft, sowohl für die Staatskassen, als für das Volksleben, und hat die Absicht die Ermächtigung zum Verzfauf, vielleicht zur Zerstäckelung durchzusehen. Ein Verkauf der Domänen wäre offenbar nicht nur eine höchst volkstümliche

Maßregel, sondern auch für die Staatstasse ersprießlich, denn ich glaube nicht, daß sie im Durchschnitt gerechnet gegenwärtig mehr als 2 Prozent ihres Kapitalwerts als Reinertrag in die Staatstasse abliefern. Erop alledem wäre der ausgedehnte Verkauf derselben ein Unglud für Preußen. Der hohe Nuben und die segensreiche Wirksamkeit dieser Staatsauter ift aber wo anders, als in den Finanztabellen zu suchen. Die Domänen Preußens sind Hauptwerkstätten landwirtschaftlicher Rultur, ste haben wesentlich dazu beigetragen, der norddeutschen Land: wirtschaft rationelle Unterlagen und die bedeutende und tate fräftige Entwickelung zu geben, welche Bewunderung abnötigt. Ein flüchtiger Blid auf die Bewirtschaftung der meisten Staats, güter in der Mark, Sachsen und den übrigen Provinzen wird dies bestätigen; nicht zufällig ift es, daß ein guter Teil der land; wirtschaftlichen Autoritäten unserer Zeit Domänenpächter sind, und seinen auten Grund hat es, daß ihre Pachtungen fast fämtlich Offangschulen für eine begabte, strebsame Jugend und jum großen Teil Musterwirtschaften sind. Dies kommt daher, weil sie der praktischen Tüchtigkeit und dem strebenden Talente ohne sehr große Kapitalsanlagen einen weiten Raum für freies Schaffen eröffnen. Der Pachter einer Domane bedarf außer seiner Kaution, dem Betriebskapital und vielleicht dem Ins ventarium kein Vermögen, um die schöpferische Kraft auf größerem Grundbesit, der bei der langjährigen Pachtperiode gum sicheren Besitz wird, in Tat umzusetzen; er steht fast immer zu den Gigentumern großer Guter in dem uralten inneren Gegens sat, welcher swischen Strebenden und Genießenden ift. Er ift tätig, umsichtig, intelligent, durch und durch Geschäftsmann und in der Regel geneigt, die Resultate seines erfahrungsreichen Lebens auf Schüler und Beamte zu verpflanzen. Und diese nütliche Rlaffe von Bürgern verdankt der Staat seinen Dos mänen fast ausschließlich; denn abgesehen davon, daß große Pachtgüter, welche Privateigentum sind, in Preußen noch gu

den Ausnahmen gehören, sind bei solchen auch die Pacht: bedingungen in der Regel drückender und für Entwickelung eines fräftigen Selbsigefühls wenig geeignet. Wer sich entschließen fann, die preußischen Domänen im allgemeinen als Mittel: punkte landwirtschaftlicher Bildung zu betrachten, soll auch den Umstand nicht außer Acht lassen, daß sie für tatkräftige Talente eine Zufluchtstätte gegen die Inrannei des Kapitalvermögens find. Wenn man aber einwendet, daß bei dem gegenwärtigen Standpunkt landwirtschaftlicher Rultur ein folches Begünstigen Einzelner zum Gedeihen der Wissenschaft und des Ackerbaues nicht mehr nötig sei, so mag man auch erwägen, daß eine Ver: änderung der Zollgesetze z. B. gegen Böhmen, Galizien und Ungarn möglich ist, welche dem preußischen Landwirt die drins gende Notwendigkeit auferlegen wird, durch gesteigerte Kultur und höhere Bodenerträge die Entwertung seiner bisherigen Produkte auszugleichen, und daß in diefer Zeit die eigentümliche Entwickelung der Domänenkultur sich als höchst lehrreich und maßgebend auch für fleinere Grundbesiger erweisen muß. Übrigens versteht sich von selbst, daß durch diese Berteidigung fein Einspruch geschehen soll gegen den Verkauf aller solcher Güter, welche sich dem Staat irgendwie als nuplos erweisen oder deren Zerteilung aus Rücksicht auf startbevölkerte Gegenden wünschenswert erscheint.

Das preußische Volk mag vertrauen, daß sein Finanzminister mit allen Eigenschaften eines tüchtigen Geschäftsmannes aus; gerüstet ist, ob er die Einsicht eines Staatsmannes besitzt, wird die nächste Zukunft lehren.

## 5. An den Freigärtner Michael Mroß.

Sweiter Brief.

(Grengboten 1848, 9tr. 47.)

Wie es keine Macht gibt, welche außer der offiziellen nicht noch eine geheime Politik hat, so haben auch die kleinen Grenz: boten noch eine Kabinettspolitif, welche durch die öffentliche maskiert wird. Bei der wunderlichen Verirrung, in welcher wir leben, wird es gut sein, wenn unsere Freunde auch darin unsere Überzeugung teilen. — Wir wissen am besten, welche Liebe und Verehrung wir stets gegen die Berliner National; versammlung ausgedrückt haben. Heiter und gemütlich er: schienen die Röpfe der ehrenwerten Deputierten in unseren "Porträts", lustig begrüßten wir jede frische Regung der Berliner Volkskraft; nachsichtig war das Urteil, gärtlich selbst der Tadel. Jeht gestehen wir, daß uns dieser menschenfreundliche Ton zuweilen Überwindung gekostet hat und wir oft versucht waren, diese Versammlung bei aller Achtung vor einzelnen Verständigen, eine Galerie der hohlsten Tröpfe zu nennen. Was war der Grund, daß wir schonten und streichelten, wo wir lieber ges fratt hätten? Wir haben das Schickfal, einen Freund in dieser Bersammlung zu besiten, den verehrten Abgeordneten für den Rreis Groß/Strehlit in Schlessen, den Freigärtner Michael Mroß, Wasserpolaken. Seit wir im Anfange dieses Sommers die Leser auf dies neue parlamentarische Talent aufmerksam machten, hat sein Einfluß unsere Politik bestimmt. uns darum nicht, Bundesgenossen, nennt nicht Charafterschwäche, was Zärtlichkeit war. Und wozu sollten wir auch Charakter haben, während eine ganze Ration nur Windfahnen statt Seelen im Leibe trägt? Wir haben gut von der Berliner Konstituante gesprochen, weil Mroß in ihr saß, wir haben mit dem König und den Ministern gegrollt, weil Michael mit ihnen grollte; wir haben fein Porträt vom Abgeordneten Brill gebracht, nicht deshalb, weil ihm der Kopf fehlt, sondern weil er ein Gönner von Mroß war und bei den Abstimmungen als Skrutator Micheln durch einen Ruck am roten handgelenk jum Stehen oder Sigen brachte, je nach Umständen; wir haben Waldeck einen seltsamen Schwärmer genannt, weil Mroß seine Reden so wenig verstand, wie die eines andern Deputierten; wir haben

eine hinneigung für Frankfurt und den Neichsverweser gehegt, weil wir gehört hatten, daß Erzherzog Johann in Steiermark Lederhosen getragen habe, wie Michael zu tun pflegt, der Herzog von Sems,, Mroß von Schasseder; wir haben endlich für die Souveränität der Verliner Konstituante geschrieben, seit Michael Mroß in einem Brief, den die schlessische Zeitung abz gedruckt hat, seiner Ortsbehörde gegenüber die Souveränität seines gepfändeten Ochsen versocht, kurz wir haben uns in unserer Politik ganz durch die Persönlichkeit eines der würzbigsten und schweigsamsten Mitglieder der Konstituante leiten lassen. Dies zur Erklärung für manches Seheimnisvolle, zur Vegründung des solgenden Briefes und zugleich zur Antwort für unsere Gegner, welche Sesühle verdächtigen, die sie nicht verstehen.

Michael Mroß! Euer Ochse wurde diesen Sommer vom Gerichtsamt Eurer heimat gepfändet, weil er die Laune hatte, sich auf fremder Feldmark zu beköstigen. Ihr hattet die Herab, laffung, dem Amt von Berlin aus in einem Defret schreiben zu lassen, daß besagter Ochse als Deputiertenvieh unverletlich sei und die Behörde sich in acht nehmen solle. Als Ihr so tapfer für die hoheitsrechte des Ochsen kämpftet, dachten wir beide nicht, daß dieser Kampf eine Vorbedeutung, gleichsam ein Spiegelbild werden würde von dem großen Rampf, den jest ein Teil des preußischen Volkes für die Unverletlichkeit seiner Nationalversammlung führt. Es würde mir leid tun, wenn die Parallele Mißdentung erführe. Aber sagt selbst, ist das traurige Schicksal Eures gehörnten Freundes nicht in riefigem Maßstab wiederholt? Auch die hohe Versammlung soll wegen ungebührlicher Eingriffe in fremdes Eigentum, die sich ihre hüter, das Berliner Bolf, juschulden fommen ließen, ges pfändet, eingesteckt, nach Brandenburg in Kost und Verschluß gelegt werden, und wie Ihr für Euren Liebling, so fteht die öffentliche Meinung für den ihrigen, für die Versammlung,

auf. — Behüte mich der himmel, daß ich den Vergleich weiter ausführe, nur so viel will ich bemerken, daß Euer Ochse für daß Futter, daß Ihr ihm gabt, Euch auch redlich und tüchtig die Wirtschaft bestellt hat, während die hohe Konstituante leider außerstande war, ihrem Brotherrn, dem Volk ein Gleiches zu tun.

Seht Ihr, Michael Mroß, es ist recht schön eingetroffen, was ich im Anfang Eurer politischen Laufbahn vermutet habe. Ihr habt glotzäugig und verwundert in der Versammlung ges sessen, seid glopäugig und verwundert durch Berlin geschritten und habt Euch bei den Zank, und Spektakelszenen in der Vers sammlung und bei den Tumulten der Straße herzlich und philos sophisch darüber gefreut, daß des Menschen Natur doch überall so gleich ist. Es konnte Euch in Berlin so heimisch und behage sich sein, wie in Eurer Dorfschenke des Sonntags nach 9 Uhr, wo Ihr das Licht auslöschtet und Schemelbeine ausrift. Ja, Michel, der Mensch ist überall derselbe, und wenn es Euch überrascht hat, daß Eure Sitten und Manieren so gut zu Eurer neuen Umgebung paßten, so laßt mich bewundernd sagen, daß Ihr selbst Euch Euren Mitdeputierten gegenüber durch eine gewisse Eigentümlichkeit der haltung und des Benehmens, die man Anstand zu nennen pflegt, ausgezeichnet habt. Wart Ihr auch sehr demokratisch beim Abstimmen und wenn Ihr Euren selbstgemästeten Speck fröhlich jum Morgenbrot schnittet, in Euren Manieren wart Ihr doch etwas zu aristokratisch für diese Versammlung.

Ihr habt in der Negel mit der Linken gestimmt. Ich weiß, es war wegen des Rass, und Leseholzes, das sie Euch verssprochen hatte. Nur manchmal habt ihr's versehen, Ihr kleiner Flattergeist, oder nein, Ihr wart zu gusmütig der andern Partei Unrecht zu geben und stimmtet deshalb zuerst für die eine Partei und dann für die andere. Aber auch hierbei hattet Ihr verwünschte Launen, Michael Mroß, und manche schwere Stunde

habe ich gehabt, ehe ich dahinter kam, weshalb Ihr Eure Taktik so oft geändert habt. Einmal waret Ihr richtig links, ein anders mal wieder stimmtet Ihr für alle Amendements und außerz dem für das Kommissionsgutachten: das war, wenn Ihr die lustige Laune hattet; und endlich, wenn einmal die Majorität nicht zu übersehen war und der Prästdent seine Ungewisheit anzeigte, so standet Ihr mit etwa zwanzig andern wohlwollend auf, um den würdigen Mann aus seiner Verlegenheit zu reißen. Manchmal freilich verschlieft Ihr die ganze Abstimmung. Das alles habe ich Euch richtig vorausgesagt, nur in einem Umstand habe ich mich geirrt: Ihr waret noch lange nicht der größte Dummkopf unter den Berliner Abgeordneten.

Und noch etwas habe ich falsch vermutet. Ihr habt für die Polen in Vosen gestimmt. Durch Eure Stimme, Michel Mroß, wurde die Trennung des deutschen und polnischen Teils von Posen verhindert, gang Posen von Deutschland ausges schlossen, die Berliner Konstituante mit der Franksurter ents zweit, in Posen ein Bürgerfrieg vorbereitet. Es war das bes rüchtigte Amendement Philips, welches durch eine Stimme Majorität jum Beschluß erhoben wurde; die Stimmen waren bei der Abstimmung gleich dafür und dagegen, da standet Ihr auf, Michel, für das Amendement standet Ihr auf und brachtet es dadurch zum Siege. Ja grinst nur Michel, Ihr habt die Sache entschieden, Deutschland habt Ihr um eine halbe Million Menschen kleiner gemacht, 500000 Deutsche in Posen habt Ihr den Polen, nein, den Russen geopfert, Millionen von ans gelegten Kapitalien habt Ihr vernichtet, habt einen Bruch mit Frankfurt veranlaßt, dem in fürsester Zeit ein Ronflikt mit Rußland folgen müßte; das alles habt Ihr, der eine bewirkt. Und wodurch? durch Schweigen und Aufstehen. Wunderbarer, seltsamer Mann! so einfältig und doch so wichtig! - da sieht man wie Weltgeschichte gemacht wird! — Wir haben eine hübsche Fabel von einer kleinen Maus, welche einen großen

Lowen rettet, sie pagt hier nicht, denn sie stammt aus ber Zeit, wo man Könige noch für Löwen und die Michel Mroße für Mäuse hielt; aber wir haben andere Geschichten von fleinen Urfachen und großen Wirfungen, g. B. wo ein Glas Waffer, das eine Frau der andern aufs Kleid gießt, über das Schicksal eines Landes entscheidet, oder wo ein König sich entschließt Krieg zu führen, weil er durch Verstopfung melancholisch ges worden ift; aber alle diese Geschichten sind aus der Zeit, wo das leben und Gedeihen der Bölker noch von der Willfür und den Launen einzelner abhing. Damit dies fortan uns möglich werde, ist ja eben in diesem Frühjahr die Revolution gemacht worden; — es ist uns beim Teufel schlecht genug bekommen; die Willfür der Krone regiert nicht mehr unser Schicksal, sondern der hintere von Michael Mroß und Kons sorten. Das war ein schöner Tausch, mein Junge! — übrigens hoffe ich, daß du nicht ohne gute Gründe aufgestanden bist. Daß dir Philips ein Glas Kümmel, oder die polnischen herren einen Taler versprochen haben, glaube ich nicht; mahrscheinlich hattest du gerade deinen freundlichen gutherzigen Tag, wo du grundsäglich noch auf jede Fragestellung mit Ja stimmtest; jedenfalls genügte es, daß man dir einen Schlag auf den Rücken gab und zurief: foi! oder hot! oder eine ähnliche Ermunterung.

Doch der Ton, in dem ich zu Euch rede, Michael Mroß, unsere Leser sinden ihn frivol. Es gibt aber gewisse Dinge, welche man mit Humor absertigen muß, weil der Ernst zu greulich wäre. Wollte man sich überwinden ernsthaft darüber zu sprechen, die Leute würden es für grob halten. Der Euch dies schreibt, was Ihr nicht lesen und nicht verstehen könnt, Ihr Hanswurst, ist ein geborener Preuße und seit sechs Monaten ist seine Seele durch die quälenden Empfindungen der Dez mütigung und der Scham über das erbärmliche politische Treiben in seinem Vaterlande so gefüllt, daß der lang unterz drückte Schmerz sich nicht ganz in die Maske der Jronie zu verz

bergen vermag. Seit sechs Monaten, seit die Konstituante ihre Sigungen begann, haben die Preußen eine Schmach erfahren, die in ihrer Geschichte unerhört ist. Die Nationalversammlung hat ihre Mitglieder, dann das preußische Volf an den Pranger gestellt. Den Beweis findet man in den stenographischen Be: richten jeder einzelnen Sitzung. Ift eine Nede darunter, welche ruhig gelesen, über der Mittelmäßigkeit steht? Ift irgendwo ein großer Blick, staatsmännische Weisheit, logische Schärfe, auch nur gewandte Dialektik zu bewundern? Ift nicht das Beste, was in ihr gesprochen, so gewöhnlich, daß der Maß: stab für gut und schlecht verloren gehen mußte? Gewöhnliche in ihr, ist es nicht erbärmlich gewesen. Erbärm, lich die Interpellationen, die Intrigen der Parteien, der ewige hader um die Geschäftsordnung! Wer das Urteil für über: trieben hält, der vergleiche die Berliner Sigungen mit denen in Frankfurt, wo dasselbe Thema verhandelt wurde, oder er vergleiche sie selbst mit den entsprechenden des vereinigten Land, Es ist ein Unterschied wie zwischen Apoll und einem Jede politische Versammlung hat wüste inhaltleere Tage, auch die Frankfurter hat deren mehrere, in Berlin waren sie Regel und je länger sich die Gesellschaft zusammenlebte, je fester die Parteien sich zusammenschlossen, desto schlechter wurde der Eindruck ihrer Verhandlungen, desto geringer die Achtung vor dem gegenseitigen Talent und der politischen Einsicht, defto frivoler, gemeiner die Physiognomie der Reden und Debatten. Woher kam das? Weil selbst die begabten, verständigen Männer der Versammlung sich gedrückt und entmutigt fühlten durch die Noheit, Spießbürgerlichkeit und Beschränktheit ihrer 11m/ gebung, es fehlte das schnelle Verständnis des Ungewöhnlichen, die behende Aufmerksamkeit, welche unter Gebildeten auch dem Gegner Schwung und Fener gibt; die Frende der Klugen über das Gute und Schöne, selbst wenn es von den Lippen eines Feindes kommt, vor allem aber in den Parteien selbst fräftige

Haltung und männliche Zuversicht; an ihrer Statt überall Breite, heftigkeit, freches Wiederkauen und Zeitungsphrasen, im besten Fall naive Robeit; die Strohföpfe stachen kulett noch vorteilhaft ab gegen die Pedanten und gelehrten geist; reichen Phrasenmacher. Diese ungesunde Atmosphäre der Ver: sammlung lag zentnerschwer auf den Besseren und manches Talent der früheren Landtage, das man wegwerfend mit "verbraucht" abfertigte, weil es den früheren Eindruck und Effekt nicht machte, war sicher nur befangen, verstimmt und gedrückt durch die schlechte Luft, in der es atmen mußte. Noch mehr, die guten Kräfte dieses Sommers, g. B. die Beamten, welche ihre erste parlamentarische Schule in dieser Versammlung durchmachten, standen im Anfang ironisch und restektierend über dem Treiben, bald wurden sie in das Gewirr des Kampfes hineingezogen, durch die seichte Klugheit der Parteien bestimmt, es wurde ihnen leicht durch juridische und administrative Kennt; niffe Einfluß und Bedeutung zu gewinnen, ihre Eitelfeit bestach sie, ihr Ehrgeiz wurde wach; stand doch nur ein unbeliebtes Ministerium zwischen ihnen und der letten Beamtensehn, sucht, dem Portefeuille; sie erhielten auch für Oberflächliches, Unergründliches leicht und billig Beifall, sie verfäumten alfo sich gründlich auf ihre Reden vorzubereiten, Lücken im Wissen auszufüllen, sich mangelnde Detailkenntnis durch schnelle Studien zu erwerben. So fam es, daß auch verständige, tüchtige Männer durch die parlamentarische Tätigkeit dieses Sommers nicht gefördert wurden, sondern in Zänkereien und schwächlicher Opposition verkümmerten. — Und das preußische Volk? Seit einem halben Jahr waren die Berichte und Verhandlungen der Nationalversammlung ein hauptteil seiner Lektüre. Jeder weiß, wie das anhaltende Lesen unbedeutender und schlechter Bücher auch den Gescheitesten zurückbringt, die Nation hat dasselbe Schickfal gehabt. Erinnert Euch an Eure Besuche ber Wirtshäuser, der politischen Klubs; jeden Kreuz, und Quer,

svrung der Konstituante hat das Volk mitgemacht, jede einfältige Redensart, jede politische Kannegießerei ist von der gangen ungeheuren Masse der Empfänglichen wiederholt worden, um so lieber, da Ton und Wortschwall der Verhandlungen dem Volk so sehr verständlich waren. Preußen hatte bis zu diesem Sommer das lob, der Staat ju sein, wo die Volksaufklärung am weitesten fortgeschritten sei. Dieses Lobes ift es vorläufig quitt, und wir danken das jum größten Teil dem Lehrfursus, welchen ihm seine Konstituante gegeben hat. — Von der Stellung derselben zur Nation, zur Einwohnerschaft und den Klubs von Berlin will ich schweigen. Es genüge zu sagen, daß sie so unwürdig als möglich war. Wenn die Linke aus reiner Menschenliebe für alle Forderungen und Rlagen einzelner Rlassen, Städte und Distrifte als Vertreterin auftrat, für die armen Invaliden, die armen Weber und Spinner, so mag man bas solange für gerechtfertigt halten, als durch die Verwendung wirklich ein guter Zweck zu erreichen war; obgleich die Herren Antragsteller recht gut wußten, daß ihre Petitionen für Weber und Spinner die Konstituante nur aufhalten würden, ohne den armen Elenden, deren Unwälte sie spielten, irgend gu helfen. die Rolle, welche die Linke in der Berliner Volksbewegung spielte, war ebenso lächerlich als nichtswürdig. Die feierlichen Beerdigungen der Tumultuanten, die Sicherheitsfarten ber demokratischen Klubs, dies Rokettieren und Liebäugeln mit dem souveranen Pöbel hat die gesamte Linke politisch entwürdigt, sie ist vorläufig tot für die weitere Entwickelung unserer Revos lution, gerichtet durch die Verachtung der Vernünftigen; man fönnte den herren verzeihen, daß sie nicht flüger sind, aber man muß ihnen vorwerfen, daß sie durch eine große Zeit nicht beffer geworden sind.

Ein zweiter Vorwurf, der die Verliner Versammlung trifft, ist der, daß in ihr das gesamte liberale Leben der Nation als eine Lüge, als eine Farce erschien. Es ist bei keiner Versammlung

von Volksvertretern möglich, die jedesmalige wechselnde Meinung der Majorität des Volkes zur Seltung zu bringen, sie soll aber stets den Zweck haben, die Überzeugungen der verständigen Männer, welche das Vertrauen des Landes haben, in Sesetze zu verwandeln. Wie stand es mit den Mehrheiten in der Konssituante, wo außer Michael Mroß noch ungefähr 20 saßen, die ihre Stimmen nicht verkauften, sondern verschenkten an die erste beste gute Lunge, oder um einen biederen Schlag auf die Schulter, und etwa 100 andere, die von Konstitution nicht mehr wußten, als daß sie selbst eine gute hätten. Die Unverschämtheit, mit welcher bei den Abstimmungen diese Stimmen geworben wurden, war nur übertrossen durch die einfältige Pfississit derer, welche sich werben ließen.

Das ist ein kläglicher Zustand. Und wenn eine solche Verssammlung aus Antipathie gegen die Minister und aus Mangel an festen politischen Ansichten einen Beschluß fassen kann, wie über das Großherzogtum Posen, wenn die Intrigen einer ehrgeizigen Partei so weit reichen, daß sie deutsches Necht und deutsche Interessen verraten, die vernünstigen Resultate des Frühjahrskampses in Posen, welche durch preußisches Blut geswonnen sind, vernichten können, aus Eigensinn, aus verlehter Eitelkeit, und wenn die Majorität einer Kammer bei einer solchen Partei steht, und wenn das preußische Volk zu einem solchen Verrat an deutscher Sache stillschweigt, so ist das vollends ein sehr fläglicher Zustand, so demütigend und peinlich, daß die Verachtung, mit welcher die Frankfurter Nationalversammlung über diesen Veschluß hinwegging, kaum noch ein trauriges Lächeln hervorrusen kann.

So, Michael Mroß, würde einer sprechen, der über diese schlechte Wirtschaft ernsthaft bose werden wollte. Zwischen mir und dir paßt das nicht, laß uns die Sachen etwas gemüt; licher betrachten. Wenn wir vor der Berliner Versammlung feine Verehrung empfinden, so bergen wir nach der andern

Seite auch nicht die Bedenken, welche wir gegen die energischen Maßregeln der Negierung hegen. Mroß, wie war es für die Regierung möglich, so ungeschickt zu sein! Seit einem halben Jahre arbeitete die Versammlung gemeinsam mit uns und anderen Freunden der Freiheit, sich zu vernichten. Recht emfig, gleichsam wütend hat sie dahin gearbeitet, die Achtung por sich zu untergraben. Noch vier Wochen Frist und sie hatte sich in der öffentlichen - Meinung völlig totgeschlagen, und wir beide, Ihr und ich hätten uns gegenseitig mit den Rodarmeln die Tränen abgetrodnet. hätte nichts anderes sie vernichtet, der Konflikt mit Frankfurt hätte dazu geholfen, und echt demos fratisch und parlamentarisch ware die Sache abgegangen, ohne Erommeln, Bajonette und ähnlichen lärm. In vier Wochen war ein Ministerium Rodbertus, Berg abgenutt, verbraucht, überwunden, freilich hätte am Ende diefer Zeit Robbertus wahrscheinlich vom Berliner Volk die Denkzettel erhalten, die er jest als Ministerkandidat auszuteilen den Vorzug hatte. Jedenfalls konnte dann der König sagen: ich habe alles ver: sucht, aber mein Bolf sieht, es ift mit ihnen nicht gu regieren, sie sind leider zu dumm; und das Bolf hatte dann unbedents lich seinen Weihnachtsfollen gegessen und sich zu neuen Wahlen angeschickt. Statt deffen setzt man 230—250 Märtyrerkronen auf 230—250 wunderbare Köpfe und versperrt sich durch diese heilige Gruppe die nächste Zukunft. Bis jest hat die Ver: sammlung allein der Vorwurf getroffen, daß sie durch ihre langweiligen Reden den Stil des preußischen Volkes verderbe, und jest bewirkt die Regierung durch ihren furzweiligen Bes lagerungszustand dasselbe. Sie bringt die guten Berliner und andere Landesteile zu Mitgefühl, hitze, Ginseitigkeit, emport die Tagesstimmung gegen sich und verlängert unseren lästigen Durchgang zu einem freien gefehlich geschützten Leben wenigstens um ein Vierteljahr. War das zu glauben? Seht, Michael, das ging so zu. Als die Nationalversammlung hin

und her taumelte, wie ein fart betrunkener Mann und dufliges Zeug machte, verlor man auch in Potsdam die Ruhe und den Ropf und der König sprach zu seinen Getreuen: Es ist unmöglich, mit ihnen zu regieren (da hatte er Necht) und ihr müßt mich von ihnen befreien (da hatte er, wie gesagt Unrecht, die Ver: sammlung felbst mußte das Land von sich befreien, er durfte nur leise nachhelfen). Darauf schüttelten mehrere die Köpfe, auch der alte Pfuel und der König sprach traurig: Pfuel, auch du? und wandte sich zu Wrangel und Brandenburg und sagte jum letteren: Du gehörst zu meinem hause, du wenigstens wirst mich nicht verlassen, darauf riefen der Wrangel und der Brandenburg: Unsern Kopf für Eure Majestät, und mars schierten nach Berlin, und der Kampf ging los. Die Nationals versammlung hörte auf zu keifen und zu nörgeln und erhielt deshalb endlich das respettable Aussehen, das sie sonst nie gehabt hatte, wie ein Mensch, der einen gemeinen Lebenswandel geführt hat, kurz vor dem Tode noch ein Gesicht voll mensche licher Würde zu bekommen pflegt, und zum Schluß beschloß sie die Steuerverweigerung. Alles schon dagewesen, sagt ein alter Rabbi.

Ihr fraut Euch im Ropfe, Michael Mroß, und fragt verswundert: Was soll jetzt werden? — Die Grenzboten werden sich wie bisher auch ferner von Euren Überzeugungen leiten lassen und fragen deshalb wie Ihr: was soll jetzt werden?

Zunächst wollen wir untersuchen, was unsere eigene Schulz digkeit ist, dann wollen wir überlegen, was die andern zu tun haben. Ihr, Michel, geht in Euer Dorf zurück, ich nehme an, daß Ihr unter den bäurischen Deputierten seid, welche sich von der Versammlung getrennt und erklärt haben, so weit gingen sie nicht gegen ihren König. Ihr werdet also vorläusig in Eurer Wirtschaft rechts, links und Zentrum sein, wie Herr Piper, ein anderer Freund von uns, zu sagen pflegte, und werdet Eure Steuern zahlen und nicht verweigern. Wie Ihr, so werden

auch die Grenzboten tun, sie werden an dem König und der Krone halten, ihr tut das aus persönlichem Eigennutz, wir, weil wir müssen. Und so wollen wir uns trennen und hoffents lich für immer. Als die Konstituante zusammentrat, wir leiteten sie durch einen Brief an Eure unbehilstiche Person ein, jetzt, da ihre Lätigkeit zu Ende geht, haben wir die Verpflichtung

gefühlt, Euch auch den Epilog sprechen zu lassen.

Salt, Freund, noch etwas auf den Weg. Ihr seid ja aus Schlesien, auch wir sind dort nicht gang fremd, wir geben Euch einige Gruße mit. Zuerst an die Breslauer. Sagt unsern Landsleuten in Breslau, es sei nicht wohlgetan, daß sie die Fastnacht vor Weihnachten feiern. Das Sviel mit Sicher heitsausschlüssen und Komitees ist eine gefährliche Sache. gibt keine Stadt in Deutschland, wo das Proletariat so drohend und unbandig auf den Straßen lungert und so begehrlich in die häuser hineinschaut wie in Breslau. Wenn sie die drohende Gefahr allgemeiner Verarmung und einer Auflösung aller ges sellschaftlichen Bande abwenden wollen, mussen Bürgerwehr und Bürger sich erinnern, daß sie an einem Abgrund stehen, der sie selbst, ihre hoffnungen auf Freiheit und ihr Gigens tum verschlingen fann. Jest besett die Bürgerwehr die Steuer, taffen, später werden die Proletarier die Stadtfaffe befegen, und zulett wird irgend ein glücklicher Soldat, der nicht die Ruhe und Schonung Brandenburgs hat, seine Banden in ihre häuser und Betten legen. Wenn sie aus dem Taumel dieses Jahres erwachen und sich im Spiegel betrachten wollen, so werden sie finden, daß ihre Wangen sehr bleich, ihre Beutel sehr leer geworden sind, und daß die Politik ihrer Alubs und Deputierten in Berlin sehr wenig für eine tüchtige Verfassung und eine Bereinigung mit Deutschland, die einzige hilfe gegen eine Verarmung Breslaus, getan hat. Jum zweiten, lieber Mroß, grüßt uns doch einige alte politische Freunde. es auch um unsere perfonlichen Empfindungen für fie fieht,

wir fonnen nicht umhin unsere Bewunderung über ihre Salb: heit auszudrüden. Sie haben den sichersten Weg gewählt es mit allen zu verderben, sich jede Einwirfung unmöglich ju machen. Daß sie ihr Gefühl verführt hat, auf die Seite ber Nationalversammlung zu treten, bedauern wir sehr. Sie wenigstens mußten missen, daß aus der wuften Gaminwirts schaft der Klubs, aus den spießbürgerlichen Launen und der elenden Dissiplin der preußischen Bürgerwehren die Blüte einer gesetzlichen Freiheit ohne eine Reaktion bes gesunden Menschenverstandes ebensowenig hervorsprießen konnte, als aus der Nationalversammlung, die eine Dienerin, ein "Mäd; chen für alles" des unruhigen Völkchens von Berlin geworden war und eine traurige Volkstümlichkeit nur dadurch erhalten fonnte, daß sie alle übermütigen Launen und Torheiten der Berliner aufnahm und berücksichtigte, fo beim Bürgerwehrgefet, bei den Verhandlungen über Straßensfandale, über gefallene Arbeiter usw. Unsere alten Freunde mußten einsehen, daß die Ungeschicklichkeiten und Taktsehler der Nationalversammlung und der Regierung sich fortwährend das Gleichgewicht hielten. daß die militärische Besetzung Berlins ungeschickt, aber durch: aus fein Verbrechen war, daß die Verlegung der Versammlung nach Brandenburg ungeschickt, aber formell gang rechtlich war. Und vor allem mußten unsere Freunde verstehen, daß die Steuerverweigerung eine nichtswürdige handlung war, bei welcher verlette Eitelkeit und kopflose Schwäche alles aufs Spiel setten, nicht nur Preußen, sondern alles Eigentum und die ganze Entwickelung Deutschlands; ihre Konsequenzen wären Bürgerfrieg, Verjagung der hohenzollern, Auflösung des Unsere Freunde mußten ferner begreifen, daß bei dem Mangel an sicherer Kraft, verständigem Urteil und polis tischer Ehrlichkeit, welche die Lieblinge der Masse so ehrens wert macht, bei der traurigen Tyrannei, welche die Macht ber Fäuste und diden Schadel gegenwärtig über Vernunft und

Besonnenheit ausübt, die Gestaltungsfraft des preußischen Volkes sich nicht frei und gedeihlich entwickeln kann, ohne die Krone. Die Krone Preußens und ihr Ansehen vernichten, heißt in diesem Augenblick nichts anderes als die brutale Noheit und politische Scharlatanerie der gemeinsten Demagogen privilegieren. Richt als wenn die Regierung die Intelligenz und organisierende Kraft besäße, welche im Volk durch die Massen: herrschaft gebunden liegt, sondern deshalb, weil sie in diesem Augenblick den Freien und Selbstbewußten als Stüte und helfer ebenso nötig ist, als der Krone. — Noch mehr hätten unsere Breslauer bedenken sollen, Michel Mroß. In Frank, furt wird das Ausscheiden Hiterreichs aroße Veränderungen nach sich ziehen, welche in diesen Tagen sich bereits vorbereiten, und Preußen muß diese innere Zwistigkeit überwunden haben, bevor vier Wochen ins Land gehen, wenn nicht die ganze Ver: einigung deutscher Völker eine Lüge werden und Deutschland einer fläglichen Auflösung anheim fallen soll. Die deutschen Völker haben ein Recht, von Vreußens Krone und Volk Beis legung dieser Zänkereien zu fordern und haben ein Recht, den ganzen Kampf, trop der greulichen Formen, welche er bier und da annehmen mag, nur eine wuste gankerei zu nennen, aus gegenseitiger Schwäche und gegenseitigem Mißtrauen ents standen, durch die unselige Konstituante aber zu einer abges schmackten Krisss gemacht. Das Königtum darf in diesem Augenblick in Preußen nicht in Frage gestellt werden, wenn nicht alles in ein wüstes Chaos zusammenrinnen soll. Das hätten wackere Männer in Breslau wissen mussen, wenn sie ebenso weise waren, als sie reizbar sind.

Und endlich, Michael Mroß, tragt noch einen Gruß anderer Urt in die Redaktion der schlesischen Zeitung. Sagt ihr, daß die Grenzboten ihr herzlich und brüderlich die Hand schützteln und sie ihrer Hochachtung und Freundschaft versichern. Sie hat für einen, der die Zustände Breslaus so genau kennt,

als wir, bewunderungswürdig schnell feste Haltung und riche tigen Takt gefunden; es soll uns beiden Freude und gute Bürge schaft sein, wenn wir in unseren Meinungen uns so nahe kommen, wie zeither oft geschah.

Und so lebt wohl. Wie Ihr auf meine Bekanntschaft nicht stolz seid, so wünsche auch ich, nie zu einem dritten Brief an Euch veranlaßt zu sein. Übrigens nehmt die Versicherung, schnurriger Teufel, daß ich zwar auf den Sack schlug, aber nicht den Sack meinte.

## 6. Tod und leben beim Jahreswechsel.

(Grenzboten 1849, Mr. 1.)

Es ist jett für einen gebildeten Menschen durchaus keine Zeit zu sterben. Jahrelang haben wir gewartet auf die große Zeit, welche in die Welt kommen musse, ein Teil von uns ist über dem hoffen und harren alt geworden, und jest, da sie endlich gekommen ist, geht zugleich ein nichtswürdiges und ab: geschmacktes Sterben in großem Maßstabe los. Die Kriege in Italien, Schleswig und Ungarn, die händel in Posen, die Straßenkämpfe fast jeder größeren Stadt, Meuchelmorde, milis tärische Erekutionen, Bauernaufstände und hinter allem die schwarzen hände der Cholera und des Typhus werfen in unserer Nähe Freunde, Rampfgenossen und Gegner in so großer Un: zahl um, daß es unter uns kaum einen Menschen gibt, dem nicht Vulver und Tod herzweh gemacht haben. Ein Gagern, ein Auerswald, Lichnowsky, Lamberg, Latour, Blum und die andern, welche in Wien ihr Schicksal teilten, und Tausende, deren Freunde und Feinde einem fleineren Areis angehören, find um uns herum gefallen. Wenn jest irgendwo in der Ferne ein Staubgeborner ftirbt, um deffen Person und Leben wir uns in stiller Zeit von weitem sehr gefümmert haben,

so tut uns das gar nichts mehr, es wundert uns nicht, es ärgert uns nicht, es ist uns gleichgültig. So hat dieser Ibrahim Pascha die Ungeschicklichkeit begangen, von unserer Erde zu scheiden. Voriges Jahr wären alle deutschen Köpfe darüber geschüttelt worden und man hatte Bogen über Agnpten und seine Zus funft geschrieben; jest? Was ist uns Ibrahim? Wenn die Tasse Raffee ausgetrunken ift, bei der man's las, hat man ben Fall bereits vergessen, fein Sahn fraht barüber, ja fein Zeitungsartifel entsteht um seinetwillen. - Es ift eine große Veränderung in unsern Seelen vorgegangen; wir sind gleiche gültiger geworden gegen den Tod, der Wert des Menschens lebens ift gesunken. Schon das Aussprechen diefer unleuge baren Tatsache hatte uns, die Einzelnen, vor einem Jahre entsett, jett empfinden wir's als gang natürlich, als eine Folge großer politischer Erschütterungen. Wir find recht hartherzige, verstockte Teufel geworden. Sonst hatten Ungeheuer einer bestimmten Gattung: Piraten, Stlavenhändler und dergleichen Volk ausschließlich das Necht, verächtlich von Leben und Tod ju denken, wofür man sie gelegentlich aufhing; und unter Bivilisserten höchstens ein alter Saudegen von Offigier, welcher deshalb mit scheuer Ehrfurcht angesehen wurde; und jest sind wir sämtlich nicht viel besser als heinrich Percy oder Fries bendrichter Scheel, wir verzehren entweder friegerisch ein halb Dupend politischer Feinde jum Frühstud und rufen dann: gebt meiner Schecke zu saufen, oder wir behandeln wenige stens den Tod unserer Freunde gemütlich und geschäftlich: "der alte Doppel tot? Sieh, sieh! Wie viel gilt die Mandel Schafe jett."

In diesen Tagen ist ein Jahr gestorben; das ist der Ters min, wo ein guter Geschäftsmann das Buch seines Lebens durchsieht, die Schulden und sein Guthaben summiert und sich die Frage beantwortet: bin ich reicher oder ärmer geworden? So fragen auch wir: sind wir besser oder schlechter geworden, deshalb weil wir harter geworden sind durch einen heißen Rampf? — Die aufgewühlte Zeit hat die Starten besser, die Schwachen schlechter gemacht. So war's von je in der Welt, wo ein Achilles wächst, friecht auch ein Thersites hervor. Wer von uns die Pforten seiner Seele weit geöffnet hat für die Ströme neuen Lebens, welche heranrauschen, wessen Geist prüfend und gestaltend über dem Gangen, Ungeheuern unserer Wandlungen Schwebt, dem mag im Rampf der höchsten Gegens sätze das Leben und Schicksal der Einzelnen verhältnismäßig wenig werden, er hat, solange die Schlacht dauert, feine Zeit für elegische Klage und lautes Bedauern. Anders steht der fleine Egoist, anders der Sohn des Voltes, den der politische Fanatismus dieses Jahres ergriffen hat. Der garftigfte von beiden ist der egoistische Philister. Seht sie an, die zahlreichen zugeknöpften herren mit abgespanntem Gesicht und zwei uns heimlichen Falten von der Nase zu den Mundwinkeln. Frühjahr schüttelten sie den Kopf und weissagten nichts Gutes, im Sommer standen sie eine Stunde später auf, um weniger Arger zu haben, vermieden besuchte Orte, und erflärten die Welt für unsinnig; seit dem Oftober lafen fie feine Zeitungen mehr und tranfen ju Mittag Burgunder. Nach jedem Uns glücksfall, jeder Verirrung der Massen jog sich diese Art mehr in sich felbst gurud, die Interessen des eigenen Lebens murben ihr Alles; und dies eigene Leben wie flein, wie arm, wie isoliert! Alle diese Selbstsüchtigen sind tot für unsere Zufunft, ihr Geld wird rollen und arbeiten, fie felbst sind ju Mumien verknöchert. Und die Zahl dieser Unglücklichen ist groß.

Einen schmerzlicheren Eindruck macht die Härte und Gleiche gültigkeit gegen Tod und Töten, welche in die Masse des Volkes gekommen ist. In diesen rohen Seelen voll lebhafter Empssindung hat der "Parteigeist" furchtbare Verwüstungen angesrichtet; die Achtung vor dem Gesetz ist mit der Furcht vor seinen Strasen verschwunden, der sonst so richtige Instinkt für das

Rechte und Gute ist in die ärgste Verwirrung gebracht, die leidenschaftliche Aufnahme der Redensarten und politischen Stichwörter des Tages hat einen Fanatismus entzündet, von dem nur zu bewundern ist, wie er sich bei so schwacher Nahzrung erhalten kann, als die Neden unserer Demagogen sind. Wir haben mit Schaudern gesehen, wie schnell und wie tief die Entsittlichung der Massen um sich gegriffen hat.

Und fragen wir noch einmal: woher diese Erscheinungen, weshalb durfte die Würde des Menschen, der Wert des Lebens sich in solchem Grade verringern? so ist die kurze Antwort: Dies ist geschehen, weil der Wert, die Achtung vor dem Staat und seinen Gesetzen sich verringert hat. Das Menschenleben ist nichts wert ohne festes Geset, die Ehrfurcht vor dem Gesets ist der Gradmesser, nach welchem man sicher Wert und Würde einer Generation messen fann. Und wenn deshalb unsere Partei drängt und treibt, daß schnell und nach allen Riche tungen durch gesetzliche Bestimmungen die Keime neuen Lebens gezogen werden, wenn sie es für verhältnismäßig unwichtig hält, ob hier und da ein einzelner Paragraph zweckmäßig, eine einzelne Forderung gehörig und sicher verklausuliert wird. so fordern wir schnelle Organisation nicht nur aus Gründen der Politik, sondern weil wir uns fürchten und schaudern vor der Möglichkeit, daß das Selbstgefühl eines hochgesinnten Mannes ihn verführen fonne, sein eigenes Volkstum zu ver: achten, und daß der Gebildete sich ablösen fonne von seinem Bolf, jum Unheil für beide. Wir wollen feinen Goethe mehr, wir wollen feinen Napoleon. Von dem Gott des neuen Jahres aber, welcher über unsern häuptern dahinzieht, erflehen mir glückliche Stunden, Einigkeit und Entschlossenheit für unsere Gesetzeber und unser Volk.

## 7. Preußen und Deutschland.

Betrachtungen eines Stochpreußen.

(Grenzboten 1849, Rr. 6.)

Ich nehme mir die Freiheit, zu erklären, daß ich ein guter Preuße bin, ich bin zuerst preußisch und hernach alles übrige, was ein vernünftiger Mensch sein darf, Deutscher und Welts bürger. Ich habe mich nie befreunden können mit der Politik 1. B. des herrn heinrich Simon, dessen schlimme Tätigkeit seit dem Vorparlament und dem Fünfzigerausschuß stets gewesen ift, bitter und hämisch gegen sein Vaterland und deffen Idee loszuziehen, ausgenommen wo er es vorzog feierlich zu schweigen; und ferner vermag ich auch nicht zu fühlen, wie z. B. herr v. Radowit nach seinen berühmten Worten, die ich übrigens sehr bewundere, "in Berlin sehr deutsch, in Frankfurt sehr preußisch"; ich verstehe große Feinheiten nur langsam und meine Zunge läuft gerade aus auf der großen heerstraße der Aller; weltsgedanken, ich bin ein guter Preuße in Preußen und würde es auch im übrigen Deutschland bleiben müssen. Db mich das unfähig macht meine Meinung öffentlich auszusprechen, darüber mag das Publifum entscheiden.

Als im vorigen März die Nevolutionsnacht in Berlin los; gebrochen war und furchtbare Aufregung uns allen die Glieder schütterte, da dachten wir nicht, daß es nach einem Jahre mit Deutschland so werden sollte, wie es gefommen ist, daß aus der Nevolution der Gedanke hervorgehen würde, unsern König zum Kaiser von Deutschland, wenigstens von dem größten Teil zu machen. Jest glossieren die Fremden in meiner Nähe bereits über die Ehre, die eine solche Erhebung für ganz Preußen sei, und die Nichtpreußen protestieren entweder dagegen, daß man uns damit habe eine Ehre erzeigen wollen, oder sie knurren heftig und behaupten, es wäre auch ohne uns, und besser gezangen. Ich kann mich über die Kaiserwürde nicht gerade

freuen, denn ich meine, daß aus der großen Veränderung, welche dadurch in der Stellung Preußens und seines Fürsten; hauses zu Deutschland herbeigeführt wird, ebensoviel, ja mehr Verpflichtungen und Lasten für Preußen hervorgehen werden, als Vorteile. Diese Behauptung wird bei dem poetischen En; thusiasmus der Gegenwart selbstsüchtig und niedrig gescholten, aber ich fühle auch, daß diese Selbstsucht ihre vollständige Be; rechtigung hat.

Wohl weiß ich, so gut wie andere, daß die Vereinigung der beutschen Staaten dringende Notwendigkeit geworden ift und ich freue mich aufrichtig dieser Notwendigkeit, ich weiß, daß bei einer solchen Verbindung von mehreren zu einem Geschäft der Stärfste, welcher die größten Mittel hat, auch die größte Tätigfeit zu entwickeln und am meisten für die andern zu leisten verpflichtet ist, und ich sehe, daß Preußen unter den deutschen Staaten diese Stellung und ihre Pflichten übernehmen mußte, aber ich ärgere mich darüber, daß man uns Preußen die "Ehre", die uns dadurch widerfahre, hier und da beneidet und die neue Stellung unseres Regentenhauses öffentlich für eine unverdiente erflärt. Meine herren, die Ehre, welche Preußen erlangen kann, ist feine andere, als die, seine Rraft, sein Ber; mögen und seinen Ginfluß für die fleinern Bundesstaaten ar: beiten gu laffen, und die Ehre, welche dem König gu Teil wird, ware: für eine Anzahl von Jahren eine gefährliche Verants wortlichkeit, eine Flut von guten und schlechten Wigen über sein kleines, frischausgebrütetes Raisertum, und ein graues haupthaar vor der Zeit. Wir danken für eine folche "Ehre". — Was nötig ist und mit Recht von uns gefordert wird durch die übrigen Deutschen, das werden wir tun, ehrlich und ohne Eigennug, aber wohl verstanden aus Pflichtgefühl, nicht, weil es uns besonders froh und glüdlich machte. Wir Preußen haben als Volk so viel Selbstgefühl und politische Einsicht, daß wir weder für unsern Fürsten die Zuteilung eines alts

fränkischen Litels brauchen, noch die Ansicht hegen, daß aus einer Verbindung mit den andern Brüderstämmen die nächsten und größten Vorteile uns zufallen werden.

Von Hsterreich spreche ich hier nicht, seine jetige Regierung wird schwerlich eine Verbindung der kleineren Länder und Preußens verhindern können, eintreten in den neuen Bund kann sie sicher nicht.

Die kleinern deutschen Staaten aber führen in unsern Augen — das soll hier endlich gerade herausgesagt sein nur ein Scheinleben, sie sind in Wahrheit gar feine Staaten mehr, sie waren auch bis jett nur eine Luge. Solange die Welt ruhig im alten Gleise ging, eristierten sie so fort; jest wo das leben des Menschengeschlechts in starke Strömung ges fommen ift, beweist sich ihre Unmöglichkeit. Sie haben feine Rraft, die besten ihrer Regierungen, die gebildetsten Stämme haben nicht Kraft und Dauerbarkeit genug, sich allein zu behaup: ten. Dies soll man recht verstehen. Richt das ist ihr größtes Unglud, daß sie keine politischen "Erinnerungen" besitzen, fle konnten ja vielleicht aus freier hand etwas Bernünftiges machen, was für ihre Entel ein Stoly und eine Geschichte würde; auch das ift Preußen gegenüber nicht ihr Unglück, daß sie in der Rultur gurudgeblieben waren, im Gegenteil, das fachfische Volf 4. B. und die Badenser sind und Preußen in manchem der Volkserziehung sehr voraus, sondern sie haben deshalb feine Kraft, weil ihre Elemente nicht genug Mannigfaltigkeit haben. Das erste Erfordernis ju einem gesunden Staatsleben ist Einheit in seiner Idee, Einheit im gangen und großen; das zweite ist Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit in den eine gelnen Teilen, in Bodenbeschaffenheit, Größe des Grund, besitzes, industrieller Entwidelung, ja auch Mannigfaltigkeit in den Dialetten derselben Sprache, in dem Schnitt der Ges sichter, der Röcke und der Temperamente desselben Volkes. Daß solche Verschiedenheiten sich nur auf größerem Länder, gebiet nebeneinander ausbreiten können, versteht sich von selbst; und deshalb, zumeist deshalb, nuß ein Staat auch eine gewisse ansehnliche Größe haben, um auf die Länge zu gedeihen.

Wenn in einer Landschaft bei dichter Bevölferung der Aderbau zumeist in den handen kleiner Wirte ift, muß es andere Gegenden geben, wo er in größeren Kompleren zu: sammengezogen mehr reinen Aberschuß und in hungerjahren größere Vorräte gibt, und wieder andere, wo die Industrie ihre Schornsteine und Dampftessel auf dem Ackergrunde er: richtet hat, und zwar eine Industrie, die auf den verschieden: artigsten Rohstoffen einer mannigfaltigen Bodenkultur beruht. denn eine Gegend, wo vorzugsweise Spigen geklöppelt oder Linnen gewebt, oder Messerflingen geschlagen werden, hat von Beit ju Beit mit Not und Elend ju fampfen, der Staat muß dadurch in keine andere Sorgen kommen, als in väterliche. Und weiter, wenn das feurige Naturell, die leichte Empfänge lichkeit des einen Stammes ihn verführt, schnell und ohne Prüfung sich neuem hinzugeben, und gegen das alte Geset; liche anzustürmen, wird ein anderer Zweig der Nation die kältere Überlegung, konservative Neigungen haben muffen; und wenn die einen in ihrer Sprache singen, wird es für die gesunde Bildung des Volkes gar nicht schaden, wenn andere Dialekte schnarren und brummen; wenn die einen die Reigung haben, sich in breiten rednerischen Phrasen zu ergehen, wird es nötig fein, daß andere in furger Energie ihre Gedanken gusammen, fassen; wenn die Tracht einer Gegend in langen, steifen Rocken besteht, wird es dem Volkstum recht wohltätig sein, wenn eine andere Proving es vorzieht, hemdsärmlich zu gehen; Gebirge und Meere, Solz und Steinkohlen, Reiter und Ruß, gänger, hopfen und Wein, alle Gegenfätze, welche einander nicht zerstören, sondern stüßen und heranstreiben, soll ein Staat enthalten oder zu entwickeln fähig sein, erft dadurch bekommt er Kraft, Daner, eine Geschichte. Keiner von den

beutschen Staaten, außer Preußen, hat die Möglichkeit dagu. Das Königreich Sachsen ist so klein, daß der Geist Robert Blums durch das gange Gebiet sputen kann, und seine Bater; landsvereine, welche in diesem Angenblick eine vernünftige Res gierung zur Verzweiflung bringen, herrschen gerade so weit als das sächsische Zepter. Das ist kein Staat, wo es dagegen fein Gegengewicht gibt. Und hannover, das dünnbevölkerte, wo Ernst August und der wohlfeile frangösische Rheinwein so: lange den Anschluß an den Zollverein verhindern konnten, wo jest die Verfündigung der deutschen Grundrechte deshalb auf: gehalten wird, weil die Bauern fürchten, die Freizügigkeit werde neue Kolonisten ins Land führen und die Weide der Seid, schnucken beengen; oder Württemberg, wo die Kammer in diesen Wochen gründliche Untersuchungen über die Euter und den Mildreichtum einiger Rühe anstellt, welche bis jett auf Staatsfosten fragen, und wo tagelang darüber debattiert wird, ob der Staat zwei Stück Mindvieh mehr oder weniger halten solle. Von den übrigen Ländern gang zu schweigen, welche bereits im vorigen Jahr die hilfe der Bundestruppen in Ans spruch nehmen mußten, um sich gegen die politische Trunkens heit der eigenen Angehörigen zu schützen. Auch die größeren dieser Gebiete haben höchstens die Ausdehnung, die Interessen und die Bildungsverhältnisse einer Proving, sie sind ein Teil, fein staatliches Ganze; aus den Sprüngen ihrer Lotterielose und Staatspapiere am Geldmarkt, aus der Einseitigkeit ihrer industriellen und handelsinteressen, aus der hilflosigfeit bei jedem Anprall von innen und außen schließen wir auf die Beschränktheit und Dürftigkeit eines solchen politischen Lebens.

Alle Gebiete Deutschlands ertragen dies Leiden, auch Bayern, das größte und am meisten gegliederte Land. Zwar besteht es aus drei bis vier grundverschiedenen Teilen, die zusammen; gewebt ein ansehnliches Sanze bilden würden, aber Bayern, Pfälzer, Schwaben und Franken sind unter der Krone Bayern

zusammengebunden, ohne zusammen zu gehören. Die getrennte baprische Pfalz heißt baprisch, weil sie zu klein ist, irgend etwas Selbständiges zu sein, ihre Interessen haben mit Bapern wenig gemein, Franken und die schwäbischen Teile hängen an dem Norden Deutschlands ebenso sehr, als an München, und es bedarf nur eines leisen Druckes, sie abzulösen von den Fäden, die zwischen ihnen und dem frommen baprischen Hochlande gesponnen sind.

Bayern ift allerdings ein Staat, aber auch seinem Leben fehlt die Seele, welche die verschiedenartigen Glieder verbindet, eine Idee und Aufgabe, welche sich über den gesonderten Interessen der einzelnen Teile erhebt und diese adelt. Bis jest ift es nichts als ein zufälliges Konglomerat von Landestrümmern. Daraus könnte wohl ein starkes Bolk, ein wirklicher Staat hervorgehen, wenn seine Lage so ware, daß es frei die Arme regen fonnte; wie es aber liegt swischen Offerreich und beuts ichen Bereinsländern, fann es ohne Unichluß nicht bestehen, und seine Wahl ift nur, ob es mit Aufopferung von Rhein: bayern sich an Sserreich legen will, — dann wird es, wie Por: tugal, bald als eine ausgequetschte Zitrone unter dem Juß seiner Bundesgenossen liegen, und wird sich auflösen in Alts bapern, welches zu Offerreich stehen wird, und in den größten nördlichen Teil, welcher den Verband mit dem Protestantis; mus und den freieren Staatsformen des deutschen Bundes nicht aufgeben fann, - ober ob es sich mit ber neuen Bilbung und Preußen ehrlich und schnell befreunden fann. Noch hat es die Wahl, wenn aber Bayern durch seine abweichende Politik eine Vereinigung der deutschen Stämme vorläufig verhindern sollte, so wird zuerst Altbayern öfterreichisch, und dann wird Franken preußisch, von selbst, ohne Soldaten, nicht weil es uns bes sonders liebt, sondern weil es muß. Das wissen wir in Ber: lin, man ahnt etwas ähnliches in München, und beshalb ift an der Opposition der warmherzigen baprischen Deputierten in

Frankfurt wenig gelegen. Wir wissen, auch Bayern ist als Staat zur Zeit noch eine Lüge, etwas werden kann es nur in Versbindung mit den Nachbarn.

Und Preußen selbst? Ift denn sein Staatsbau start und träftig, Abrundung in seinem Gebiet, Ginheit in den höchsten Interessen seiner Landesteile? Ift Preußen selbst ein Staat, der, wie er jett ist, Dauer und eine Zukunft verspricht? gehört fein großer Geist dazu, diese Frage mit "nein" zu bes antworten; aber es ist doch ein fleiner Unterschied zwischen der Bedeutung Preußens und der von dem übrigen Gebiete Deutsche Preußen ift trot feiner gerriffenen Grengen, feiner unvollständigen Arrondierung in Wirklichkeit ein Staat, mit einer Vergangenheit, einem nationalen Bewußtsein, einer leitens den Idee. Sein Mangel ist gerade der, daß seine Idee größer ist, als sein gegenwärtiges Gebiet, - so groß als Deutsche land. Jett ift die Zeit gekommen, wo wir unsere Bergangens beit, viele unserer Gewöhnungen, unser tropiges Selbstgefühl opfern sollten, um das Ideal eines freien Deutschlands, welches in allen Gauen als Traumgebilde lebt, an bessen Realisserung wir aber bereits gearbeitet haben, in die Wirklichkeit umzuseben. Wir wollen das Opfer bringen, weil es eine Notwendigkeit ift für alle, auch für uns, weil wir es muffen, um ber ges schichtlichen Aufgabe Preußens treu zu bleiben. Wir wollen auf vieles verzichten, im Notfall sogar auf unsern Namen, auf den wir stoll sein können, wir allein unter allen Deutschen.

Wir wollen alles Selbstgefühl, das darum hängt, euch, den übrigen Deutschen hingeben, um gemeinsam mit euch den Namen der "Deutschen" zu Ehren zu bringen, etwas, was ihr allein nie durchsețen werdet. Und dazu haben wir euch in treuem Sinn und ohne Rüchalt die Hand geboten; seht auf unsere ausgestrecte Hand, und mätelt nicht an den Empfindungen, die wir dabei haben, der Händedruck ist deshalb nicht weniger

aufrichtig, weil wir die Überzeugung haben, mehr zur Verseinigung zu bringen, als ihr andern.

Wenn aber geschieht, was wir nicht fürchten, wenn die ges hoffte Verbindung deutscher Stämme durch den Unverstand einzelner, oder fremde Ränke vereitelt wird, wenn die Bers sammlung in Frankfurt sich auflöst, ohne ein Resultat zu geben, und die darauf folgenden Einigungsversuche der Regierungen wieder scheitern an beschränftem Egoismus und spiegburgers licher Abneigung? Was dann werden foll, wenn die fleineren Staaten in ihrer Ohnmacht dahin siechen und der Bau Preußens unvollständig mit dem alten Namen unter dem Banner seiner Hohenzollern übrig bleibt? — Auch darauf wollen wir Preußen euch eine gerade Antwort geben. Wenn den Preußen die Aber: jeugung fommt, daß es in den alten Grengen, in den alten Verhältnissen nicht weiter geht, daß die Kraft, welche wir in uns fühlen, größere Räume, freie Bewegung braucht, dann werden wir mit Gnte oder Gewalt nehmen, was wir brauchen, um ein ganzer, runder und in sich abgeschlossener Staat zu werden, und die Gegner einer Vereinigung mit uns werden wir zwingen, sich mit uns zu verbinden, so weit es uns vorteilhaft erscheinen wird. Das ist keine Drohung, es wird eine Note wendigkeit für uns und eine Notwendigkeit für die Genötigten sein, und deshalb wird es unser gutes Recht werden. Täuscht euch nicht, ihr Männer in Frankfurt und im übrigen Deutschland, das ist keine Prahlerei flüchtiger Laune, es ist so wahr, als die Eroberung Schlesiens vor hundert Jahren. Seht um ench, die deutschen Staatsverhältnisse faul, zerbrochen oder verknöchert, die einzelnen Stämme schwach, furgsichtig, kleine Egoisten; daneben eine Einheit von 16 Millionen, an weite Berhältnisse, an die Erziehung des Einzelnen für ein großes Sanzes gewöhnt, einen Staat noch jung, mit geordnetem hanshalt, einer friegerisch. fühlenden Bevölkerung, ebenso selbstsüchtig als die Kleinen, aber von kräftiger Selbsisucht und hartnäckiger Entschlossenheit,

ist eine andere Zukunft wahrscheinlich? Streicht meinetwegen von den 16 Millionen 4 Millionen, die ihr für keine guten Preußen haltet, - und ihr würdet euch auch darin irren, so bleiben noch 12 Millionen übrig, die eines Sinnes sein werden, genug, um eine vermoderte Staatsmaffe ju ffurgen, die größer sein könnte, als der dritte Teil Deutschlands. Wenn ihr zweifelt, daß es so kommen wird, kennt ihr doch das preus sische Volk noch nicht gang. Jeder Knabe weiß zwei Dinge, daß der kleine alte Fritz auf dem Stubenofen Schlesien ges nommen hat, weil es ihm gelegen war, und daß seine Mutter oder Großmutter ihren Trauring hingab, um den Napoleon aus dem Lande zu jagen; der ärmste Taglöhner des Dorfes hat eine freudige Empfindung davon, daß er ein kleiner Teil einer prächtigen Macht war, als er in seinem Armeekorps mit 30-40000 Andern vor dem Könige im Feuer manö: vrierte, und als im vorigen Jahre das rohe Landvolt mancher Gegend aufstand, mit Knütteln und Furie gegen die gutes herrlichen Lasten und Zinsen loszog, und als ihm die Nationals versammlung, worin seine abgeordneten Kameraden sagen, befahl, die Staatsabgaben nicht mehr zu entrichten, da hat es diese Steuern fortbezahlt und seine Deputierten geprügelt; gewiß eine fehr robe Unhänglichkeit an den Staat, aber immer: hin ein Zeichen, daß auch in den niedrigsten Kreisen des Volkes eine Stätte vorhanden ift, auf welcher nationale Begeisterung leicht in Flammen aufschlägt. Und wer aus dem Schein unserer parlamentarischen händel auf ein Wanken des Thrones und Staates freudig geschlossen hat, auch der irrt sich sehr. find als Ganges fein liebenswürdiges Bolf, wir haben feine gefälligen Formen, wenn wir eifern und ftreiten, und jede neue Entwickelung geschieht bei uns erft nach vielem Geschrei und in scharfen Gegenfägen, die sich heftig aneinander reiben. unsere händel mit der Krone und untereinander werden noch oft rauhe Form und gefährlichen Schein haben, fie finden

boch stets ein Gegengewicht in der preußischen Begeisterung, die jedem von und in einem Winkel des herzens fist, und in der überzeugung, daß wir zusammenhalten muffen, des Staates Es gibt manche unter uns, welche die Könige nicht lieben, und doch werden auch diese für die Idee der hohen, jollern und die Zufunft Preugens fampfen, wenn es jum Letten fommt, weil auf unserer Seite die Bernunft sein wird; ja, den raditalsten preußischen Demofraten fann man sicher auf den Ropf zusagen, daß sie dann auch noch für Preußen selbst, das sie jett so gerne zerpflückten, Spieß und harnisch mit Freudigkeit tragen werden; sie sind in der großen Mehr; sahl gut preußisch, ohne es selbst zu ahnen, auch weniger gehobene Naturen, als j. B. Ludwig Simon. Und wenn ber äußerste Fall einträte, ben wir nicht wünschen, aber auch nicht fürchten, daß Preußen seine Aufgabe, die deutsche Volkstraft zu erwecken und zu einigen, allein durchführen mußte mit Gewalt gegen Deutsche selbst und gegen ihre fremden Berbundeten: wenn es so weit jum Letten fame, bann werden wir unseren Willen burchseben gegen alle Berbundeten, ja gegen gang Europa. Wir sind gewöhnt uns mit ber ganzen Welt herumzuschlagen und alles zu wagen, um alles zu gewinnen. Und vielleicht ist auch das noch ein Unterschied zwischen Preußen und seinen beutschen Gegnern; wir sind bereit, bis jum letten Bluts, tropfen zu fämpfen für das was wir wollen; benn wir haben ein Ziel, eine große Idee, für die wir leben; unfere Gegner haben die nicht. Und wenn von allen Seiten her die Feinde gegen uns brängen, und unsere guten Waffen und unser Glud in einem letten großen Bölferfampf und untreu würden, mas wir gar nicht fürchten, so sind wir ein Bolf von Rriegern und werden eher untergehen, als die Fahne senfen, die wir in der Mark, in Preußen, Schlesien, am Rhein aufgestedt haben: eure eigene Fahne, ihr Deutschen, bas Banner eines großen beutschen Staates, in dem Bernunft ift. Wir konnen unters

gehen, und wer ein Mann ist in Preußen, wird lieber sterben als die elende und klägliche Existenz erleben, unter Trümmern und Auflösung, unter fremder Oberherrschaft, russischem, engslischem und französischem Schutz.

Noch ist es Zeit, wir Preußen bieten allen deutschen Stämmen brüderlich in treuer Gesinnung die Hand, gemeinsam mit ihnen "Deutsche" zu werden, jest steht die Wahl bei ihnen, verschmähen sie es, mit uns ein neues Deutschland zu schaffen, so bauen wir es allein, trop ihnen, und das neue Deutschland wird dann den Namen Preußen führen.

## 8. Aus Leipzig.

(Grengboten 1849, Mr. 20.)

Die Ostermesse stand hier im schönsten Flor, da flog durch die Menschenmassen und Budenreihen die finstere Nachricht, in Oresden sei Aufstand losgebrochen, man fämpfe gegen das Militär, die hiefige Garnison solle auf der Gisenbahn nach Dresden geschafft werden. Aufgeregte Volkshaufen wogten um den Bahnhof und durch die Nachbarstraßen, die Schienen wurden aufgeriffen, um den Abzug der Schützen zu verhindern, welche auf einem Umwege außerhalb Leipzig die Bahnlinie zu erreichen wußten; das Frankfurter Tor wurde durch Laft: wagen verrammelt, weil man den Einzug von Preußen aus Merseburg oder irgend woher befürchtete. Das war der Un: fang von vier unruhigen Tagen. Die Nachrichten aus Dres, den erhielten in atemloser Spannung, die Sprecher der demos fratischen Vereine schürten in der Masse, allerlei Gesindel, welches zur Meßzeit in dem wohlhäbigen Leipzig zahlreicher ist als sonst, lärmte mit den wenigen Radikalen Leipzigs durch die Straßen. Ein Waffenladen ward vom Pobel erbrochen und in der Nacht vom Sonntag zum Montag floß in dem Kampf der Kommunalgarde gegen, die Tobenden Menschenblut im

Straßenkampfe. Der Krawall in Leipzig war so unmotiviert, planlos und schädlich als möglich, die Kommunalgarde und der Magistrat hatten ihre deutsche Gesinnung erklärt, ein Reind der deutschen Einheit war in der Stadt Leipzig gar nicht zu befämpfen. Dagegen wurde durch diese Aufregung vieles verloren. Außer mehr als einem tüchtigen Menschen: leben die Einfünfte aus einer großen und glänzenden Deffe, welche in ihrer besten Zeit aufgehoben werden mußte, und was höher anzuschlagen ist, ein Teil des Selbstgefühls und des Gewichts, welches Leipzig in die Wagschale des Parla; ments zu werfen hatte. Zwar hat die hiesige Kommunalgarde mit ehrenwerter Ausdauer für Ordnung und Gefet gestanden, und fünf Nächte hindurch die Pflichten eines treuen Wirts gegen ihre Gastfreunde und deren Güter männlich erfüllt; aber die Vorsteher der Stadt ließen sich durch das Drängen der eraltierten Partei doch zu einem Schritt verleiten, welcher, mild gesagt, unklar war; sie stellten die Gemeinde Leipzig durch Ab, sendung eines Kommissars nach Frankfurt und durch öffents liche Erklärung "bis zu Austrag der Konflikte zwischen Krone und Volf" unter den Schutz der deutschen Zentralgewalt. Was sollte das heißen? Reine Stadtgemeinde, und sei sie die mache tigste, hat das Recht sich in solcher Weise von ihrer Landes; regierung loszulösen, solange diese verfassungsmäßig besteht. Und bestand die Regierung Sachsens nicht sowohl tatfächlich, als zu Recht, trop dem Aufstand in Dresden? Das kann von feiner Partei geleugnet werden. Die Krone Sachsens hat die Anerkennung der Frankfurter Verfassung verweigert und des halb die Rammern aufgelöst. Für die Unhänger des Frank furter Parlaments, welche die Aberzengung haben, daß erft durch die gemeinsame Einwilligung der Regierung und der Landeskammern die deutsche Berfassung für den einzelnen Staat Nechtsgültigkeit erhalte, ist das Necht der Krone, in diesem Fall durch Auflösung der Kammern und neue Wahlen an das

Volk zu appellieren, ganz unzweifelhaft und der gesetzliche Weg, den Volkswillen in den neuen Kammern auszudrücken, ganz unzweifelhaft.

Für die Entschiedenen aber, welche erklären, daß die Publis fation der Reichsverfassung im Zentralgesetblatt allein, auch ohne Beistimmung der Landesregierungen und Landesfammern und also ohne Verfündigung derselben in den Landesgesethblättern ausreiche, die Reichsverfassung rechtsgültig zu machen, ift die Berechtigung sich gegenwärtig von ihrer Landesregierung los: zusagen um nichts größer. Zwar ist von ihrem Standpunkt ans jede Weigerung der Landesregierungen eine gesetwidrige Handlung, aber da sie die Obergewalt des Parlaments und seiner Erekutive, des Reichsministeriums, so hoch fassen, mussen sie auch die Beschlüsse dieser höchsten Autorität über die Schuld und Strafe der ungesetzlichen handlung abwarten, und haben nicht das geringste Necht, sich in Tat oder Wort eigenwillig und voreilig von ihrer Landesregierung abzulösen. hatte Dresden auch von diesem Standpunkt aus das Recht, die Waffen zu ergreifen, noch Leipzig, sich durch eigenmächtige und willfürliche Erklärung von einer mißliebigen Regierung abzulösen. Auch praftisch nüßlich war die Erklärung nicht, denn was hätte die Zentralgewalt der Stadt Leipzig für einen Schutz gewähren können? Reichstruppen? Auch die Braunschweiger sind noch nicht vereidet. Oder einen neuen Neichskommissar nach dem Königstein? Es ist keine hoffnung, daß der etwas ausrichten werde. Leipzig mußte sich selbst helfen gegen seine innern Feinde, und das hat es endlich auch getan, und in dem Rampf gegen die Krone durfte die Gemeinde nicht zweifels haft sein, welchen Weg sie zu gehen habe. Es ging aber, wie es in der Eile und in großem Eifer auch dem Guten zu gehen pflegt, man suchte nach einer Phrase, um sich und andere zu beruhigen.

Die Grenzboten haben ihr leichtes Zelt in der Gemeinde

Leipzig aufgeschlagen, auch sie haben der Stadt für gastliche Aufnahme und vielen Einzelnen für menschliches Wohlwollen gu danken. Und fo fei es uns gestattet, an die Bürger Leip; zigs ein ehrlich gemeintes Wort zu richten. — Dieser Frühling hat über Deutschland den Anfang eines ungeheuern Rampfes gebracht, in welchem die deutschen Bölfer vor der Welt den Beweis zu führen haben, ob sie Männer mit Vernunft, festem Willen und praftischen Forderungen, oder ungeschickte Poeten und schwache Träumer sind, ob der alte Drang nach deutscher Einheit eine unnüte Phantasterei oder ein tiefes Bedürfnis edler Naturen war. Was die Besten der deutschen Nation lange ersehnt, das hat die Blüte deutscher Kraft zu Frank furt durch die Tätigkeit eines Jahres der Wirklichkeit nahe gerückt; aller Idealismus, alles Selbstgefühl der Bölker hat sich an das Frankfurter Parlament gehängt, die deutsche Ber: fassung ift durch unsere gesetzlich gewählten Vertreter auf rechts: gültigem Wege zustande gebracht worden, unter den schwierig: sten Verhältnissen, eine Riesenarbeit für ein gescheites, aber po litisch ungebildetes Volk. Durch Blut und Irrtumer, durch Zweifel und Täuschungen schritt die Nationalversammlung eifrig und ehrlich in dem Wege des Nechts und der Gesetzlichkeit Jedes gute Wort, das in Frankfurt gesprochen, vorwärts. jeder Beschluß, der dort gefaßt wurde, war unser, wie auch der Parteistandpunkt ihn gerade beurteilte, wir waren ein Jahr lang darin ein einziges Volf und trop allerlei Unglück des Privatverkehrs war das lette Jahr das größte, welches die deutschen Völker seit langer Zeit erlebt, ist die Verfassung unsere größte Lat seit langer Zeit. Es kommt jest gar nicht mehr darauf an, ob alle Bestimmungen der Verfassung alle Parteien befriedigen, die Verfassung ist nach Recht und Gesetz geschaffen, durch unser Herzblut, unsere Entbehrungen, unsere Liebe geweiht, sie gehört uns und wir ihr. Jest gilt es, ihr Gesetzestraft zu verleihen, und die Regierungen, welche

sich weigern sie anzuerkennen, zur Anerkennung zu bestimmen.

Das ist die Pflicht der einzelnen Bölker, der Sachsen, Preus Ben, hannoveraner und Banern. Das Frankfurter Parlas ment hat der Hausmacht der einzelnen Regierungen gegens über feine andere Waffe, als die Sympathien der Bölfer. Und wie das Parlament im letten Jahr für uns gearbeitet hat, so ist jett die Zeit gekommen, wo wir, die Deutschen, daheim für das Parlament arbeiten muffen. Erwartet von Frants furt feine diftatorischen Beschlüsse, es ware unweise und schad; lich, wenn das Parlament viel mehr täte, als in würdiger und fester haltung der Nation zu vertrauen. Wie man auch bas Recht der Nationalversammlung gegenüber den einzels nen Staaten fassen moge, tatsächlich ift bereits der Weg ein; geschlagen worden, daß die einzelnen Staaten ihre Stellung ju der Berfassung erklärten, also das Recht in Anspruch nahmen, sich darüber zu entscheiden. Daß dies in der Lat ihr Recht sein muffe, ift nebenbei gesagt unsere Ansicht, aber wohlgemerkt, ein Recht der Staaten, d. h. der Regierung und ihrer Bolts, fammern jusammen, feinesfalls ber Regierung allein. Wenn also in einem Staat, wie in Sachsen, Preußen und hannover die Rammern die Anerkennung der Reichsverfassung ausges sprochen haben und die Regierung sich weigert diese Anerken: nung zu bestätigen, so tritt für die Bürger des einzelnen Staates das Recht ein, im verfassungsmäßigen Wege den Widerstand ber Regierung zu beseitigen. Zunächst in den neuen Rammern. Verfassungsmäßig muffen in den einzelnen Staaten die neuen Rammern in furger Zeit zusammentreten. Wahrscheinlich werden die Regierungen bis dahin alle Mittel aufbieten, bas Franksurter Parlament unschädlich zu machen. Was sie auch durch Anwendung von Gewalt wagen mögen, die Verfassung können sie nicht vernichten, sie ist in Recht und Gesetz gemacht und Eigentum der deutschen Nation. Die nächsten Rammern

werden die Rechtsgültigkeit derselben von neuem auszusprechen Weigert sich dann die Krone noch, so tritt der Fall ein, daß das absolute Veto, wo es nach den Verfassungen ihr Recht ist, auch ihr Verhängnis wird. Das aufschiebende Beto macht eine konstitutionelle Lösung der Konflikte zwischen Rammern und Krone sicher, das Volk weiß, daß die Krone durch zwei Legislationen das Recht hat, dem Volkswillen zu widerstehen, und hat unter allen Umständen die Oflicht, dies Recht zu ehren. Das unbedingte Veto faßt den Begriff der Majestät so hoch, daß es die Versöhnung eines Gegensates zwischen Krone und Volkswillen der bessern Einsicht des Souves rans vertrauensvoll überläßt. Wenn aber den Fürsten, wie gegenwärtig der Kall zu sein scheint, das Berständnis für die Forderungen des Volkes fehlt, so tritt der unlösbare Gegen, sat zwischen dem gesetlichen Recht des Volkes und der Krone in so schneidender Schärfe hervor, daß eine Versöhnung im Gleise des Gesehes unmöglich wird; dann fampft Gewalt gegen Ges. walt; wenn die Krone dann Gewalt nicht scheut, die Bürger Leipzigs werden sie nicht fürchten.

So ist in dem großen Kampf der Gegenwart auch dem sächsischen Volk seine Rolle zugeteilt. Die neuen Kammern haben die Anerkennung der Reichsverfassung aufs neue von der Krone zu verlangen. Verweigert der besonnene und ehr; liche Herr, welcher gegenwärtig Sachsens Krone trägt, auch dann die Anerkennung, so werden sie ihm den Wunsch des Volkes vorzutragen haben, einer Stellung freiwillig zu ent; sagen, in welcher seine Überzengungen mit denen des Volkes nicht länger bestehen können. Verweigert er auch das, so würde durch Aussösung der Kammern und daraus hervorgehende Verzweigerung der Steuern der Staat aufgelöst und eine neue Katastrophe wird Sachsen mit den Bruderstämmen zusammen; fitten. Hoffen wir, daß es zu diesem Letzten, Furchtbaren nicht kommen wird. Wenn die Krone aber eine solche Katastrophe

herbeiführen sollte, dann falle die Verantwortung für die Folgen auf die Widerstrebenden. Leipzig wird dann seine Schuldigkeit tun, wie es jeht für Geseh und Ordnung seine Pflicht getan hat. Wenn endlich die Souveräne wagen sollten, die Rammern nicht in der gesehlichen Frist zusammen zu bezusen, oder eigenmächtig die Verfassung zu verändern, so haben sie die Verfassung gebrochen und sind schuldig gegen das Gezseh. Das gilt auch von Preußen, denn obgleich die Verfassung dort noch nicht beschworen ist, besteht sie doch zu Necht, und das Wahlgeseh ist ein Teil der Verfassung. — Die jehigen vereinzelten Ausstände, wie in Oresden, waren nichts als gesehzlich unberechtigte Gärungen eines unbesonnenen Taumels, und die Regierung war noch in ihrem vollen Recht, sie zu bekämpfen.

Man ist auch hier in Leipzig geneigt, den beginnenden Kampf mit Mißmut und Bangigkeit zu betrachten. Die Grenze boten können diese Stimmung nicht teilen. Das Parlament hat abgeblüht, eine seltene Blüte, die aus unseren herzen hervorgeschossen ist. Was tut's? Die Frucht ist uns geblieben, ihre Verfassung, und wir haben zu forgen, daß sie Wurzel schlägt und ein Baum daraus wächst, unseren Kindern zu Freude und Schut. - Wir haben lange genug die Sande in den Schoß gelegt und zugesehen, wie unsere Brüder in Frank; furt für und gestanden haben; jest sollen wir und selbst regen, um das Größte durchzuseten. Das ift Freude und Ehre, aber fein Grund zur Trauer! Ober meintet ihr, daß die Freiheit und ein gesetzliches Gebaren von oben herab dem Untätigen in den Schoß fallen würde? Diese höchsten Güter werden nur durch Mühe erworben, durch Falten auf der Stirn und schwielige hände. Wir würden sie nicht über alles lieben, wenn sie wohlfeiler wären.

Was ihr aber auch tun müßt, ihr Bürger von Leipzig, ein heiliges Schwert haltet fest, solange ein Stück davon auf der Welt ist, das Necht!

### 9. Abelig und Bargerlich.

#### An Frau v. S.

(Grengboten 1849, Mr. 2.)

Wenn für Ihre letten Korrespondenzen, gnädige Frau, bis jeht unser Dank ausgeblieben ist, so bitten wir Sie, uns dess halb nicht für gleichgültig gegen das Mitgeteilte zu halten. Denn haben wir jemals eine leise Sehnsucht nach der versschwundenen Zeit graziösen Geplauders empfunden, so war es in den Stunden, wo wir Ihre Briefe erhielten. Ihre lette Mitteilung aber hat bei uns Widerspruch gefunden. Sie werden verzeihen, wenn dieselbe unsern Lesern nicht ohne Kommentar gegönnt wird. Ihre Feder berichtet den Grenzboten solgendes:

"Wenn Geschichten, um das Geprage der Echtheit zu tragen, nicht gefunden, sondern gelebt sein mussen, so gibt es auch wieder andere, die gefunden sind und felbst leben, also ebens falls mahr find, fogar wenn sie nie auf der Buhne einer Außen, welt svielen. Mag daher die Anekdote, welche ich hier nach: erzähle, gehören unter welche Zahl sie will, mir genügt ihr moralisches Dasein, ohne daß ich mich, wenn ich mich so aus: bruden darf, für ihr leibliches verburge. herr A. soll in der flüchtigen Episode seiner Ministerherrlichkeit geglaubt haben, boch auch ein haus machen zu muffen. Er richtete fich mit Glanz ein und sah viele Leute bei sich. Was brangt sich nicht alles einer neu aufgegangenen Sonne entgegen? Wie die einbrechens den Barbaren, welche die sieche antife Welt zu verjüngen famen, troß aller Ursprünglichkeit sich doch dem feinen Gifte attischer und römischer Bildung nicht gang entziehen konnten und als Sieger noch Gesetse von den Überwundenen annehmen mußten, so mogen auch die neuen Eindringlinge, die Machthaber von heute, sich nicht selten von dem Zauber einer andern Vergangen: beit bestricken lassen. Je mehr sich Geldaristotratie und Bürger; tum, durch Rleiß und Talent gefräftigt, über den Trümmern

der gestürzten Wappenschilder ausbreiten, je leichter die Empor kömmlinge sich die materiellen Bevorzugungen der Vornehmen von sonst aneignen, desto begehrlicher blickt diese Bourgeoisse nach den geistigen, unerreichbaren Errungenschaften, nach dem unbekannten Etwas, dem Schimmer und Duft des alten Adels hin, das in einem Gemisch von Nomantif und moderner Eleganz besteht, und das der Philister um so weniger verschmerzen kann, je mehr er es zu verachten scheint. Das gilt zweimal von den Frauen. — Die Gattin des Ministers erfreute sich des Er, folges ihres Salons, zu denen sich mancher vom alten Regime drängen mochte, denn der große haufen huldigt dem Glück. Sie (ich meine Frau A.) rühmte sich gern, wie behauptet wird, ihrer erlesenen Kreise und versicherte, "die ganze hauts volaille"\*) versammle sich bei ihr. Die harmsose Außerung ging rasch von Mund zu Mund und ergötzte Hof und Diplomatie. schwedische Gesandtin in B. sagte mit all der unerbittlichen Schroffheit, welche nur zu oft die Raste bezeichnet, ein Wort, bas, obschon spielend, tötet: "Non, je n'irai pas dans la basse cour \*\*) de Mdme A." Nehmt dem Adel seine Grundrechte und Titel, nehmt ihm den Adel selbst, er wird euch doch noch lange inrannisseren mit seinen Gewohnheiten und Launen, seiner Grazie und seinen Unarten."

Jeht unsere Bemerkung. Wir sind die politischen Freunde des gewesenen Ministers, welcher hier gemeint ist, wir sehen darin keinen Grund, die kleinen Wortspiele zu verschweigen, welche seine Person und Familie umschwirrten. Sie haben recht, gnädige Frau, das Geschichtchen ist nicht übel und es kann wahr sein, auch wenn es nicht in unserer hauptstadt entstanden sein sollte, wenigstens erinnern wir uns dunkel, es vor Jahren schon einmal gelesen zu haben. Und wenn Sie die Ansicht aussprechen, daß der Adel mit und ohne Titel noch lange Grazie

<sup>\*)</sup> Haute volee. \*\*) heißt auch hühnerhof.

und liebenswürdigen übermut den unruhigen, fampfenden Bürgerlichen gegenüber geltend machen werde, fo dürfen wir uns auch darüber freuen. Es ift febr ju wünschen, daß den Deutschen in der Zeit des Blutvergießens und herben Streites schone Form, leichte Eleganz, gebildete Genuffähigkeit und vor allem treffender Wit und Laune nicht verloren gehen. Kann uns der "Adel" diese bis auf ruhige Zeiten bewahren, so wollen wir ihm das danken, auch wenn sein Spott hier und da uns treffen sollte. Rur ift ein kleiner haten dabei. Die frangosischen Emis granten waren zuerst sehr geistreich und wißig, dann wißelten sie, und wenn Sie, gnädige Frau, jest in Paris aus einem legitimistischen Salon des alten Adels getreten sind, werden Sie nicht den Eindruck mitgenommen haben, in besonders geistreicher Gesellschaft gewesen zu sein. Und doch sprüht in Paris noch immer das Brillantfeuer glücklicher Einfälle, über; mütiger Scherze, aber es jundet schon seit geraumer Zeit in den Zirfeln, wo die Entel jener Revolutionsmänner, die Sohne der alten Bourgeois sich bewegen. Das scheint eine auffallende Erscheinung, und ist doch so natürlich. Echter Wig, schone Dar; stellung, reizende Formen sind nichts als höhere seltene Blüten der Volkskraft, wie frei sich auch die glücklichen Verwalter dieser Güter gegenüber der Beschränkheit kleiner Kreise des Bolks; lebens fühlen mögen. Nur wer fest und sicher in der Zeit und in der Kraft seiner Nation ruht, vermag sie zu bewahren; wer sich loslöst von dem Geiste, welcher ein Volt vorwärts treibt durch Rämpfe, durch Verirrungen, durch Gefahren nach einem oft verkannten Ziel, der mag so fein geformt, so fertig und adlig als möglich sein, er wird verknöchern. Seine Wortspiele werden ju hämischen Bemerkungen, seine gute haltung jur Gezierts heit, seine liebenswürdige Feinheit zu modernem Rokokko sehr schnell hinabsinken. Und deshalb, wenn Sie die geistigen Vorrechte des Adels erhalten wollen, werden Sie dem deutschen Abel vor allem wünschen müssen, daß er sich mit den vernünftigen Forderungen der Gegenwart befreunde und an unserem Werde, prozeß mit großem Sinn und voller Kraft beteilige. Nur in diesem Fall wird er Geist und eine gesellschaftliche Überlegenheit, die er bis jest nicht überall im Übersluß besaß, bewahren und für friedlichere und gesicherte Zeit sein Recht, geistreich mit dem Leben zu spielen, erretten. Wir merken, daß ein sehr großer Teil unseres Adels eingesehen hat, wie jest nicht mehr die Zeit ist zu scherzen, sondern zu arbeiten, viele unserer besten Borkämpfer gehören ihm an. Und so, gnädige Frau, lassen Sie uns das Ende unserer Kriss abwarten, und dann auf anderem Kampsplaß, dem glatten Parkett, erproben, ob der arbeitende Bürger oder der genießende Adel geistige Freiheit und sicheres Selbstgefühl in höherem Grade besißen wird. Wer am besten für Vernunft und Necht gestritten hat, wird der beneidete Sieger sein.

# 10. Über literarische Porträts öffentlicher Eharaktere.

Un herrn W. in Magdeburg.

(Grengboten 1849, Dr. 13.)

Mein herr! Sie beslagten sich vor furzem über eine Besschreibung Ihrer Abgeordnetenpersönlichkeit, welche im vorigen Jahrgang der Grenzboten zu lesen war, ja Sie wollten den Namen des lichtscheuen Zeichners wissen. Das ist nicht nötig, die Redaktion vertritt Ihnen gegenüber Wortlant und Meisnung des betreffenden Aufsahes. Da Sie uns jeht als Privatsmann gegenüber siehen, haben wir weder Necht noch Versanlassung, Ihre Person und Lätigkeit dem Publikum wieder vorzusühren; was ich hier zu erwähnen habe, ist unpersonslich und ich bitte Sie in der Adresse dieses Briefes keine Kränzkung, sondern eine kleine Aufmerksamkeit zu sehen, die wir

Ihnen deshalb schuldig sind, weil Sie unser reaftionäres Blatt, wenn auch spät, gelesen haben.

Die Grenzboten haben seit vorigem Sommer politische "Porträts" gebracht und werden das auch ferner tun. Natür: lich wird der Umriß nicht immer schmeichelhaft für die Gezeiche neten; ja ich gehe weiter, und sage, er wird manchmal eine Karrifatur sein. Beide Urten der Darstellung sind vollständig berechtigt. Der Unterschied ist nur der, ob der Schreiber sich bes strebt, von seinem Varteistandvunkt aus mit Ernst und Gewissen, haftigkeit die Tätigkeit des Politikers darzustellen und die Persönlichkeit desselben zu erklären, oder ob er von demselben Parteistandpunkt aus mit humor und guter Laune spielend um seinen Gegenstand herumfährt. Die Aufgabe beider Zeichner ist swar verschieden, von dem ernsthaften Schilderer fordert man Gewissenhaftigkeit, von dem zweiten Wiß und Liebens, würdigkeit, beide werden aber in ihrer Weise wahr sein mussen, auch der Karrifaturenzeichner. Freilich ist nicht der Gezeiche nete ein unbefangener Richter, wohl aber das Publikum. Gern gebe ich zu, daß das Darstellen einer Persönlichkeit in öffents lichen Blättern eine Grenze hat, über welche der fedste Zeichner nicht hinausgehen darf, ohne frech oder gemein zu werden. Diese Grenze ift zu beachten, ist im einzelnen Fall nicht immer leicht, und doch ist sie vorhanden, und ein gebildetes Empfinden beobachtet sie, ohne viel darüber nachzudenken. Gegenüber unsern deutschen Politikern, welche im letten Sahr zum größten Teil wie junge hühnchen aus dem Ei des Privatlebens her: ausgekrochen sind und die Gierschalen noch auf dem Ropf tragen, wird es nicht unnütz sein, zu bemerken, was von ihrem Leben dem Urteil der Presse anheim fallen darf. Denn nichts ist armseliger, als die knabenhafte Empfindlichkeit, welche in ieder Parteikritik eine Kränkung der Ehre sieht, gegen die man mit allen Waffen der Persönlichkeit, mit hand und Degen zu Kelde gieben möchte.

Rury läßt sich das Sachverhältnis etwa so ausdrücken: Jeder Teil des Menschenlebens, welcher in der Offentlichkeit erscheint, verfällt dem Urteil derselben. Natürlich zuerst die amtliche Tätigkeit. Bei einem Abgeordneten nicht nur seine Reden und fein Gebaren in den Kammern, auch fein Berhältnis ju seinen Wählern und seiner Partei, jede Außerung seines Wesens, welche über das alles lehrreiche Auskunft gibt. Deshalb auch seine Erscheinung. Niemand kann für das Gesicht, das ihm angeschaffen ift, aber um den Mann kennen zu lernen, muß ich die Linien seines Antliges studieren, und aus origis nellen Gebärden, ungewöhnlicher Tracht und haltung des Rörpers ergänze ich mein Urteil über sein Inneres. Diesen Teil seines Wesens wird der Politiker der Kritik, der Laune, sogar dem Spott preisgeben muffen. Nicht aber sein Privatleben, nicht seine Fas milienverhältnisse, nicht seine gemütlichen Beziehungen zu anderen Menschen. Die gehören ihm allein, solange er nicht selbst durch Verletung des Rechts das öffentliche Urteil herausfordert.

Was man auch an unserer deutschen Tagespresse aussetzen mag, man soll nicht verkennen, daß sie in der überwiegenden Mehrzahl ihrer Organe diese feine Grenzlinie berechtigter Kritik wohl zu halten weiß; sie steht hier in vorteilhaftem Gegens sat ju der Journalistik Mordamerikas und der Schweiz, wo sich die spießbürgerlichste und gemeinste Verzerrung der Pers sönlichkeit breit macht. Unser Fehler ist vielmehr die über: große Empfindlichkeit der Individuen. Sehen Sie nach Enge land, nach Frankreich. Dort lebt der Wiß von den politischen Männern der Nation, was schadet er ihnen? Sind Peel oder Russell deshalb weniger einflugreich, oder Wellington weniger der Kriegsgott von John Bull, weil dieser täglich vor Karris faturen oder humoristischen Darstellungen die Freude hat, über sie ju lachen. Im Gegenteil. Größe drückt den Rleinen, wenn aber der große Mann auch eine große Rase hat, so wird ihm das übrige wohl verziehen.

Und sehen Sie, herr W., deshalb sollten uns die großen Charaktere der Gegenwart nicht zürnen, sondern dankbar sein, wenn wir ihre kleinen Schwächen hier und da aufdecken müssen. Sie werden ihrem Volk dadurch erst verständlich, gleichsam mundrecht. Es steht der politischen Größe wohl an, wenn sie sich auch in Rleinigkeiten hochherzig zeigt. Den Verkasser Ihres Porträts wird es gewiß freuen, wenn Sie die Selbstbeherr; schung gewinnen, sich über seine fröhliche Laune zu belustigen. — Leben Sie wohl, werden Sie uns gut.

## 2. Österreich.

1. Eine Predigt auf der Ferdinandsbrude.

(Grenzboten 1848, Dr. 40.)

Unter uns die gelbe Donau, über uns ein dunkler Wolkensmantel, in der Seele Groll und Trauer. Eifrig und gesschwäßig zieht die bunte Menge vorüber, die Hoffnung und das Unglück Österreichs. Wenn die Zeit kommen wird, wo man von dem Rampf und Leiden unserer Tage sprechen kann wie von einer großen Durchgangsperiode des Menschengeschlechts, wer von euch allen wird dann noch leben, die Vergangenheit zu mustern, seine eigenen Leidenschaften, Wünsche und seinen Zorn zu belächeln oder zu versuchen? Raum einer; von den Wienern dieses Jahres kaum einer, denn die Revolution des Jahres 1848 ist für Ssterreich nicht durch eine Generation zu beenden. Undere Wenschen müssen kommen, eine härtere Vildung, größere Kraft, schnellere Tat müssen lebendig werden in unseren Söhnen. Die Lebenden sind sinsteren Mächten verfallen und ruhelos suchen sie den Gott, der ihnen helse. Wohl, ihr seid warms

herzig, ihr seid redlich, aber ihr seid weichlich, unwissend, wols lüstige Sklaven der Phantasie. Wallende Federn und bunte Trachten, heiße Worte und schneller Jorn, das ist eure Bes geisterung, eure Freiheit ist nichts als ein schönes üppiges Weib, ihr versichert sie zu besitzen, aber ihr versichert nicht sie euch zu erhalten. Dier Phantasten, dort Intriganten und was zwischen beiden Parteien liegt, — furchtsame Bedächtigsteit, selbstsüchtiger Egoismus, gutherzige Schwäche, — welches Haus kann man aus solchen Bausteinen richten!

Ich will euch musiern nach der Neihe. Zuerst der Arbeits; mann, er trägt die Art in der schwieligen hand und an der schmutigen Müte die deutschen Farben. Armer Mann, was ist dir Deutschland? Eine bessere Zukunft, ein Traum von hohem Lohn und geringer Arbeit, von lustigen Tagen, von einer freundlichen hellen Stube; vor deiner Seele steht ein großes Glas Nußberger, ein Gugelhupf thront majestätisch auf beinem Tisch und bein Weib oder Liebchen trägt das samtene Mieder einer Goldschmiedstochter vom "Graben". dein Deutschland aus, das ist der Inhalt deines Eifers. mag ich nicht gurnen, du hast das größte Recht dich heraus, zusehnen aus deiner haut, deiner schmutigen Strafe, deinem verfallenen Leben. Aber nicht deine Anführer, nicht Deutschland fann dir helfen. Dein Fluch ist Unwissenheit und blöder Egois, mus. Du wirst Barritaden bauen und die Reichen hassen, bis eine Rugel dich hinstrecken wird über den letten Karren, den du umgestürzt hast. Du bist der Armste von allen, nicht weil du am wenigsten hast, sondern weil dir und deinesgleichen die Freiheit zu allerlett kommen wird, und deine Freiheit heißt nicht Deutschland, sondern Zucht für deine Jugend und verständige Verbindung deines Lebens mit dem Leben deiner Mitmenschen durch freie Vereinigungen. Davon weißt du noch wenig, denn deine Führer lassen dich nicht fühlen, wie schwach und fläglich beine Einsicht ift.

Ein schönes Bild: ein held der akademischen Legion! So frisch die Wangen, so stattlich der Bart, ritterlich flingt der Säbel an beiner Seite und frei und tropig sieht bein Auge zur Bastion herauf. Du fühlst dich als den auserwählten Sohn der Freiheit, dir gehört die ganze Zufunft. Der Bürger schmunzelt dir verlegen zu, hoffend sucht der Arbeiter dein Auge und die Frauen holen tief Atem, so oft deine Schärpe an ihrem Gewande vorbeistreift. Du bist der echte König von Vor deinem Zorn find Ministerien abwärts gefugelt wie hohle Weinfässer, ju dir fommen die Grafen und herren von Pest hilfestehend, sich neigend, deine brüderliche hand er: bittend, und du hast die huld, sie ihnen zu reichen, du machst die Politik Offerreichs, Deutschlands. Und was ist dein haß, beine Liebe, was ift beine Freiheit? Champagnerschaum ber Jugend, er hat den Pfropf gesprengt und fließt frei ju Boden. Nicht lange und er wird schal, abgestanden, vertrochnet sein. Urmer Burich! du bist nur ein schlechter Poet, der nichts schreiben fann als erste Rapitel oder Afte; am zweiten Teile des Werkes, da, wo er dem flussigen Stoff seinen festen Lauf vorschreiben soll, geht er selbst zu Grunde und seine Arbeit zerrinnt. du wirst vergeben und dein Untergang ist nabe. Du hast nichts als Begeisterung und übermütige Schwärmerei, dein Wit ist grün und dein Urteil unreif. Über deinem haupte sehe ich die Drähte ragen, an denen man dich ziehen fann, hierhin, dorthin, nach dem Schall einer abgenutten Redensart oder dem Oröhnen eines starten Brustkastens. Du bist nichts als eine Marionette der Freiheit, der Pole hat dich gezogen, jest zieht dich der adlige Ungar, morgen ein zugereister Demagoge von der schlechtesten Sorte. hüte dich vor Barrifaden, mein Bursch, rufe nicht Vivat wo du Slawa und Eljen hörst, kaufe kein rotes Seidenband, aber faufe dir Bücher. Du findest den Rat sehr abs geschmacht! Du hast Unrecht. Jeder Tölpel fann für die Freiheit sterben, aber für sie zu leben, dazu gehört Wig und Weisheit.

Vier Manner hintereinander. Ich gruße euch, herr Bras marbas, sonst ging eure Junge in flawischer Weise, jest läuft sie in deutschem Trab. Db Deutscher, ob Glame, ihr seid ges blieben, was ihr waret, ein vollgesogener Schwamm, von Phrasen triefend, man drückt euch aus und wirft euch beiseite. Die Slawen haben euch ausgepreßt, jest sprist ihr Donaus wasser. Der Zweite aber ist eine "Kapazität", eine rechte Stüte der Freiheit. Ja, wenn die Ehrfurcht gestattete, den hohen Reichstag mit einem hundestall zu vergleichen, er wäre die Dogge. Je langer er bellt, um fo heftiger wird seine Stimme, er haßt die Minister, die Ramarilla, die Aristofraten, die Spigel, aber er liebt wenigstens sich selbst und begeistert sich, wenn auch nicht durch die Vernunft, doch durch seine eigenen Worte. Er wird niederreißen, solange es etwas ju zerftoren gibt; wenn es jum Aufbauen kommt, dann werdet ihr ihn nicht finden. Und der Dritte. Vor dir möchte ich gern den hut ziehen, von dir hoffe ich noch, du hast eine Zukunft. Du bist die beste Blüte unserer Revolution, und das Volk hat Unrecht dir zu grollen, weil dich jest ein Minister an seinen hut gesteckt hat. hast du die Kraft im Sturm besonnen zu bleiben? Sei klug und ehrs lich. hüte dich, mein Mann. Noch ift deine Zeit nicht gekommen. Unsere Völker haben aristokratische Instinkte und werden sie noch lange behalten, selbst wenn sie in einer Revolutionslaune den Adel abschaffen sollten. Es ist ein bedenklicher Vorzug aristokratischer Minister, daß sie mit urbaner Leichtigkeit zu vers söhnen, über Schwierigkeiten hinwegzuschlüpfen wissen. ist das Volk an solche Weise seiner vornehmen Beamten mehr gewöhnt als ihm gut ift. Die Krisis der Gegenwart fordert einen ganzen, entschiedenen und rücksichtslosen Reformator, aber die Gegensäte sind bei uns furchtbar straff gespannt und der erste Ministerpräsident, welcher ein bürgerlich tüchtiger Mann ist. wird ein Opfer seiner schonungslosen Energie werden. an Raiser Josef, ihn schütte der Purpur vor dem Außersten,

einen Josef aus dem Bolke wird er nicht schühen. Und deuke daran, daß ein aufgewühltes Bolk den Konsul am meisten haßt, den es als Tribunen am meisten geliebt hat. Sei klug und ehrlich, es wird eine Zeit kommen, wo das Bolk einen Arzt braucht, der aus dem Tode ein neues Leben schaffen kann; bleibe möglich.

Wendet euch ab, der jest kommt, ist ein Lump. Sein Auge von Gesicht zu Gesicht irrend, bald tropig, bald scheu, das schnelle Lächeln auf dem unbedeutenden Antlit, das ift einer ber Demagogen Wiens, ein "Demokrat" vom reinsten Wasser. Ei, du fleine: Schuft, du und deinesgleichen haben ein gutes Wort in Unehren gebracht, der Name Demokrat wird bald gleichbedeutend sein mit Meuterer oder hanswurft, und das ist beine Schuld, denn du hast besseren Leuten diesen Ramen gestohlen. Sonft habt ihr, du und beine Sippschaft, mit Rleidern geschachert, jest macht ihr in Politik, der Name der Firma ist geändert, die Methode ist geblieben. Wären eure Liebe, euer haß ehrlich, ihr Tagesschriftsteller der Revolution, man fönnte euch bedauern, man würde euch nicht verachten. Ihr aber seid hohl und eitel durch und durch, die Geltung, die euch die Welt seither versagt hat, ihr sucht sie auf der Tribune des Rlubs, auf den Tischen der Volksgärten. Als Pferdediebe reitet ihr das gute Pferd, das Wolk, das ihr zu euch gelockt habt, und treibt es in die Sewitternacht hinein, ohne Richtung, ohne Ziel, nüßen soll's euch, das allein sieht fest; und wenn ihr es mit der Junge jum Galopp reigt, so setzen eure eigenen Worte euch selbst in Eifer und Wut, toller wird euer Zuruf, immer wilder die Sprünge des Gauls, bis ihr miteinander in den lauernden Abgrund stürzt. Wäre es nicht so trostlos, es wäre ergöhlich die Tagesempfindungen eines solchen Gaffen, häuptlings, wie du bift, ju zergliedern. Am Morgen bis zehn Uhr Nüchternheit, persönliche Furcht, Bedenken; um gehn Uhr die erste Nachricht von einer neuen Verschwörung der

Scheusale Dobblhof, Jellachich, Windischgraß und Radebin. welche beschlossen haben, alle freien Männer an den Nasen, löchern aufzuhängen. Von 11—12 Uhr Verfertigung der betreffenden Plakate, nachmittags Besichtigung der Stadt, des Glacis und der Leopoldstadt, tiefere Ausbildung der sozialen Reformpläne nach Beobachtung eines diden, reichen herrn, Verstärfung des hasses gegen die Ramarilla durch arge wöhnische Betrachtung einer alten Dame mit einem Bedienten. Zum Abend große Tat, Aufstachlung der berufenen Versamme lung in folgender Ordnung: das Ministerium verrät die Kreis beit, die Reichen verraten die Armut, das Ministerium muß fort, die Reichen muffen fort, wir muffen regieren, wir muffen reich werden. — Aber das ist ja ein Zerrbild, unsere Demos fratie fühlt sich dadurch nicht getroffen, sie hat guten Willen, ehrliche Liebe, und wo es ihr an Urteil fehlt, ist wenigstens eine Külle von "Kraft" vorhanden. — Das Zerrbild paßt boch, meine herren. Die demokratische Partei unserer Stadt enthält viele ehrliche Leute auch unter denen, welche die tätige Rolle in unseren Klubs spielen, aber sie ist gang auf demselben Wege, den der vorgeführte Schelm geht. Und man darf ernste haft behaupten, in gang Wien sind nicht zehn Männer, welche imstande sind zu sagen: Demokratie will nicht herrschaft des Volkes, weil diese vorläufig barer Unfinn ift, sondern Geset für das Volk. Merkt auf, an dem Tage, wo wir die Einsicht erwerben, daß die gange Souveranitätsfrage nichts als ein Überrest mittelalterlicher Romantik, geistiger Unklarheit ist, daß das Volk ebensowenig souveran sein könne, als der Raiser, oder ein Reichstag, oder ein haufe von Patrioten im Prater, an dem Lage wollen wir ein Freudenfeuer anzünden und den ganzen Wust von Plakaten, Tageblättern und Adressen fröhlich und gesichert verbrennen. Bis dahin muß es erlaubt sein, die Volksführer für falsche Apostel und unfreundliche Betrüger anzusehen und eine Zeit zu beklagen, in welcher polis

tische Schülerhaftigkeit das Regiment führt. Ein sauberes Regiment! Der gegenwärtige Zustand Wiens ist wahrhaft verzweifelt, nicht weil er trostlos aussieht, im Gegenteil wir haben unendlichen Mut und unermeßliche Hoffnung die Welt zu retten, sondern deshalb, weil wir noch nicht recht wissen, wie wir sie retten werden.

Und die ich gezeigt habe, sind die Haupthelden der deut; schen Partei. Denn die große Menge der Ruhigen, Unent; schiedenen, die Mehrzahl der Wiener Bürger, jüngere Beamte, Redafteure und was noch dahin gehört, könnt ihr in eine große Klasse wersen; sie wollen den Anschluß an Deutschland und wollen ihn auch nicht, sie wollen "aufgehn" und wollen auch wieder besonders bleiben, sie haben eine Vorstellung davon, daß sie der Vereinigung mit dem übrigen Deutschland manche Opfer bringen müßten, und sind auch im allgemeinen bereit sie zu bringen, sobald aber das Opfer genau bezeichnet wird, erschrecken sie vor der Forderung, sie sind wie die Perser, welche begrüßend sagen: "Alles was ich habe gehört dir"; hätte man aber die Unverschämtheit, auch nur einen ihrer Pantossel zu verlangen, sie würden die Stirn sehr befremdet runzeln.

Ich lobe mir die Entschiedenen, die "Deutschen". Das morsche Kaiserreich wird in Trümmer geworfen, das Banner der deutschen Republik wird von Wien aus dis zum Nordmeer getragen und die allgemeine deutsche Republik tritt in ein inniges Freundschaftsbündnis — ja mit wem doch? — richtig! vor acht Wochen waren es die edlen Slawen, jeht sind's die edlen Magyaren. Der Plan ist groß, wenn auch nicht verständig. Er ist die Schimäre einer politischen Partei, die nur in heftigem Rampf bestehen kann; solch bürgerlicher Krieg, im Neichstag wie auf den Straßen, treibt notwendig zur Maßlosigsteit. Jede Partei braucht Bundesgenossen, die mit ihr kämpfen, gegen welche sie Verpslichtungen übernimmt; helfer, die durch ihr Eindringen das Ziel des Kampfes oft seltsam verrücken.

Die helfer und Stüben der deutschen Partei find die große, bewegliche Masse des Volkes; die Interessen und Forderungen der untersten Schicht unserer Bevölferung muffen von den sogenannten Demokraten vertreten werden; nicht lange und die herren des Demos werden seine Sklaven sein. Und so ware ein Sieg der deutschen Partei der Sieg des Proletariats, so wird ihr Kampf ein wüstes Toben gegen alles, was Wert und Geltung hat, so hat diese Partei sich und die "deutsche Sache" dem Teufel verschrieben, und das schwarzerotigelbe Band hat für Ofterreich schon jest eine ähnliche Bedeutung, wie die rote Kokarde für Paris, es ist die Farbe der brutalen Vernichtung, nicht des Raiserstaates, sondern der bürger, lichen Ordnung, der Sitte und des Nechts. Freilich ahnen das die frischen Gesellen nicht, die sich mit den deutschen Farben schmuden, um die Arbeiterdeputationen zu empfangen, aber der Vertrag ist gemacht und bevor der nächste Schnee wegs taut, werden sie der hölle verfallen sein.

Ironisches Spiel eines finsteren Geschicks. Die schönen Träume von einer großen Zukunft, die holde Sehnsucht idealer Naturen, eine Vereinigung Österreichs mit den übrigen deutschen Stämmen, werden möglich, scheinen wirklich — und augenblicklich vergiften die Geister der Zerstörung die jungen Blüten und das Langersehnte wird das Furchtbare. Male ich schwarz? Auf unseren Straßen stand wenigstens schon einmal mit rotem Blut dasselbe geschrieben. Hinweg mit der dreifarbigen Kofarde, sie ist eine Lüge geworden, denn sie bringt uns nicht mehr Vereinigung mit Deutschland, sondern Vernichtung für uns und Deutschland.

Da haben wir aber andere Farben. Alte, ehrwürdige Farben. Seht hier die große battistne Halsbinde; ihr Besißer saß in der Kanzlei unter Metternich, saß unter Pillersdorf, sist unter Dobblhof, wird sigen unter Stadion, Löhner oder wie sonst unsere nächste Zufunft heißt. Hier der starte herr mit der fleinen Glaße, er trägt den hut in der hand und blinzt wohl?

wollend auf die Fratschlerin. Lacht nicht, er ist hausbesitzer und sein haus hat viele Kensterscheiben, in welche viele Steine fliegen können: es ist eine Lüge, daß er schwarzgelb ist, was fann er dafür, daß seine gelben Pantoffeln schwarzes Futter haben, und überdies steckt er sie noch jeden Abend tief unters Bett. Und wieder hier der schmale Mann im schwarzen Rock mit eiligem Schritt, furzem Saar und niedergeschlagenen Augen, er ist halb Geistlicher, halb Haushofmeister und hat einen Abscheu vor Blutvergießen und fleinen verräterischen Schoffunden im Boudoir seiner Geliebten. Was gahl' ich ste einzeln auf, ihre Zahl ist Legion, alle Motten, die je auf einem Aktenstoß saßen, alle Hornissen, die je ein Offiziervferd stachen, sind greulich schwarzgelb. Wenn jede Parteifarbe zu einem weiten Mantel wird, hinter dem der Einzelne die widers sprechendsten Forderungen und Wünsche verhüllt, so daß jede Partei durch die Tendenzen ihrer Genossen auf das Wunder, lichste verwirrt und bestimmt wird, von der schwarzgelben Partet gilt das mehr, als von jeder andern. Und wer unter diesen Farben nichts verdeckt als Liebe und Anhänglichkeit an das österreichische Land, ja auch Liebe zum Raiserhaus, der ziehe unangefochten seiner Wege. Sehr viele Männer gibt es, die so denken. Wer aber die traurige Verwirrung unserer Verhältnisse merken will, der werfe seine Angen auf die Rreise, beren Mitglieder jett seltner über meine Brücke gehn, auf das Ministerium, die Aristofratie und den Sof.

Jedes Ministerium muß schwarzgelb sein und wenn der wütendste Volksführer ein Portefeuille erhält, er wird in drei Tagen gelb werden mit schrägen schwarzen Streisen, wie ein Grenzpfahl. Dagegen ist durchaus nichts zu sagen und es kommt nur darauf an, wie seine Überzeugungen sich äußern. Das jetzige Ministerium übernahm als verhängnisvolle Erbsschaft den Reichstag, den Krieg in Italien, tschechische und uns garische Händel, drei Kuckuckseier, welche allerdings auch den

Weisesten hätten erschrecken muffen, so übelriechend waren sie alle drei. Der Reichstag war unsinnig, weil er eine Verfassung geben sollte, obgleich ein guter Teil seiner Mitglieder noch heute nicht weiß, was eine Konstitution ist; und weil voraus, zusehen war, er werde um so mehr händelsüchtig, argwöhnisch und herrschfüchtig sein, je mehr er den Eindruck der Einfalt Hätte das Ministerium Entschlossenheit gehabt, so würde es dieser konstituierenden Versammlung gegenüber die einzig mögliche Zukunft Hfterreichs: einen Bundesstaat mit einem Staatenparlament und Selbstbestimmung ber Provinzen in den eigenen Angelegenheiten, proflamiert haben. Die meiften Provinziallandtage waren ohnedies zusammenberufen, einige vorbereifende Arbeiten mußten diesen übertragen werden. Ungu: frieden wären damit gewesen die Ungarn, vielleicht ein Teil der Wiener und die Deutschböhmen. Den Deutschböhmen war Abzweigung in einem eigenen Diffrift mit besonderer Bers fassung und Verwaltung zu versprechen, es ware ein sehr ein: facher Aft gewesen: das Mittelgebirge die Grenze. Aber die Tschechen hätten Flammen gespien und das Letzte gewagt die Teilung zu verhindern. Habt ihr tschechischen Männer, die ibr jest so gute Ofterreicher seid, keine Augen für das, was jenseit des Mittelgebirges gang im stillen vorgeht. die Elbe fließt nach Sachsen, und Leipzig ist für das nord, westliche Böhmen die natürliche hauptstadt der Intelligenz, des Handels, des Verkehrs; ihr arbeitet gegen das deutsche Wesen siegreich in Prag, wohl, die Deutschböhmen wenden sich von Prag ab und dem Norden zu. Merkt auf die regelmäßig wiederkehrenden Verbrüderungsfeste gwischen Sachsen, Preußen und Böhmen. Beharrt nur auf eurer tschechischen herrsche sucht, und in kommender Zeit, beim ersten Zusammenstoß ber Tschechen und Deutschen wird euer Norden durch die Elbe forts gespült und an Sachsen geworfen werden, und ihr selbst und das Ministerium habt die Trennung verschuldet. Ihr zuckt

die Achseln: noch denkt der gute Deutschböhme nicht daran. Ich aber versichere euch, es wird ihm einfallen, sobald er euren Druck empfindet und erkennt, daß das Ministerium in euren händen ift. Den Ungarn gegenüber hätte ein tüchtiges Minis sterium gesagt: euer Zustand ist abnorm, es ist unmöglich mit solch privilegiertem Kastenwesen, wie das magnarische ist, zu bestehen, ihr spielt die Aristofraten gegen Gleichberechtigte; die Kroaten und Grenzer, die Siebenbürger, die Sachsen, sie haben das Recht der Nationalität so gut als ihr. soll eine Provinzialsonveränität behalten, nicht mehr; Sieben, bürgen, die flawische Grenze ebenso, ihr sollt Staaten werden bes neuen Bundes, in den gemeinsamen Angelegenheiten dem Staatenparlament und Reichsministerium unterworfen. Das wäre vernünftig, das wäre mannlich gewesen, ihr hättet dem Jellachich dadurch die Rolle eines Freiheitsfressers, euch selbst eine mehr als zweideutige Stellung erspart. Aber ihr durftet es nicht wagen wegen der ungarischen Regimenter in Italien? hättet ihr offen und ehrlich zu den Soldaten gesprochen, taum ein Ungar in Italien hatte beshalb das heer verlassen, wenige stens nicht mehr, als jett, wo jeder eure Feindschaft gegen Ungarn kennt und eure diplomatische Schwäche nicht achten Aber Sfterreich felbst, aber unsere Wiener waren mit fann. einer solchen Föderativverfassung nicht zufrieden gewesen. hättet ihr ihnen die Aussicht eröffnet, der Mittelpunkt eines großen Reiches zu bleiben, die Hauptstadt eines neuen mäch: tigeren Osterreichs zu werden, ja hättet ihr die Frage des Une schlusses an Deutschland von der Mehrheit der Volksstimmen abhängig gemacht, für jeden Fall Verbindung des Sandels und der materiellen Interessen verheißen, so würdet ihr an den Ofterreichern eine festere Stütze gehabt haben, als jetzt, wo sie bu euch halten, nicht weil ihr tüchtig seid, sondern weil sie keine besseren wissen. Was tut ihr jest? Ihr diplomatisiert mit den Tschechen, mit Jellachich, mit Ungarn, mit Sardinien, mit

Frankfurt; ihr müßt die Bestrafung der Aufrührer in Prag und den ehrlichen Pedanten Windischgräß den Tschechen opfern, ihr müßt deutsches Blut in Ungarn den wilden Säbeln der Rroaten, dem Zorn der Magyaren überliesern, ihr duldet, daß unsere Abgeordneten in Frankfurt eine ihrer selbst unwürdige Romödie spielen, ihr möchtet alles beruhigen, alles hinhalten und verderbt es mit allen. Und weil ihr Festigkeit und Würde nur selten zu zeigen wißt, zerrütten sich unsere Zustände von Tag zu Tag mehr und Österreichs Stern erbleicht; eine sinstere Wolke und er kann vom Nachthimmel verschwinden.

Wohl weiß man, daß ihr persönlich brav und ehrlich seid, wohl weiß man, daß des Unglücks größter Teil nicht euch, sondern eurer Stellung in der Mitte beschränkter Parteien anzurechnen ist, und es ist hart, wenn man jemandem zum Vorzwurf machen muß, was jetzt geschieht, daß er kein Herkules oder Solon ist. Über hier kann nur Kraft und Weisheit retten, und beide vereint sehe ich nirgend, an keinem der Staatszmänner. Euer Hauptunglück freilich ist eure schiefe Stellung zum Hofe und zur aristokratischen Partei, welche auf und durch den Hof wirkt. Der Name Dobblhof selbst war ja ein Zuzgeständnis, das unserer Aristokratie gemacht wurde, wie sehr auch die Torys ihn persönlich hassen.

Seit lange hat es keine Zeit gegeben, wo die Hauspolitik so viel Schwäche, Inkonsequenz und deshalb Treulosigkeit bezwies als jeht. Ratlos schwankt der Hof zwischen Guisen und Hugenotten, möchte es mit beiden nicht verderben und verrät deshalb beide und wird deshalb von beiden verraten werden. Noch ist der Banus in gutem Recht, noch kämpft er für das Recht der Völker, für die Möglichkeit und Zukunft Österreichs, aber er tut dies nicht offen vor der Welt als kaiserlicher Feldzherr, er tut's auf seine eigene Faust, als ein kühner Parteizgänger. Der Feldherr Jellachich wäre Österreich und unserm Gesetz unterworfen geblieben, denn sein Heer gehörte uns,

jest ist es sein eigenes heer, das ihm folgt. Den Stephan, die Ungarn habt ihr unleugbar hintergangen, hättet ihr gegen ihren Übermut in offener, würdiger Weise angekampft, sie würden gezürnt, aber sie würden sich als Besiegte dem gesunden Menschenverstand zulett gefügt haben, jett haben eure Ins trigen die finstern Leidenschaften einer heftigen Rasse auf: gewühlt, seht zu, wie ihr mit den Damonen der Rache fertig werdet; mögen sie nun Sieger oder Besiegte sein. Die Slawen wenigstens habt ihr euch zu Freunden gewonnen, ihr habt bis zu einem bestimmten Punkt gemeinsames Interesse, bis dahin werdet ihr zusammen gehn. Aber ihr seid jest in ihren Banden, ohne es zu wissen: die Mehrheit des Reichstags, die Ruhe in Böhmen habt ihr abhängig gemacht von dem guten Willen Palacins und seiner Freunde, seht zu, wie lange euch der bleibt. Und wenn die unbilligen Forderungen der Tschechen euch endlich nahe rücken — und ich versichere euch, sie werden fommen — welche Rünste habt ihr dann noch übrig, sie im Zaume zu halten? das Recht? ihr habt feinen Gang in Prag gehemmt. Gewalt? ihr habt den Tschechen gezeigt, daß ihr nicht stark seid und wie man eure Feldherren in Verruf bringen fann. Geht mir, ihr höflinge, euer Schwarzgelb ift die Farbe der Schwäche, der Intrige, der Unwahrheit.

Wenn es möglich wäre, daß die verständigen guten Gesstaltungen einer Zeit zwischen den Parteien gerade heraussschießen könnten, wie der Blütenstengel aus den entgegensschenden Blättern, dann wäre Hoffnung für mein Vaterland. Aber die Parteien, welche sich jest bei uns gegenüber stehen, sind beide nicht fähig, Lebendiges schaffen zu helsen, eine neue treibende Kraft muß uns kommen, neue Männer, neue Prinzipien. Woher? woher?—Käme aber diese Partei, sie würde aus dem gebrochenen Schein unserer bunten Farben heraustreten in klare Besonnensheit, in das weiße Licht der Vernünstigen, und der Wahlspruch dieser neuen Demokratie wäre: Organisation des Volkes.

### 2. An die Sachsen in Siebenbürgen.

(Grenzboten 1848, Mr. 45.)

Mitten durch wuste Verwirrung und fanatisches Rriegs, geschrei bringen euch die Grenzboten brüderlichen Gruß aus Deutschland und schwenken ihre fleinen hüte nach eurer Feld: mark. Wir find eure Boten, die Unwälte eures Rechts vor Hiterreich und Deutschland und wir bleiben euch treu, wenn auch unsere tollgewordenen Vettern in Wien euch und euer Geschick vergessen haben. Wenn es einmal geschieht, daß zwei Männer, welche weit voneinander getrennt sind und in sehr verschiedenen Verhältnissen leben, der eine durch vernünftige Überlegung, der andere durch seinen verständigen Vorteil dazu gebracht werden, daß sie ein: und dasselbe als gut und notwendig begehren, so mögen sie beide, der Theoretiker und der praftische Mann, einander von gangem herzen die hand brücken, benn einer ift dem andern Bürgschaft und Unter, pfand bafür, daß fie das Rechte erfannt haben und das Gute wollen. So steht es zwischen euch und uns. Wir in Deutschland tämpfen für eine gesunde, große Entwicklung Hierreichs und deshalb streiten wir auch für euch, für eure Fluren, für unsere Sitte und Sprache, für freie Bürgerfraft an ben Grengen ber affatischen Steppe.

Daß eure Väter den deutschen Pflug und freie Gesetlich, teit hineintrugen in den Osten zwischen Szekler und Ungarn, zwischen Rumänen und Naizen, war ein großes Ereignis, bedeutungsvoll in seinen Ursachen und Folgen, ist noch jeht ein Verhängnis nicht nur für Siebenbürgen und Ungarn, auch für Österreich und Deutschland. Deutscher Fleiß und Bürger; sinn sollte damals in die maßlosen, wilden Völkerstämme gespflanzt werden, zur Lehre und Kräftigung des Landes und seiner Regierung. Schon damals war Siebenbürgen und Unzgarn in geistiger Abhängigkeit von der Kultur und Vildung

Deutschlands, eure Siedelung hat diese Abhängigkeit sehr vers mehrt, und überall, wo sich in eurer Nachbarschaft Städte bildeten, handel und Entwickelung der Volkstraft in größere Bahnen gingen, hatte der Deutsche als Kulturbringer seine emsige hand im Spiel; es wurde Gewohnheit und Notwens digkeit auf Deutschland zu sehen, sich an uns anzuschließen. Aus taufend einzelnen Fäden wob sich das goldene Band zwis schen dem obern und untern Donaulauf, zwischen euren Grenze bergen und den öfferreichischen Alpen. Die pragmatische Sanktion, das Kaisertum Ofterreich waren die Folgen dieser Verbindung. Und in diesem Sinn seid ihr, sind die Deutschen im Often ein Hauptgrund, eine wesentliche Ursache der Entstehung und Dauer des habsburgischen Staates. Das Bedürfnis und die treibende Rraft, welche die Bildung eines Staates bewirken, werden auch die leitende Idee, die geschichtliche Aufgabe dieses Staates. Der Raiserstaat entstand, weil die bohmischen und flawischen Stämme im untern Donaugebiet so bunt durchein; ander gewürfelt saßen, durch die Völkerwellen des Oftens so zerstört wurden, durch deutsche Kultur und Ginflusse so bes stimmt waren, daß die Entwickelung eines selbständigen großen Staatslebens in ihnen unmöglich und eine Verbindung mit deutscher Fürstenmacht politische Notwendigkeit wurde. Daß Österreich nach Austösung des deutschen Reiches die Kaiserkrone für sich behaupten konnte, verdankt es nicht den deutschen Pros vinzen, sondern seiner Ausdehnung bis an die Mündungen der Donau; und weil dies so war, ist auch die geschichtliche Auf: gabe des Kaiserstaates, eine Verbindung deutscher Stämme mit ihren Nachbarn in der Art darzustellen, daß die verschiedenen Völker zu der freien selbständigen Entwickelung, zu welcher ihre Art. Sitte, Nationalität berechtigen, die Früchte deutschen Wissens und deutscher Kraft in den Kauf erhalten. Dadurch sind auch die Verfassung, der Umfang, die Macht Hiterreichs bestimmt. Auch seine Dauer? Ja, liebe Bruder, auch diefe.

Ein Staat besteht solange, als die Notwendigkeiten, welche ihm seinen Ursprung geben, bestehen, solange, als die leitende Idee, seine Seele besteht. Und die Notwendigkeit, die Idee Osterreichs, sie sind jest so lebendig und verständlich geworden, daß ich die seste Überzeugung aussprechen kann, wenn heut durch ein ungeheures Schicksal der Kaiserstaat in Trümmer geschlagen würde, in kurzem würde ein neues Reich, so ziem; lich aus denselben Bestandteilen entstehen. Freilich nach vielen

Kämpfen und Übergängen.

Wohl geschieht es, daß ein Staat oder seine Regierung sich des vernünftigen Weges, den sie gehen muffen, nicht immer bewußt sind. So ging es auch in Offerreich. Raiser Franz, Metternich und wieder die armen Tollföpfe der Wiener Barri; faden haben für die hohe Aufgabe Hsterreichs fein volles Ver; ständnis gehabt. Daß wir weiser sind, ift nicht unser Ber; dienst, die Geschichte dieses Jahres war ein harter Lehrmeister. Vor diesem Jahr gehörte ein großes Auge dazu, den ver: nünftigen Zweck des Raiserstaates zu erfassen, ein Genie, das Erkannte in Tat umzusetzen, und Metternich war ein feiner Ropf, aber ein Genie war er befanntlich nicht, ihm und wieder seinem Gegensatz, der Wiener Jugend war der Staat nicht viel besser als ein Konglomerat aus Bölkertrümmern, jener wollte unverändert erhalten, was durch die Geschichte so wunderlich zu: sammengefügt war, und fand das Bindemittel im argwöhnischen Auseinanderhalten, in einem Leim, der jeden Teil besonders überzog; die Männer des Umsturzes wollten die ungefüge Masse auseinandersprengen, das Deutsche in den Kasten eines einigen Deutschlands werfen, das Nichtdeutsche sich selbst überlassen, d. h. euch dem Verderben, die Ungarn dem Schickfal des alten Polens, die flawische Grenze und Dalmatien den Russen.

Dies ist die Frage, welche jest vom Rhein bis zum schwarzen Meer sliegt und unsere Pflastersteine blutig färbt: hat der Raiserstaat Osterreich Lebensfähigkeit und die Bürgschaft der Rraft und Dauer in sich allein, oder muß er aufgehen in den Vereinigungsbestrebungen der deutschen Stämme. Laßt dars über von eurem Standpunkt, in eurem Interesse feste über zeugung deutlich aussprechen. Ihr, die Sachsen in Siebens bürgen, seid in diesem Augenblick die Bürgen der Dauer und des Bestandes von Hsterreich, und wie ihr die Bürgen Hster: reichs seid, so besteht und fallt ihr auch zugleich mit dem Raiser: staat. Das ist keine Schmeichelei für euch, es ist euer Schicke sal. Ich nenne euch, weil ihr die einzigen Deutschen im Offen seid, welche eine feste Ordnung als selbständiger Bölferstamm haben, doch ähnliches Schicksal und dieselbe Pflicht liegt auf den deutschen Stadtgemeinden Ungarns und der Nebens länder. Wären slawische Völker allein swischen Krakau und dem schwarzen Meer, der Südosten Europas wäre jest mahr: scheinlich ein großer Slawenstaat. Wohnten Magnaren und Slawen allein von Siebenbürgen bis Pregburg, wir hatten einen wütenden, tödlichen Rassenkampf zu beklagen, der mit der Vernichtung der Ungarn geendet hätte, und wäre er nicht schon längst ausgebrochen, in diesem Jahre hätten ihn flawische Wünsche und magnarischer Übermut gebracht. So aber saßet ihr drei untereinander, Deutsche, Ungarn und Slawen, ihr die schwächsten an Zahl, aber fräftig durch Intelligenz und Wohlstand. Waret ihr im Streit, zwei gegen einen, zwei gegen euch, so verhinderte Mißtrauen, Eifersucht und auseinanders laufende Interessen der beiden euer Berderben, standet aber ihr mit einer Partei vereint, so gabt ihr den Ausschlag und den Sieg, und zwei Varteien mußten um euch werben: so war es wenn ihr tagtet und wenn ihr nach den Waffen grifft. Immer aber war eure verständige Politik jum deutschen Kaiser; haus, an Wien zu halten. Daber fam es, daß bei allen händeln, Übergriffen der Krone und der Nationalitäten nie das Außerste durchgesett wurde, so kam es, daß das Zepter Sserreichs nur durch euch über Ungarn herüber eine feste Stüte an der äußersten Grenze erhielt. Die Dreiheit der Nationen bei euch und in Ungarn war eine wunderbare hilfe für die Regierung. Ihr wift, daß auch Metternich das sehr wohl einsah. Und diese Dreibeit muß fortbestehen, ju eurem heil, jum heil Ofterreichs. Ihr könnt die Ungarn nicht entbehren und Ssterreich kann es nicht. Der Sturm, welchen Koffuthe unfähiger Ehrgeis über die Ungarn beschworen hat, wird hoffentlich dazu helfen, den Übermut des magnarischen Regiments für immer zu brechen. Ssterreich hat in diesem Kampf die erste Aufgabe seines neuen hausbaues zu erfüllen, die AusnahmesStellung der Ungarn jum Gesamtstaat zu vernichten. Die Ungarn muffen eine Provinzialsouveränität in dem neuen Reich werden, mehr nicht. Der Palatin ist faiferlicher Statthalter des Landes, der ungarische Reichstag hat das Recht der Gesetzebung für innere Un; gelegenheiten, Abgeordnete desfelben figen im Staatenkongreß ju Wien, als dem gesetgebenden Körper für allgemeine Un; gelegenheiten. So weit muffen die Ungarn dem vernünftigen Leben der Gegenwart nachgeben, ein herrschsüchtiges Abschließen, selbst wenn es die höchste Freiheit in seinem Bereiche entwickeln fönnte, was nie, auch bei den Ungarn nicht möglich war, hat feine Berechtigung mehr, weil es die Ausgeschlossenen oder widerwillig Eingezwängten zur Unfreiheit herabdrückt. Wird aber dies angedeutete Resultat in der Gegenwart erreicht, so mögt ihr, so wollen wir die Munden und Opfer dieses Streites beklagen, des Rampfes felbst und im Interesse der Freiheit und Offerreichs freuen. Wer aber in heftigem Born über die politische Gewalttätigkeit der ungarischen Rasse ihre staatliche Vernichtung wünscht, der versteht den Vorteil der Deutschen Er glaube nicht, daß zwei Nationen für das deutsche Element bei euch besser wären als drei. Mit den Slawen allein wäre euch und Offerreich auf die Länge nicht möglich zu bes stehen, seit diesem Frühjahr nicht.

Wenn ich aber behaupte, daß ein Untergang des Raifer;

staates auch euer Verderben ware, so denke ich hier an die Stellung Hiferreichs zu Frankfurt. Als Kaiserstaat mit Sieben, bürgen, Ungarn, Galizien, den flawischen Außenländern, viels leicht auch mit Venedig und der Lombardei fann Sfferreich uns möglich einer deutschen Zentralgewalt sich unterordnen. Das begreift jest endlich fast jedermann. Die deutschen Teile Ofter, reichs aber unter die Zentralgewalt zu stellen und durch die Person des Kaisers (Personalunion) mit den außerdeutschen Ländern, in denen er allein regiert, im Verband zu erhalten, ist ebenso abenteuerlich, für die Lebensfraft des Staates, für Wien, für Ungarn, für euch ein Todesstreich, denn zwischen den deutschen und nichtdeutschen Staaten wird dann eine Mauer aufgerichtet, so hoch, daß faum noch die Raiserkrone darüber, ragt, aller Segen, welcher aus der einheitlichen Verbindung der österreichischen Völker für alle hervorgeht, wird dadurch in Unsegen verwandelt. Der handel Wiens g. B. wird seine Gesethe, Wage und Zölle dann von Frankfurt oder Leipzig er, halten, das Dampfichiff der Donau wird schon hinter Wien ins "Ausland" fahren, ihr werdet in Ungarn, Siebenbürgen, den Stammländern feine Offerreicher als Beamte, Offiziere und was euch wichtiger sein wird, als zuziehende Staats; genossen haben dürfen; ihr wäret getrennt und abgesperrt von Deutschland, viel mehr, viel ärger als jest; von der Staaten, volitif gar nicht zu reden, wo der Reichstag und die verants wortlichen Minister des nicht deutschen Leils z. B. verans laßt sein könnten, die Krone zu einem Bündnis mit Rufland zu treiben oder zu einem Kriege mit Italien, während die deutsche Zentralgewalt Krieg mit Rußland und ein Bundnis mit Italien durchsette. Der Raiserstaat wurde dann unver: sehens mit sich selbst Krieg führen usw. Eine Personalunion der souveränen nichtdeutschen und der zentralisserten deuts schen Länder ist für Österreich nichts als ein mastierter Tote schlag. Ein dritter Bunsch: Deutschland in Österreich aufgeben

zu lassen, ist vollends unausführbar. Und wenn sich alles, was seine Ausführung unmöglich macht, beseitigen ließe, seine Verwirklichung würde erst recht verwirren. Das alte deutsche Reich zerfiel deshalb, weil Ofterreich Interessen und eine Politik hatte, denen Norddeutschland feindlich sein mußte. Wie das mals die Politif der Rabinette, so geht jest die der Bölker auseinander. hamburg und Breslau haben jest gegen Triest und Wien eine ähnliche Stellung wie Preußen und Bfterreich zur Zeit des siebeniährigen Krieges. Wozu noch einmal das ersehnen, was schon einmal gestorben ist, weil es nicht leben fonnte? Es bleibt also, wenn das deutsche Hsterreich mit dem übrigen Deutschland vereinigt werden soll, nichts übrig als den Kaiserstaat zu zerstören und die deutschen Teile in die Ver: einigung aufzunehmen. Das aber wäre ein großes Unglück für Deutschland, für die deutschen Teile Österreichs, für Ungarn und die Glawenlander, das größte für euch.

Ehe ihr dies billigt, wendet eure Blide nach Rufland, ohne

Liebe und ohne haß.

Die Tätigkeit Außlands in eurem Osten ist die eines strengen, gewaltigen Zuchtmeisters, der die rohen Anfänge der Völkers bildung ausbreitet, ziehende Nomadenstämme auf der Steppens hochebene vom Oniestr die zum Ural, vom Ob die zum Oststande Asiens festnagelt an die Scholle; er treibt und zwingt Erenzsteine zu seigen, die Zelte in feste Hütten zu verwandeln, auf die Karawanenspur harte Straßen zu bauen. Hunderte von Völkern und Sprachen hat der Zar unter seine Faust gezwungen, überall verfolgt er fest, schrittweise dasselbe Liel. Wer darf leugnen, daß die Ausgabe und Idee eines solchen Staates ebenso riesenhaft ist, als sein Flächenraum, und daß Europa, wenn es den Gegensaß seiner Politif und Kultur Rußland gegenüber als seindlich empfindet, doch nicht verkennen darf, wie Rußland für die sichere Entsaltung der europäischen Völkerkraft der starke Wall ist, welcher tatarischen Sand und

affatische Robeit von unsern Grenzmarten abhält. Wir Deutsche fönnen uns der Mittel nicht freuen, durch welche Rufland regiert. Es ift ein schablonenhaftes, drudendes Regiment; ein Geset, das den Rirgisen erhebt, zwängt den Polen nieder, ja der Schematismus, selbst der Umfang der ungeheuren Staats; maschine verderbt den Beamten, verhindert sehr oft auch die gute Wirkung der wohlgemeinten Arbeit. Eine tüchtige, aus der Seele der Bölfer herausblühende Kultur kann Rußland nie erzielen, es wird sie toten, wo sie ans Licht tritt, es wird selbst getötet werden, sobald die vorgeschriebene Bildung seiner Stämme den Punkt erreicht hat, wo die Berschiedenheit der praktischen Interessen und Bedürfnisse den einzelnen handgreif: lich und zwingend wird. Und so fann man schließen, daß der ungeheure Bau durch sich selbst zusammenstürzen muß, sobald die vernünftige Notwendigkeit aus ihm weicht, daß er fallen wird durch seine Einseitigkeit, durch die Mittel und Formen, aus welchen er sich aufbaute, denn diese Formen versteinern, sie werden hindernisse der weiteren Entwicklung, sie beschränken endlich die Politik, den größten Mann, die höchste Schöpfer, traft. Auch der Riese Rußland wird fallen, jett aber ist seine Zeit noch nicht gekommen, und ihr mögt immerhin glauben, es ist gut für Europa und die deutsche Freiheit, daß sie noch nicht gekommen ift.

Während in Deutschland die letzten dreißig Jahre theorestischen Träumens, keimender Volkswünsche nicht günstig waren, aus den Regenten Charaktere und Männer zu machen, während die Angstlichkeit und Halbheit unserer zurückschraubenden Besamtenpolitik unsere Fürsten schwach, wunderlich, phantastisch werden ließ, galt von Rußland das Gegenteil. Dort ist der Raiser der Tätige, ein Selbstherrscher, der mit eigner Hand das große Triebrad seiner Maschine umschwingen muß. Er ist alles, will alles, tut alles, Rußland gehört zuerst ihm, dann er dem Staate. Das sind Verhältnisse, wo auch der Schwache

jum Manne, der Starke ju Gisen wird. Rugland ift der Raifer, die russische Politik sind die Überzeugung und Empfindungen des Raisers. Gerade deshalb hat die Staatspolitik Auflands weniger geschwankt, als jede andere. Denn wo Minister re: gieren, lösen die verschiedensten Ansichten einander ab, wie sie in den mannigfaltigsten Rreisen des bürgerlichen Lebens ges wonnen werden; wo der Despot regiert, wird seine Person, lichkeit von Jugend auf in derselben Richtung, denselben Un: schauungen, denselben Notwendigkeiten groß gezogen. Rußlands Politik studieren will, muß die Seele des Zaren studieren, wie der Botaniker seine Blüten. Und er wird gut tun, wenn er die Motive der kaiserlichen Unternehmungen so hoch und edel als möglich faßt, denn man kann in der Politik wie im Privatleben seine Keinde nie besiegen, wenn man sich dies selben klein und niedrig macht. Legt ihnen die möglich reinsten Beweggründe ihrer feindlichen handlungen unter, baut ihren Ideengang aus den besten und feinsten Außerungen ihrer Natur auf, ihr werdet vielleicht im einzelnen irren, aber ihr werdet euch im ganzen sicher über sie stellen. Nikolaus hat einen Feind seines Lebens, Polen. Daß er diese Erbschaft behaupten mußte, hat ihm, dem Menschen, bittere Schmerzen bereitet, hat sein Gefühl tief gekränkt, hat ihn oft hart, graus sam gemacht, ja es hat ihn vielleicht sogar die Einseitigkeiten, die unveränderlichen Beschränktheiten des russischen Regierungs, instems empfinden lassen, es hat ihn vor sich selbst gedemütigt, und deshalb ift ein wunder Fleck in seiner Seele gurudges blieben, er gurnt den Polen und scheut die Bölkerkämpfe, welche Untertanen so gegen ihre Herren erheben, wie auch ein uns erschrockener Mann die Waffe scheut, die ihn nahe ans Leben getroffen hat. Der Zar verachtet den Panslawismus, er vers achtet die politische Überreitheit des flawischen Blutes. Ferner versteht sich Nikolaus vortrefflich auf dramatische Regentens effekte, g. B. bei Aufständen, er hat den Reis ungeheurer Mos mente gekostet, wo das ganze Leben sich zusammenrafft, um alles ju gewinnen oder ju verlieren. Dadurch muß ju einem großen Selbstgefühl die gefährliche Freude an der Selbstbeschauung gekommen sein; er ift ein fühner, entschlossener Mann, der gewöhnt ist die Leidenschaften zu lenken, die Menschen als Werkzeuge zu gebrauchen. Wer das lange tut, wird entweder ein Intrigant, oder er gieht sich in sich zusammen in einsamer Sohe. Das lettere war des Kaisers Los, er hat sich in eine Atmosphäre von Hoheit und Adel jurudgezogen, er liebt es wie der Gott seiner heiligen Bücher zu erscheinen, plötlich, andonnernd, beseligend oder vernichtend. Go hat ihn sein wunderliches Leben zu einem Schwärmer gemacht, zu einem Schwärmer des Despotismus. Ein solcher Mann fann wissents lich nicht unedel handeln, er muß sich wenigstens für jede Tat einen idealen Gesichtspunkt gewonnen haben, der ihn das Uns recht derselben übersehen läßt.

Anders seine Staatsmänner und Diplomaten. Was Dienste eifer, Schlaubeit, Ehrgeis, Sabsucht nur durchseben können, um dem Auge des Herrn angenehm zu werden, das, nehmt an, ges schieht durch sie. Wenn russische Agenten und russisches Gold den Boden eines Volkes durchwühlt haben, dann erfährt der Raiser, daß das Volk ihn als Retter erwarte; was mühsam vorbereitet, überlegt und eingeleitet ift, dem herrn bleibt die notwendig gewordene Tat als freier Entschluß. Nicht immer jedoch gelingt's den schlauen Röpfen mit ihrem Kaiser. hatten vor Jahren fein Mittel gespart, dem Raiser die Möglich; keit zu verschaffen, der erste Panflawist zu werden, er hat es uns willig von der hand gewiesen. Ihre Späher und Agenten bearbeiten schon lange in den Donaufürstentümern, in Bosnien und Serbien den Grund für künftige russische Saat, der Raiser sträubte sich dagegen, in Europa weiter zu gehen. Und doch werden sie und die Verhältnisse ihn zwingen, und er wird tun muffen, was er fürchtet. Für Rufland ist der Besit des

schwarzen Meeres eine Lebensfrage, er wird nur gesichert durch die Herrschaft über die Donaufürstentümer und Konstantinopel. Wozu sie nehmen, solange sie nicht hindern? Erst wenn sie schädzlich werden, muß Rußland sie nehmen, Konstantinopel, wenn es unklug russischen Nat verschmähte, die Fürstentümer sobald sie "Freiheit" heischend nach dem Westen schauen. Sie werden besetzt, pazisiziert, endlich müssen sie behalten werden. Von dem Augenblick, wo Rußland den rumänischen und serbischen Stamm berührt, ändert sich seine europäische Stellung durchaus, der Kaiser scheut die Folgen, seine begehrlichen Politiker wünzschen sie.

In der Moldan und Walachei legt fich Rußland zuerst auf solche fremde Stämme, welche von der großen Massenbewes gung der Gegenwart ergriffen find. Diese Erregung hat bei den öfflichen Glawen zunächst die Folge, gewaltsam die Gesetze der patriarchalischen Hörigkeit zu vernichten und die Völker aufzulösen in eine Masse von "freien" Einzelwesen. Vielleicht wäre Ruflands Zepter noch fart genug in den Fürstentumern diesen Umfturg zu verhindern, aber die Fürstentümer hängen mit Bulgarien, Serbien und Bosnien und mit euren flawischen Nachbarn so sehr zusammen, daß jedes Zucken des einen sich auch den anderen mitteilt. Um die Fürstentumer sich zu er: halten, mußte Rußland die Bulgaren, die Serben, dann die Bosniaken an sich fesseln und sein Endziel wird Dalmatien und das adriatische Meer; es wäre eine Okkupation voll Mühen, Rämpfe, in ihren letten Folgen verhängnisvoll und tödlich für Rufland. Aber sie würde unvermeidlich. Solange Österreichs Farben am Pruth und an der bosnischen Grenze stehen, sind die Südslawen geteilt, jum Teil durch deutsche Bildung und loyales Gesetz gebunden und deshalb ist der Zar ein ehrlicher Freund Österreichs, und wenn er eine freiere Gestaltung des froatischen und rumänischen Lebens nicht als vorteilhaft loben fann, er wird doch Offerreich, welches ihm eine Schupwehr ist, solange als Helfer und Stütze betrachten müssen, als es Ansehen und Kraft zeigt. Käme aber der unheilvolle Tag, wo der Aar Hiterreichs zum Tode getroffen würde, blieben Slawen und Ungarn sich selbst überlassen, ohne gemeinsamen loyalen Herrn, Rußland müßte in die aufgewühlten, schäumenden Völkerwogen hineindringen und sie unterwersen um seiner Selbsterhaltung willen. Ich brauche euch nicht zu sagen, was dann eure Zustunft wäre. Nicht fünfzig Jahre und der Walache würde durch das Unkraut eurer Felder schleichen und der Russe würde seine Stiefeln auf die Stühle eures freien Rats legen.

Das wäre euer Los. — Und Deutschland? Wohl würde der erschreckte Ungar ein Bündnis mit der neuen Zentrals gewalt suchen und die Folge ware ein tödlicher Rampf zwischen Ungarn und Clawen. Oder meint jemand, der Walache, der Kroat würde die Füße des deutschen Reichsmeisters füssen? Und eine zweite Folge mare Ruglands Nachbarschaft in Gas ligien, in Dalmatien, am Mittelmeer und wieder ein Ents scheidungskampf swischen Deutschen und Slawen, swischen dem Often und Westen Europas. Sagt nicht, ihr Freunde, daß ich willfürlich in die Zufunft hineinträume. Beweist, daß die Sachen anders dargestellt sind, als sie liegen, daß die vor: handene Wirklichkeit falsch verstanden ist; und ich will jede Folgerung zurücknehmen. Wohl läßt sich feine Zukunft bes rechnen, aber es gibt eine unerbittliche Logik der Tatsachen und wer ihre Schluffe vermeidet oder für unnüt erklart, der gleicht einem Mann, der sich die Augen verbindet, um die drobende Feuersbrunst von seinem hause abzuhalten. Ein konzentriertes Deutschland fann nicht bestehen ohne ein starkes souveranes Raisertum Ssterreich und die Endpunkte der neuen Ronzentration muffen im ganzen betrachtet da sein, wo der Raiserstaat anfängt.

Dürfen aber unsere Brüder in Wien, in Steiermark und Tirol zu den übrigen Deutschen nicht sagen: Weshalb sollen

wir uns ausschließen von dem neuen Deutschland um der Ungarn, der Slowaken, der Siebenbürger willen? Sollen wir ein Opfer werden eurer politischen Notwendigkeiten, eurer Bes sorgnisse um das eigene heil? Ausgeschlossen sein von deutscher Rultur, eurem Fortschritt, beschränft auf eine Wechselwirfung mit Fremden? Wohl, spricht das deutsche Hiterreich so zu den übrigen Deutschen in brüderlichem Born, so haben diese feine andere Antwort darauf als die Rommenden zu umfassen, mit ihnen dreinzuschlagen und mit ihnen vereint den großen Bölkers fampf treulich durchzufechten. Wenn die Liebe der Ssterreicher von ihnen fordert, sie dürfen nichts versagen, denn nirgend und zu feiner Zeit soll die Politif uns Deutsche vergessen machen, daß wir von einem Geschlecht sind und uns lange und oft nach einer Vereinigung aller gesehnt haben. Aber es tut bei dieser Frage gar nicht not, sich in hochherzige Gefühle zu flüchten. Der Wohlstand, das Glud von Hiterreich hängt an der großen handelsstraße, die von Triest über Wien nach dem schwarzen Meere führt, sie ist die Lebensader aller Bölfer, die darum wohnen und Wien ist der natürliche Knotenpunkt zwischen Deutschland und den untern Donauländern. In Deutschland würde Wien die hauptstadt einer Grengproving, in dem neuen Offerreich die Hauptstadt eines machtigen Gangen. Da wird die Wahl nicht schwer. Wer aber eine Trennung Herreichs von Deutschland als eine unnatürliche Entfremdung zwischen Verwandten empfindet und von deutscher Bildung und den Vorteilen deutscher Vereinigung ausgeschlossen zu werden be: fürchtet, der versteht doch das leben freier Völker sehr wenig. Es wird der Weg von Ling nach Frankfurt nicht weiter werden, was in Leipzig oder Berlin gedacht oder geschrieben würde, wird in Wien ebenso schnell und vollkommner genossen werden als bisher. Und wenn die deutschen Ssterreicher gar fürchten slawisiert zu werden, so ist das nichts als eine Unsicherheit ungeübter Kraft, so oft der Slawe, der Ungar und der Deutsche zusammen Nat halten, werden sie deutsch sprechen, und sobald die Völker sich gewöhnt haben, ein jeder im eigenen Haus sich selbst zu regieren, werden sie auch das Hausrecht des Nachbarn ehren. Alles was Österreich an dem übrigen Deutschland liebt, wird es sich durch Vertrag und brüderliches Vündnis fest gezwinnen; was aber Österreich allein hat, die Herrschaft über den Osten, davon wird es dem übrigen Deutschland soviele Vorteile abgeben, als sein eigner Vorteil gestattet. Und jetzt, während der schmerzlichen Vetäubung, welche auf den Wienern nach einem gefährlichen Rausche liegt, über die Leiden hinüber, welche die schwerverwundete Stadt empsindet, ruse ich euch die frohe Überzeugung zu, daß Österreich erstehen wird zu neuem Leben und neuer Kraft, und ihr, treue Grenzwächter deutsscher Sitte und Vildung, ihr werdet den Segen dieser Zuskunst teilen.

Noch manches über eure Lage habe ich auf dem Herzen. Tönt das Posthorn erst wieder friedlich auf der Straße zu euch, wo jest die Trompetensignale der Kriegerhaufen lärmen, dann schreiben wir weiter, über eure Union und euern Ruf nach deutschen Kolonisten. Wir wollen hier in Deutschland unterdes nicht müßig sein und für euch sprechen, wo es not tut. Ihr aber, Männer von Siebenbürgen, deutst freundlich unser und bleibt euren Boten hold.

## 3. Wieder auf der Ferdinandsbrude.

(Grengboten 1848, Dr. 46.)

Ralt braust der Wintersturm über die Donau, ein weißer Reif hängt an der Brücke, unten ziehen die Wasser des Stroms lautlos nach Ungarn. So eilig rinnst du talab, trübe Flut? Du hast dich hier mit rotem Blute gefärbt, du eilst nach Pest, dir neuen Purpur zu holen. Uns aber, die Lebenden, schaudert beim Blick auf deine Ufer. Das Ungeheure, Jammervollste,

was wir in finstern Träumen geahnt und klagend in das Geswühl gerusen, es ist alles, alles geschehen, so kläglich, so entssehlich. Ein unseliger, fanatischer Kampf, durch Tollheit entstündet, in Verzweislung beendet, und nach ihm seine Folgen, sein Fluch? Armes Wien, todmüde und wund bist du gefallen, durch eigene Schuld, den Wahnsinn deiner Kinder. Das Unsheil hat begonnen, wo wird sein Lauf enden?

Es ist einsam geworden auf der Brücke. Nur einzeln, wie Schatten, gleiten verhüllte Gestalten an mir vorüber. S0 bleich die Wangen, die Augen hohl und scheu, Schmerz und Elend in allen Zügen. Dein Gesicht ift hager geworden, Ar; beitsmann, und dein Bart ift fehr struppig. Hast du dein Liebchen verloren, dem zu Ehren du auf dich hieltest? Dein stierer Blid ruht traurig auf dem falten Neif an der Brücke. Der Winter ift da, armer Mann, die welfen Blätter find ges fallen und all beine bunten hoffnungen mit ihnen. flopft der hunger, die Verzweiflung an deine falte Stube. Das türkische Gewehr, das du aus dem Zeughaus mit nach Hause geschleppt, du hast's mit kappen und Stroh umwickelt und im Garten des Nachbars unter alten Brettern verstedt, die letten Patronen trägst du noch in der Tasche, und du weißt, wie man ben hahn spannt und losdrückt; die Rugel der Gols daten hat dich verschont, du fannst dir selbst das Lette tun. - Bo ift bein Sturmbut und dein prächtiger Bart, bu armer Junge von der Legion? Dein übermütiges Lachen beim Wachts feuer ist verklungen, du hattest dir einen halbjährigen Rausch getrunken, es war ein großer Zug, den du tatest, was dir von Zukunft noch bleibt, das hat er vergiftet. — Wo sind die Ab, geordneten, die Männer bes Reichstags? Nach Rremfier, jum Raiser, dort zahlt ihr die Zeche für alles, was ihr in Wien des Guten zu viel getan. — horch, dumpfer Trommelwirbel! Seid ihr vom Regiment Latour, daß ihr so finster einzieht, wie vom Grabe? Weh uns, ihr kommt vom Töten, nicht im

Kampfe, Waffe gegen Waffe, ihr seid kommandiert zur Rache, zu trübseligem henkeramt. Alls der Mann lebte, den ihr mit drei Rugeln erschossen, da haben wir, ich und die Männer meiner Partei, nicht gelobt, was er tat; jest können wir nicht loben, daß ihr ihn getötet. Seit der Unselige von Frankfurt nach Wien kam, in der Aula sprach und den Kalabreser in sein Ants lit drückte, sind wir ihm gefolgt wie sein Schatten, und mit sicherer Überzeugung spreche ich aus: er hat gar keinen Eins fluß ausgeübt auf den Gang der Begebenheiten, seine Rede ist verhallt, sie war nicht einmal heiß genug für die Siede; hiße unserer Studenten, und was er seitdem getan, daß er die Waffen getragen, jum Rampfe geredet, das hat kaum eine Rugel mehr über die Donau geschickt. Wozu machtet ihr einen Märtyrer aus dem fremden Mann? Meint ihr Ordnung und Gesetz dadurch zu weihen, daß ihr den wilden Spruch der Rach: sucht betätigt: Auge um Auge, Mann gegen Mann, Blum für Latour? Das ist Beduinenrecht, faiferlich aber ist es nicht.

Als du, ernster Fürst, deinen Kommandostab über Prag ausstrecktest, persönlich tief getrossen und doch mäßig, beson; nen und versöhnlich, da haben wir, die Arbeiter der Grenz; boten, dir Gerechtigkeit widerfahren lassen, wir haben da; mals — fast allein — vor unserem Volk dein Tun, deine Haltung vertreten. Wir haben die große Aufgabe, Österreich zu retten, die du jest gelöst, unserem Volk verständlich zu machen gesucht. Was du aber jest getan, das können wir nicht loben. Daß du den armen Redner deinem Soldaten; brauch geopfert, war unnötig, ja es war schädlich. Sage nicht, es sei ihm geschehen nach Kriegsrecht und Völkergesetz. Wir leben jest in Zuständen, wo der Vuchstabe des Gesetzes nicht das Höchste ist. Und ist Kriegsrecht ein Gesetz? Es ist die Willkür der Sieger, durch Formen und Bräuche geheiligt, seine Aussübung ist immer ein Unglück, auch wo sie notwendig

und nützlich ift. Die Füstlade des Frankfurter Abgeordneten war beides nicht. Die Fraktion der Demokratie, welcher er angehört, war bis zum heutigen Tage in Mißachtung. Das Frankfurter Attentat, der lächerliche Demokratenkongreß in Berlin, hundert Torheiten einzelner Parteimänner hatten dahin gearbeitet, dem Volk die Augen zu öffnen. Deine Be; settung Wiens konnte ein neuer Sieg der vernünftigen Freiheit werden. Und in einem Moment nimmst du beinen Sieg, beiner Arbeit den Segen. Das Gefühl der deutschen Bölkerstämme, ben Born der Massen hast du aufs neue gegen dich und den hof emport. Sage nicht, daß du das nicht achtest. Sehr roh ist noch der Freiheitsdrang dieses Jahres und arge Ver: irrungen der Massen haben wir zu beklagen, aber nie und von keiner Partei soll vergessen werden, daß bei uns kein Staat, feine Regierung mehr möglich ift ohne freie Bewegung, ohne die treibende Kraft des Volkes. Der Tod Blums wird mehr als jede andere Maßregel das verständige Urteil der Massen verwirren, ihre Leidenschaftlichkeit aufregen, Organis sation und Ordnung erschweren. Dem Urteil des Volkes ist er nichts als ein Seitenstück zur Ermordung Latours, und die Mörder Lichnowskins werden ihr haupt jest wieder er: heben, denn du hast ihnen den Schein einer Berechtigung ges geben. Indes noch schädlicher ist deine rasche Lat für die Stel: lung Ofterreichs zu den übrigen Deutschen. Daß du die wohle wollende Regierung Sachsens, die verständige Mehrheit der Frankfurter Nationalversammlung in peinliche Verlegenheit gebracht hast, will ich übergehen; aber einen Riß hast du ges macht swischen Offerreich und Deutschland, der für ersteres schädlich werden kann. Wohl war es an der Zeit, daß sich Osters reich frei und faiserlich über seine Stellung zu Frankfurt aus: sprach, du hast ihm das Wort erspart durch die Rugeln deiner Scharfschützen. Mäßigung und Schonung ware auch in Wien weise gewesen, du aber hältst es mit der Furcht und warnenden "Beispielen". Solche Beispiele brauchen wir in diesem Jahre nicht mehr, und die deutschen Bölker fürchten nicht mehr, sie hassen. hättest du Blum in wohlverschlossener Kutsche von Wien fort nach Frankfurt gesandt zur Nationalversamm; lung, mit artigem Gruß und der höstlichen Bitte um weiteres Verfahren, du hättest eine bessere Nache gehabt als jest, man hätte bitter lächeln können, wo man jest im sinstern Ernst

weinen möchte.

hinein in die Zufunft! Wir haben in wenigen Wochen das Argste erfahren; wem der Tod allstündlich drohte durch eine verirrte Rugel, den wahnsinnigen Pobel oder das Messer eines trunkenen Kroaten, der hat ein Recht sich achselzuckend abzuwenden von einer schlechten Umgebung, wo nur Zerstörung ift, ohnmächtiger Trot, soldatische Willfürherrschaft. Vielleicht, daß es für das leichtherzige, gedankenlose Wien eines solchen Verhängnisses bedurfte, um die Männer aus ihrer nichtsnutigen Gemütlichkeit, die Jünglinge aus ihrem übermütigen Selbst; gefühl zu erwecken, sicher ist eins, das alte Wien wird nie wieder lebendig werden. Das verminderte Vermögen wird wieder zusammenfließen. Kredit und Verkehr werden wieder auf: blühen, auch die Traube wird wieder gekeltert werden und Nestron wird neue Possen machen, aber die Furchen, welche sich in dieser Zeit auf die Stirn gezogen, werden nicht wieder geglättet, kein haar, das vor der Zeit ergraut ist, wird sich wieder braun färben, und an dem beforgten, forschenden Blid werdet ihr die Wiener dieses Herbstes erraten. Auf allen Lippen schwebt die große Frage: Was wird nun?

Ihr habt gesiegt, ihr herren in Olmüß. Und Österreich wird den Segen davon haben, ihr aber, so fürchte ich, nur geringen. hütet euch, haltet den Sieg über Wiens Anarchie nicht für das Ende der Krisse, es könnte für euch selbst ein Verhängnis werden. Den Reichstag habt ihr nach Kremser berusen. Ihr habt Recht, es ist gleichgültig, wo diese unglück,

liche Romodie zu Ende gespielt wird, und es bedurfte nicht der Versicherung irgend eines Narren, daß die Einwohner von Rremsier die nötige Einsicht und politische Reife hatten, um den hohen Reichstag zu würdigen. Wo auch Sierakowsky donnere und Borrosch pfeife, sie werden überall die Bewunde, rung finden, welche sie selbst ju ftarten pflegte, und biesem Reichstag so ungewöhnliche Würde gegeben hat. recht, es ift gleichgültig, wo der Reichstag jugrunde geht. Sein ganzes Dasein in Wien war ein Scheinleben, er war nichts als ein Kinderspielzeug, wie eine hohle Glasente, welche schwimmt, weil sie zu leicht ift unterzugehen, trieb er auf dem Wasser der Wiener Tagesphrasen. Zulett haben ihm die Wiener selbst den Daumen aufgesetzt und ihn hinuntergedrückt. Euch, ihr feinen herren, freut das. Ihr wollt die Ente noch einmal vor auch spielen lassen, im kleinen Gefäß, im Bereich eurer Lorgnetten und guten Scherzreden, im sicheren Schut eurer Wachen; je sinnloser und ungeschickter sie sich wendet und daherschwanft, je länger man über sie lacht und die Achseln suckt, desto besser für euch, desto tiefer sinkt die Wagschale eures Rechts. So aber soll, so wird es nicht sein. Die voliz tische Scharlatanerie dieses Sommers mußte vernichtet werden, ihr habt das getan, wir haben's nicht beklagt, ja wir haben euch unterftütt. Jett aber treten andere hinter die Bresche, die ihr geschossen, und diese schreiben jeht den Weg vor, den Regierung und Volt zu gehen haben. Ihr fennt sie nicht? Seht um euch: wer im Raiserstaat feste Kraft und gesunde Ziele hat, wer verständig danach trachtet, den eigenen Vor: teil dem des Gangen zu verbinden, wer Ropf und herz auf dem rechten Flede hat, das Kaiserreich liebt und durch die Arbeit seines Lebens erfahren hat, wie Freiheit errungen wird, der gehört zu uns, sei er Wiener, Tscheche, Sachse, Slas wonier oder Ungar; diese Partei hat feine Farben, feine Bers bindung, fein Programm, und doch wird sie jest stehen wie

ein Mann und wird arbeiten für Österreich, mit euch oder gegen euch, noch habt ihr die Wahl. Unsere Stunde ist jest gekommen. Und wollt ihr uns einen Namen geben, so nennt

uns die Partei der Organisation.

Und jest zu euch, ihr Männer der Reformen. Wer Offer: reich liebt, der vergesse den hader der Parteien, die Interessen seiner Nationalität, seines Standes, seiner Fraktion. Es gilt jeht, einmütig die großen Maßregeln zu treffen, welche das Vaterland retten, seiner Zukunft Bürgschaften geben. Ihr alle, Pillersdorf, Palacky, Stadion und ihr österreichische Abgeordnete in Frankfurt und wer soust Ginfluß und Geltung hat, habt jetzt gemeinsam die Hand anzulegen bei dem Neubau. Der alte Reichstag möge sich selbst auflösen, er hat keine Berechti; gung, keine Bedeutung mehr. Es sind nicht mehr einzelne Teile der Monarchie, welche willkürlich zusammengelötet werden sollen, es handelt sich um Gestaltung des Gesamtstaats, die Siebenbürger, die flawischen Grenzländer erwarten, daß ihr ihnen die Hand brüderlich entgegenhaltet; die Ungarn werden nachfolgen, weil sie muffen. Alle Bolker Bfterreichs sollen zusammentagen und der Reichstag selbst muß das einsehen, einleiten und dann sich auflösen.

Wir haben eines in diesem Sommer gelernt, daß konstituies rende Versammlungen von Hunderten nicht auf rasiertem Boden, ins Blaue hinein eine Organisation des Staates bewirken können, solange nicht die höchsten leitenden Ideen sestgestellt, ihnen als Nichtschnur gegeben sind. Wir dürsen den großen Bau nicht ganz den ungefügen Debatten ehrlicher, aber uns geübter Männer überlassen. Die letzten Grundsähe der neuen Versassung müssen vor dem Zusammentritt des Völkerkons gresses sestgestellt sein, das Verhältnis des Gesamtstaats, der österreichischen Zentralgewalt, zu der Selbstverwaltung der einzelnen Provinzen und Länder muß vorher beschlossen sein. Natürlich darf die Krone allein das nicht tun, wohl aber die

Bölker und die Krone durch eine Kommission. Die Abgeordneten bes Reichstages treten nach Provinzen zusammen, jede Provinz wählt einen Bevollmächtigten, dem fie ihre Rechte für diese gesetze gebende Versammlung überträgt, die siebenbürgischen Stämme, die Königreiche Ungarn, Dalmatien, vielleicht auch Italien wers den zur Absendung von Bevollmächtigten aufgefordert. Rommission vereinigt sich mit der Krone über die Grundbestims mungen der neuen Staatsverfassung; die Einzelheiten, der Auss bau, die Anwendung auf die Verhältnisse der verschiedenen Landesteile bleibt dem neu zusammengesetten Bölferkongreß, welcher in Gesamt, und Provinzialsitzungen beratet. so fann die Ruhe des Winters für unser Vaterland gewonnen, bis jum Frühjahr der neue Bau aufgeführt sein. Bringt uns der Winter keine Vereinigung auf neuem gesetlichen Boden, teinen Verfassungseid, feine feste Regierung, fein Vertrauen jur Zukunft, so lösen sich die Planken des Staatsschiffs und ein jammervolles Chaos verschlingt die Trümmer. die Zeit gekommen schnell und mit Anspannung aller Kraft zu arbeiten, der Reformpartei kommt die Arbeit zu, auf ihr liegt die volle Last der Verantwortung, auf die häupter ihrer Ges nossen wird schon im nächsten Jahr Segen oder Bluch der Bölker fallen.

4. Der Förster Jobs und der Teufel an den f. f. Professor herrn Mauß zu Lemberg.

(Grengboten 1849, Rr. 2.)

Gestatten Sie eine öffentliche Erklärung darüber, weshalb wir Ihren Aufsat über das Verhältnis Herreichs zu Franks furt nicht bereits abgedruckt haben. Es sind nämlich durchaus nicht unsere Ansichten, herr Professor, welche Sie aussprechen, so originell und lehrreich Ihre Meinung auch sein mag. Fragen Sie aber, welches unsere Ansichten sind, so bitten wir um Ers

laubnis Ihnen dieselben figurlich, gleichsam im Bilde furg mitteilen zu dürfen. Es ist nicht Schüchternheit, welche uns zu dieser gemeinen Form bringt, sondern im Gegenteil ein gewisser unseliger hang, den die Grenzboten nicht los werden können, die Dinge recht wohlwollend und möglichst verbindlich für die Parteien zu besprechen. Verzeihen Sie nur, daß un: sere Fabel so einfach ift. Es gibt eine hubsche Geschichte vom Förster Jobs und dem Teufel. Der Förster Jobs ging mit seiner Pfeife im Walde spazieren, da sah er einen Teufel an einem Baum stehen. "Jobs," sagte der Teufel freundlich, "Euer Tabak riecht gut, laßt mich ein paar Züge aus Eurer Pfeife tun." Da nahm Jobs feine Flinte und hielt fie dem Teufel in den Mund, und als der Teufel zog, schoß er ihm die Ladung Schrot in den Mund. Und der Teufel spudte den Schrot hastig aus und sagte verwundert: "Pfui Teufel, Jobs! Ihr raucht verflucht starken Tabak." — Wie kann nun diese Dst; deutsche Post Nr. 1 achselzuckend behaupten, Sferreich muffe in diesem Augenblick der Teufel Deutschlands sein. Umgefehrt, vom Standpunkt unserer Geschichte aus ist die große Politik der österreichischen Regierung immer der Förster Jobs gewesen und die Frankfurter Nationalversammlung, obgleich oder weil sie in der Paulstirche saß, ift der Teufel. haben die Regies rungen von Offerreich dem Teufel zu Frankfurt nicht seit dem Sommer eine Ladung Schrot nach der andern in den Mund geschossen, und hat der Teufel Nationalversammlung sich nicht immer gewundert und gutmütig gesagt: "Pfui, alter Jobs, der Tabak ist doch stark!" ohne daß sein Wohlwollen für Jobs ab; genommen hatte? Gleich bei den Wahlen: Das tschechische Boh, men weigerte sich nach Frankfurt zu mählen, es hatte den durch: aus begründeten Instinkt sich nicht dort anschließen zu wollen. Was hat die österreichische Regierung getan, durch ihr Gin; schreiten der Nationalversammlung zu zeigen, daß es ihr mit ber Befendung von Frantfurt Ernst mare? Sehr wenig.

Aber das war nur eine fleine freundschaftliche Nachlässigfeit, sie hatte feine Zeit und damals vielleicht auch feine Kraft. Der erste Schuß war das Ausfuhrverbot des baren Geldes. Wenn dieser unerhörte, unnütze und verderbliche Gewaltstreich nicht den handelsstand Ofterreichs heruntergebracht hat, so ist das nicht das Verdienst der Regierung, sie hatte das Ihre dazu getan; und wenn sich genau beweisen läßt, daß dasselbe Aus; fuhrverbot erst recht den Mangel an barem Geld in Sserreich fühlbar gemacht, die Bank dem Mißtrauen preisgegeben und die Finangfrisis Ofterreichs beschleunigt hat, so geht uns das hier auch nichts an; aber das deutsche Volf und seine Konstituante ging es sehr wohl an, daß die Regierung Jobs "dem Ausland" durch die aus dem Verbot folgende Stockung des handels, des Geldverkehrs, der Zahlungen, durch den Fall der Banknoten empfindliche Verlufte bereitete, vermittelft einer Magregel, die friegsführende Völker kaum gegeneinander anzuwenden pflegen. Und ferner, wie freundlich verweigerte der ehrliche Jobs seine Beiträge in die leeren Nationalkassen zu zahlen, mit welcher Gemütlichkeit verweigerte er, der Nationalversammlung seine Flotte zur Verfügung zu stellen! Von andern Schüssen, die laut genug durch Deutschland knallten, will ich gang schweigen. Und endlich nachdem Jobs fest und herausfordernd erklärt hat, er wolle mit dem Teufel nichts zu tun haben, wenigstens nichts, bis er sein eigenes, ganzes hauswesen bestellt hatte, da auf eine mal schießt er den letten Schuß mitten in den Mund des guts mütigen Teufels, er will ihn gar verhindern sich wohnlich in seiner eigenen Holle einzurichten, und nur deswegen, weil er in einer buffertigen Stunde an die Möglichkeit denkt, er könnte selber einmal hineinkommen. Sehen Sie, herr Professor, das finde ich unrecht und anmaßend von Jobsen; die gange Teus felswirtschaft in Frankfurt ift ihm nicht recht, sie ist ihm zus wider, er liebäugelt mit dem himmel, sieht andächtig nach Offen, dorthin wo die Sonne aufgeht; und wieder kommt ihm die

Unsicherheit und eine fliegende Angst, der Teufel fonnte ihm doch einmal zu mächtig werden, und er dreht sich wieder nach Westen und beansprucht sein hausrecht in der hölle. deshalb find wir mit Jobsen nicht zufrieden, wir nennen ihn pfiffig, aber nicht weise, wir halten die gange gegenwärtige Politik der öfferreichischen Regierung und der öfferreichischen Abs geordneten in Frankfurt für eine politische Gunde, für Verfüns bigung an den höchsten Interessen des österreichischen Boltes. Die Bsterreicher in Frankfurt sind nicht klug genug einzusehen, daß Gsterreichs freie und vernünftige Organisation von der schnellen und fräftigen Ginigung des übrigen Deutschlands ab; hängt; wird aus der deutschen Einheit in Frankfurt nichts, die sie jest, wie fle glauben, ju Bfterreichs Gunften verhindern muffen, so wird aus der einheitlichen Bildung eines freien Offerreichs erft recht nichts; löft sich die Volksversammlung in Frankfurt auf ohne großes Endergebnis, so hat das Volk sich ein Zeugnis seiner Kraftlosigfeit ausgestellt und die Regies rungen, die Diplomatie treten an seine Stelle und werden "das Nötige" vermitteln; und ist erst das deutsche Volk so weit herunter, so mögen die österreichischen Volksmänner sehn, wo sie Kräfte zu gesetzlicher Opposition hernehmen. Es wird in Ofter: reich um einige Grade trauriger werden, als im Lande des Teufels. Darüber ließe sich ein Buch schreiben und denen an die Köpfe werfen, welche furze Augen und lange Begehrlichkeit haben. Wir aber sprechen noch ein Wort über den gutmütigen, sehr, sehr gutmütigen Teufel in Frankfurt. herr Professor, mit der Kaiserkrone ist es nichts, wir brauchen feine neuen heraldischen Pedanterien, auch haben wir fein Geld, die Dias manten dazu zu faufen, das war auch fo eine gutmütige Schwärs merei desselben Teufels. Aber einen tüchtigen Präsidenten, der vorläufig erblich ift, brauchen jett die Deutschen, und vor allem mußten sie Einigkeit haben, um zur Einheit zu kommen. Aber wie Teufel fann man Einigkeit von Deutschen erwarten, höchstens in der Begeisterung beim Festessen bis zum Braten, oder wenn sie gerade berauscht sind, wie voriges Frühjahr. Und so wollen wir beide, Sie, herr Professor, und wir, die Redaktion, mit möglichster Ruhe erwarten, wie die Geschichte zwischen Jobs und dem Teusel noch enden wird, von Jobsen müssen wir sagen, daß wir mit ihm grollen, sein Tabak ist uns zu stark, und gegen den Teusel, dem wir uns übrigens verschrieben haben, hegen wir den surchtbaren Verdacht, daß er sich als ein armer — gutmütiger Teusel ausweisen wird.

## 5. Eine öfferreichische Note.

(Grenzboten 1849, Dr. 8.)

Es gibt eine Art politischer Sünden, welche der höfliche Mann "Naivetäten" nennt, wenn er die Ausdrücke "Cor; heit" und härtere zu vermeiden wünscht. Solch eine Naivetät ist die österreichische Note, in welcher sich das Ministerium Schwarzenberg, nach dem Beispiel Preußens, über Hserreichs Stellung zu Frankfurt und Deutschland ausspricht. Der Hsters reicher, welcher annimmt, daß das Ministerium in der Note seine ganzen Überzeugungen ernsthaft und ehrlich ausgedrückt hat, wird sein Vaterland beklagen, weil es von unklaren Röpfen prinzipienlos zum Abgrund geführt wird; der Deutsche, welcher in dem Aktenstück nur eine Maske sieht, hinter welcher sich Mephistopheles verbirgt, wird über das Ungeschickte der Kos modie die Achseln zuden; die Verehrer des Ministeriums, zu denen die Grenzboten gehören, werden an der Note wenigs stens einige Stilfehler zu beklagen haben, sie stedt noch zu sehr in allgemeinen Redensarten. Das war bis vor kurzem noch aut in Rremsier, für Frankfurt aber und die Norddeutschen ist es Rototo; das Schriftstück besticht nicht mehr, es täuscht nicht mehr; die deutsche Nevolution ist ein Jahr alt, das Lallen

unbestimmter Löne hat aufgehört, man hat bereits seste Fordes rungen, welche man zu verwirklichen sucht; wenn man in der Note von einem "stusenweisen Gange" zur Vereinigung hört, der mit "dem guten Willen" beginnen soll, so tut man bereits die unverschämten Fragen, was soll denn vereinigt werden? in welchen Schritten soll dieser stusenweise Gang vor sich gehen? welche Interessen Deutschlands und Österreichs können und dürsen zusammenwachsen? Darauf bleibt die Note jede Antswort schuldig. Das ist ein betrübender Stilsehler unserer armen Freunde in Olmüß. Man hätte doch wenigstens einige kleine Vereinigungspunkte aufzählen sollen, wäre es auch nur das Versprechen gewesen: "wir wollen alle zusammen stusenweise den Christstatholizismus annehmen, das kindliche Purgiermittel der frommen Deutschen, gegen das man in Ssterreich so schönes Wohlwollen bereits bewiesen hat."

Aber die Leser verlangen den Inhalt der Note, welche mit Bemerkungen in kurzem Auszuge folgt:

"Ein starkes, souveranes Raisertum Osterreich ist für Deutsche land und Europa nötig; sein Raiser verwahrt sich gegen jede Unterordnung unter eine Zentralgewalt, die von einem anderen deutschen Fürsten gehandhabt wird."

Von der Wahrheit und Notwendigkeit dieser Sähe sind wir innig überzeugt, wir haben uns dafür herumgeschlagen, als sie auch noch in Österreich für Verrat an der Freiheit galten.

"Die österreichische Regierung fühlt das Bedürfnis der Wiedergeburt Deutschlands durch einen engeren Verband der einzelnen Staaten. Sie sieht aber in dem Wege, welchen die Nationalversammlung und das Ministerium Gagern eingesschlagen hat, nicht den richtigen Weg zur Einigung.

"Ein engerer Bundesstaat, wie er beabsichtigt wird, würde Deutschland, das durch den Wegfall Herreichs verstümmelt wäre, allmählich in eine staatliche Einheit verwandeln. Eine solche Einheit ist aber für Deutschland, auch Herreich abges

rechnet, nicht wünschenswert, denn sie würde die verschiedenen Bedürfnisse, moralischen (!) und materiellen Interessen, die Überlieferung der Vergangenheit und die Ansprüche an die Zukunft (der verschiedenen Teile) auf das Tiefste verletzen und die staatliche und persönliche Freiheit der Deutschen hemmen."

Wir bitten unsere Leser diese Schluffolgerung genau zu Es ist die fünfhundertjährige Politik des alten Ofterreichs, das System Metternichs, die Ansicht aller öster: reichischen Staatsmänner, welchen das große Auge des Genies fehlt, die aus diesen Säten herausbricht. Es ist dieselbe Politik, deren Last seit 1815 wie ein Alp auf uns gelegen hat, die uns im letten Jahr in die Revolution getrieben hat, weil wir die Schmach und die Scham, die ihretwegen unsere Wangen rotete, nicht länger ertragen wollten. — Die besonderen Interessen der Einzelnen, die privilegierten Forderungen der Einzelnen, die fleine Freis beit der Einzelnen soll gesichert, gehegt, erhalten werden, für das Sanze, Allgemeine keine Liebe, für die höchsten idealen Empfindungen eines edlen Bolfes, für deutsche Ehre, deutschen Stols fein Verständnis; für die harte Wahrheit, daß die unbes schränfte Freiheit der einzelnen Teile die Unfreiheit, Zersplitterung und Zerftörung des gangen bei uns stets jur Folge gehabt habe, fein Gedächtnis! - Und so väterlich besorgt um die auseinanders laufenden Sonderinteressen der einzelnen Stände in Deutsche land ju fein, mahrend man in Bfterreich diefelben Partifulars interessen mit Kartatschen niederschießt, weil sie sich der Idee eines großen, starten Offerreichs feindlich und finnlos entgegen, stemmen! Ssterreich wollt ihr einig, groß und start haben, sogar die Provinzialfreiheit gedachtet ihr aufs kleinste Maß in beschränken, der Ungarn alte Rechte, der Polen besondere Interessen habt ihr selbst zerschlagen und mit Blut und Schwert verfolgt, aber in Deutschland fühlt ihr gart und gewissenhaft. Schämt euch, ihr herren in Olmüt und Kremsier, eure Politif hat die Seele eines schleichenden Katers, nicht des Mars von Herreich. — Aber ihr wollt doch etwas Schönes für Deutsch:

land machen helfen, lagt uns feben, was ihr bringt:

"Der kaiserlichen Regierung schwebt ein nach außen festes und mächtiges, im Innern starkes und freies, organisch ges gliedertes und doch in sich einiges Deutschland vor." "Auf der von der kaiserlichen Regierung in Aussicht zu stellenden Grundlage sinden alle deutschen Staaten und alle ihre außer;

ordentlichen Landesteile Plat."

hat Schmerling, oder Durchlaucht Schwarzenberg oder wer sonst die Note schrieb, in seiner Jugend Berse gemacht ober gelesen, daß ihnen noch jett "Deutschland vorschwebt", wie einem hungrigen Gelegenheitsdichter die gebratene Gans, ober einem verliebten Schneider sein Mädchen, oder dem Theaterhelden Macbeth der blutige Dolch? Pfui, meine herren, diese ras sende Begeisterung gehört nicht in die Politif; wenn sie aber das Phantasiebild nicht los werden können, so bitten wir, Bfter, reicher und Deutsche, Sie herzlich, lassen Sie es noch eine Weile schweben; wir wollen unterdes hier auf der Erde in schlichter Wirklichkeit ein selbständiges Hiterreich und ein selbständiges Deutschland zu erarbeiten suchen, trop Ihnen. — Und gesetzt, Traumbild eines Zentraleuropas, welches Slowaken, thr Slowenen, Schokagen und Schleswiger unter einen großen hut brächte, ware ernsthaft gemeint, von Ihnen felbst für ausführ, bar und lebensfähig gehalten, warum hüten Sie sich so sorge fältig, die Punkte auch nur anzudeuten, von welchen eine Bers einigung ausgehen mußte? Wiffen Sie denn gemeinsame große Interessen der verschiedenen Bolfer, Interessen, welche jest gus sammenwachsen könnten, so mächtig und fest, daß sie zu gleicher Zeit Deutschland frei und stark machten, und Ihr Regiment in Offerreich erhielten? Seben Sie um sich, nennen Sie uns die Geschenke, welche Sie bieten können, um dem deutschen Volk Kraft zu geben, die Schwäche politischer Ohnmacht von uns zu nehmen. Ihre Armeen? Deutschland braucht sie nicht;

die Freundschaft der Tschechen oder Kroaten? Können Sie diese den Deutschen verschaffen, Sie, welche gerade durch Opposition der Nichtdeutschen gegen die Deutschen auf Ihren Minister, sesseln erhalten werden? Sie sind außerstande, irgend etwas für Deutschland ju tun, so viel Wege Sie auch finden mögen, gegen dasselbe zu handeln. Wohl wird Ofterreich und Deutsch: land stets zusammengehören, aber in anderem Sinne, als Sie begreifen. Was die deutschen Stämme aber bedürfen, um wirklich das zu werden, das Ihnen "vorschwebt", ein nach außen festes und mächtiges, im Innern starkes und freies, gegliedertes und doch einiges Reich, das wollen Sie nicht vers stehen, und das Ofterreich, welche Sie regieren, fann es nicht gewähren: das Niederreißen aller Zollschranken, heimatsbes schränkungen und Rechtshindernisse für den Verkehr der einzelnen, Einheit in der Gesetzebung, in der diplomatischen Vertretung, im heerwesen, das gange frische, fonigliche Selbstgefühl eines Volkes von Brüdern, Freiheit des Gedankens und männliche Tatkraft. Danach ringen die Deutschen; das anzubahnen, war die Frankfurter Versammlung bemüht, oft ungeschickt, immer aber ehrlich und mit edler Gefinnung. Sie fonnen dazu nicht helfen und Sie dürfen nicht. Die Bahn, in welche Sie Ihr Schicksal geschleudert hat, führt abwärts von Deutsch; land, abwärts von der Freiheit, und alles mas Sie Deutsch; land bieten können, ist, außer Schmeichelmorten für die Schwa; chen, jest nur Verwirrung, Zerrüttung und Schwäche. Vereinigung mit Ihren außerdeutschen Ländern wünscht auch Deutschland, von je hat deutsche Herzlichkeit die hand gedrückt, die den Anschein hatte, sich freundlich zu bieten, aber es hat dazu erft Zeit und Raum, wenn fein eigenes haus fest ges zimmert ist. Und ganz dasselbe war Ihre Ansicht von Ofter: reich, als Sie Ihr gutes erstes Programm schrieben, damals waren Sie noch weise und brav, wohin Sie aber seit der Zeit gekommen find, werden wir fogleich feben.

Zuvor noch für unsere Leser einige Bemerkungen über die Note. Die angeführten Stellen sind der hauptinhalt. übrige ist Beiwerk. In unbestimmter Andeutung wird gesagt, daß das alte Bundesverhältnis Hiterreichs — sein Prasidium scheint gemeint — nicht einseitig von Frankfurt aufgehoben werden dürfe. Es wird der Bund als fortbestehend anges nommen. Diese Auffassung mag man vorläufig auf sich bes ruben lassen; wenn die Nationalversammlung etwas Wirkliches schafft, so wird das Bundesverhältnis Sferreichs sich andern muffen, die alten Rechte werden in neuem Vertrage die nötigen Abanderungen erfahren und der Widerstand der österreichischen Regierung wird dann nur so weit geben, als seine Rraft reicht, als seine Völker ihm gehorchen. Weder Tiroler, noch Tschechen. noch Kroaten werden sonderlich warm sein, sich in dem deuts schen Bund zu sehen. — Eifrig dagegen und öfter hebt die Note die Bereitwilligkeit hervor, mit welcher die Regierung den Bes schlussen der Nationalversammlung, außer in der Gesetzebung. entgegengekommen sei; es ist etwas wie boses Gewissen und Unwahrheit in dieser Versicherung, denn da die Haupttätige feit der Versammlung unglücklicherweise gerade mar, Gesetze gu machen, so war die österreichische Regierung leider zuweilen in ber Lage, sie unbeachtet lassen zu mussen. Wir rechnen zu diesem Entgegenkommen das Verbot der Geldausfuhr, das Füsilieren Blums, die Erflärung über die öfterreichische Flotte und die guten Diners, welche die Abgeordneten Mosle und Welcker in den Oftobertagen ju Olmüß einnahmen. Dag diese Rote einen unwilligen Seitenblick auf Preußen wirft, welches verweigert habe, mit der österreichischen Regierung ein Privatabkommen über die deutsche Frage zu treffen, ist natürlich. Wenn ends lich die Regierung ihren Entschluß erst nach der Vollendung der Frankfurter Verfassung aussprechen will und so der Versammlung nur das Recht zugesteht, Gesetvorschläge für die Rabinette zu machen, so hat sie doch andrerseits wieder die

tluge Absicht, durch diese Note Einflüsse auf die Beschlüsse der Versammlung auszuüben.

Sie hat das ungeschickt angefangen. Die Note muß auch den Freunden der ministeriellen Politik weh tun; sie ist schlecht gemacht und gibt zu viel Blößen.

Dem Hiterreicher aber, welcher die schwierige Lage seines Vaterlandes mit prüsendem Blick überschaut, wie dem Deut; schen, welcher an Franksurt hängt, muß sie noch andern Einzdruck machen. Man sieht aus dieser Note, wie die schönen patriotischen Hoffnungen für das Aufblühen eines neuen Österzreichs sehr schnell und vollständig geschwunden sind, daß die Wänner, welche als Reformatoren und Apostel der freien Organisation auftraten, zu Intriganten und Flickarbeitern herzuntergekommen sind. Ist es möglich, daß Graf Stadion einen Anteil an der Note hat!

Jedenfalls ist es ein tragisches Verhängnis, welches sich jett in Ofterreich absvielt. In dem Selbstgefühl frischer Kraft tritt eine neue Regierung dem verwirrten, befäubten, ermüdeten Volk entgegen, ihre Worte sind ehrlich, ihr Wille gut, ihr Ziel verhältnismäßig deutlich. Es gilt ein neues haus aus wans fenden und drohenden Trümmern zu schaffen. Wohl eine Riesenarbeit, aber nicht unausführbar, wenn ein fester Baus plan vorhanden war. Der aber fehlte, der gute Wille war ju schwach, es folgte Verwirrung, Widersprüche, größere Un: ordnung, man zerschlägt die trotigen Burgen Ungarn und Galigien und weiß mit den neuen Bolfertrummern, Serben, Walachen, Kroaten, Slowaken, Ruthenen nichts Rechtes ans zufangen, hier werden freigebige Zugeständnisse gemacht, dort das robe Selbstgefühl unnötig verlett, die großen Städte drudt der Belagerungszustand, die Feldherrn tropen den Ministern, Sondergelüste, die man in Galizien und im Banat usw. privis legiert hat, werden in Böhmen und Arvatien und Iffrien unleidlich, die ungeheuren heeresmassen schlagen den Finanzen Todeswunden, der Mangel an Silbergeld frißt als Fäulnis an dem geschäftlichen Berkehr; Mißtrauen, hoffnungelofigfeit, dumpfe Resignation herrschen im Lande. Wie weit das Minis sterium an dieser trostlosen Lage Teil hat, verdient eine bes sondere Besprechung. Sie fing ihm aber bereits an fühlbar tu werden, als Schmerling nach Olmüt fam und die Ansichten des Ministeriums über die Bedeutung der Paulsfirche andern half. Es ift gleichgültig, ob ein Mann alles verschuldet hat, was von dem Ministerium seit jener Zeit in falscher Richtung beschlossen wurde; wir wollen die folgenden Schlüsse nicht als von ihm gesprochen anführen; sicher ist, daß sie zur Geltung famen. Es wurde den Ministern gesagt: Man hat die Pauls, firche bis jest mit Achselzucken abgefertigt, oder als ein Revo: lutionstribunal mit Widerwillen betrachtet, beides ist Unrecht. Die Wirksamkeit der Frankfurter Versammlung wird jedenfalls eine fehr fruchtbare, bedeutende fein, felbft wenn ihre Ber; fassungsentwürfe sich als unpraftisch erweisen sollten. politische Bildung, die Talente Deutschlands sind dort vers sammelt, sie ist eine großartige Schule parlamentarischer Bildung und wird je nach der Richtung, welche sie einschlägt, die deutsche Volksvolitik der nächsten Zukunft bestimmen. Ihr wendet euch sprode ab, Preußen macht die nötigen Fortschritte, seine Freunde sind gahlreich und tätig, die meisten Talente hat es gewonnen. Für Offerreich ift ein Bundesstaat, Preußen an der Spipe, aus zwei Gründen gefährlich, vielleicht tödlich. Einmal kann Offerreich den Auschluß an Deutschland, an ein deutsches Varlament nicht entbehren. Wie das Raiserhaus steht unter unsicheren Nationalitäten voll von phantastischer Robeit oder feindlichen Sympathien, muß es eine feste Stütze in seinen Erblanden haben, wenn es bestehen soll. Gegenwärtig hat Bsterreich diese nicht; der Boden ist dort unterwühlt, die polis tische Reife zu gering. Aber es ist allerdings möglich die deutschen Provinzen selbst von Deutschland aus zu befestigen und die Vildung und größere Bedächtigkeit der übrigen deutschen Bölfer, die würdige staatsmännische haltung des Frankfurter Parlaments zu Bundesgenossen zu gewinnen gegen den studen, tischen Taumel unserer Kalabreserhüte und gegen nichtdeutsche Zumutungen. Ofterreich muß fest und sicher in Deutschland ruben, um die Stürme der nächsten Zufunft zu bestehen. - Und zweitens darf sich keine starke Vereinigung deutscher Rraft neben Ssterreich bilden, wenn der losgelöste Raiserstaat nicht neuen unaufhörlichen Erschütterungen ausgesett sein soll. Denn das starte Selbstgefühl, die freien Formen, in welchen sich bort draußen das Volksleben äußern wird in einem Staat von nationaler Arbeit, sie muffen für die deutschen Bfters reicher eine ewige Quelle der Sehnsucht, der Unzufriedenheit, der Demagogie werden; die starke Nachbarschaft wird so lange angiehen, bis sie den alten Staat aus den Jugen geriffen hat; denn wir dürfen uns nicht verbergen, daß wir auf dem von euch betretenen Wege durch die Militärherrschaft, die Ablösung von Deutschland und die Übergahl rober Völkerstämme zu einer aufgeklärten Despotie getrieben würden, welche den Staat nur dadurch erhalten fann, daß sie den Idealismus der Deutsch; österreicher unterdrückt. Deshalb darf Deutschland ohne uns fein großer Staat werden, den eine glückliche Revolution geboren hat.

Und deshalb ist es eine zwingende Notwendigkeit für Öster, reich, entweder die deutsche Vereinigung nach seinen Bedürf, nissen abändern zu lassen und ein Teil davon zu werden, oder, falls dies nicht möglich, sie durch alle Mittel zu verhindern.

So ungefähr rechnet das Ministerium Schwarzenberg seit dem Dezember. Aber wie klug und wie wohlerwogen diese Berechnung scheint, sie hat den Fehler, daß ihre Schlauheit eine Tochter der Schwäche ist, daß der Bankerott an eigner Kraft und die Verzweiflung, die große Idee und Aufgabe Hsterreichs selbstkräftig zu gestalten, sie eingegeben hat, und dess halb ist sie falsch und irrig. Denn die Deutschen außerhalb

Bsterreichs rechnen anders: Deutschland kann ohne feste Kon: zentration, ohne eine starke Erefutivaewalt nicht mehr bes stehen. Selbst wenn die Situngen der Naulstirche kein augen, blickliches Resultat haben, wenn Osterreich die banrische und sächsische Nationaleitelkeit für sich arbeiten läßt, um durch ste zu zerstören; es wird nicht auf lange sein. Die fleinen Fürsten könnten sich nicht gegen ihre Demagogen behaupten. Revolten und Krämpfe würden durch das ganze Land zucken, alle Besseren des deutschen Volks werden das Völkerparlament von 1848 tief im herzen tragen, dann erst recht, wenn es untergegangen sein wird gegen die Diplomaten; und die unabweisbare Rolae von dem Gelingen der österreichischen Kabinettspläne wird eine neue deutsche Revolution sein. — Db das, was aus ihr hervorgehen wird, "Preußen" oder "deutsche Republik" heißen mag, ist hier gleichgültig; wahrscheinlich ist nur das eine, daß man den Raiserstaat Bsterreich vergebens suchen wird, wenn die Völker aus dieser zweiten Rrisis heraustreten.

Und ein anderer Fehler in der Rechnung ist, daß sie einen dauernden Einstuß der Habsburger auf das neue Deutschland hosst. Für Deutschland ist eine Oberherrschaft Österreichs fortan unmöglich. Wir Deutsche alle lieben die Österreicher mehr, als sonst irgend ein deutscher Stamm den anderen liebt, es ist etwas von Zärtlichkeit in dieser Empsindung, aber eben deshalb können wir ein Präsidium Österreichs nicht brauchen. Es ist unnötig, das zu erklären. Nur das sei bemerkt, die Preußen sind am wenigsten beliebt im übrigen Deutschland, und noch wünscht der größte Teil unserer klugen Leute Friedrich Wilsehelm IV. auf den Präsidentenstuhl.

Besäße Schwarzenberg statt der unseligen höstlichkeitsklugs heit die gesunden Augen eines ehrlichen Mannes, so würde er das Elend sehen, was dem Kaiserstaat in nächster Zukunft droht, wenn ihm nicht ein starker, eng verbundener Nachbar zur Seite steht; er würde mit beiden händen arbeiten, das

zu schaffen, was er jetzt verhindern will, "deutsche Einheit". Freilich hat er die Notwendigkeit, gute Nachbarschaft zu halten, nicht verkannt, aber er ist nach der unrechten Seite gegangen. Ein Bündnis mit Rußland ist für einen Staat, der Walachen und Serben zu freien Männern machen soll, doch ein zu gesfährliches Spiel. Ob er wagen wird, gegen Rußland wegen Serbien und Bosnien ebenso zu politisteren, wie jetzt in Franksfurt?

Wie kehren zur Note zurück. Die bayrische Kammer hat sich patriotisch und begeistert im Sinn der Note gegen den "Ausschluß" Österreichs und gegen ein Kaisertum des Preußenskönigs ausgesprochen. Wir beglückwünschen das bayrische Volk und der Weisheit seiner Volksvertreter. Für Sachsen ist eine ähnliche Gratulation unnötig; die höslichen Sachsen fangen bereits an, den Respekt vor ihren Kammern jeder Erwähnung

derselben beizufügen.

Wenn übrigens das österreichische Kabinett lernen will, wie das Wort einer ehrlichen, tüchtigen Regierung klingen muß, so möge es die Herablassung haben, die hannöversche Note anzusehen. Auch der Mann, welcher die Seele des Ministeriums Hannover ist, hat zu protestieren und wichtige Bedenken gegen Frankfurt auszusprechen; aber wie anders ist der Ton, keine unnüße Redensart, kein diplomatischer Mantel über Zweizdeutigkeit und Schwäche, sondern höchst verständige Bedenken mit der Sewissenhaftigkeit eines redlichen Geschäftsmannes ausgesprochen. Nach den unangenehmen Empfindungen, mit welchen man die Arbeit des kaiserlichen Kabinetts weglegt, tut es einem recht in der Seele wohl, einen anderen Minister sprechen zu hören, dem man aus einem Aktenstück gut werden kann, selbst wenn man seine politischen Überzeugungen nicht teilt.

## 6. Die Ruffen in Siebenbürgen.

Von der Ferdinandsbrücke.

(Grengboten 1849, Mr. 10.)

Die beiden doppelföpfigen Aare Europas haben sich in Siebenbürgen zusammengesellt, sahre wohl, Neichstag von Kremsier, du armes Huhn, mit deinen gesträubten Federn; sahret wohl, ihr Sterne Österreichs, ihr glänzenden hoffnungen warmer Herzen! Wehe über dich, du Staat der Donau!

Was flagt die Eule am Brückenrande? Was ist so Großes geschehen? Es ist alles ganz natürlich gekommen. Ein mas gyarischer Bandenführer wird nach Siebenbürgen gedrängt, die Szekler helfen ihm gegen Sachsen und Numänen; er bes droht die reichen Hauptstädte der Sachsen, welche der östers reichische General nicht zu schüßen vermag; die Sachsen rusen aus den Donaufürstentümern die Hilfe der "Nachbarn" herzu; 10000 Russen rücken zur Unterstühung der kaiserlichen Truppen hilfreich in die gefährdete Grenzprovinz. Sie werden gute Mannszucht halten, sie werden helsen den Bem hinauszusagen, sie werden nicht länger bleiben, als nötig ist. Was ist dabei so Ungeheueres. Es ist ein unglücklicher Zusall, unbequem für die Regierung und für unser Selbstgefühl, aber weshalb soll er so große Folgen haben und ein Verhängnis werden für den Kaiserstaat?

Wohl, das Schickfal hat oft den Humor, aus Reinem, Zufälligem den henkerstrick für Große zu drehen. Und wenn wir über das zufällige Ereignis klagen und finster eine Schlinge für unser haupt da erkennen, wo erst dünne Fäden zu Tage liegen, so wissen wir auch den Grund, warum wir fürchten.

Auflands Politik ist in ihren Grundzügen die klarste und einfachste der Welt. Ein ungeheures Gebiet, dessen Ackerbau, Biehzucht, Industrie und Handel noch in den ersten Stadien der Entwickelung sind, zwingt zu einer Politik der Auhe und

des Friedens, in welchem der Herrscherwille des Zaren seinen Völkern die Wege vorzeichnen fann, in denen sie zu Ordnung, Geset und Rultur kommen sollen. Daß Rußland als des potischer Staat, wenn es bestehen will, seine Bolfer in einen abgestedten Weg hineintreiben, durch tote Formeln und drudende Schablonen die selbstfräftige Entwickelung der einzelnen Stämme zerstören muß, daß es oft ungebildetes Leben toten muß, um einen toten Schein von Bildung hervorzubringen, ist sein Fluch und macht es jum Feind jedes freien Mannes. Und weil das Prinzip Auflands der tödliche Feind volkstümlicher Freiheit, auch unserer Freiheit ift, gerade deshalb wollen wir bem großen Sinn und der Riesenkraft, durch welche es regiert wird, Gerechtigkeit widerfahren laffen. Der gar erkennt fehr wohl, daß jeder Schritt, welchen er nach Westen zu vorwärts tut, Gefahren für das Pringip Ruflands bringen, ja ein Bers hängnis für sein Reich werden fann. Mit Mühe und großen Opfern hat er seine Grenzen hermetisch gegen die "modernen Ideen" des übrigen Europa verschlossen, er mußte es tun, um in seinem Lande herr zu bleiben; willig bot er dem Metter, nichschen Offerreich die Hand, weil dieses die unruhigen Gud, flawen in isolierter Erstarrung hielt und deshalb als treuer Verbündeter die ruffischen Grenzen sicherte. Selbst die Donau, fürstentümer, die Moldau und Walachei, so nötig ihr Besit für Rufland wäre, um die Küsten des Pontus zu sichern, ließ Nifolaus in der unsichern Stellung unter schwachen hospo, daren, obwohl ihm seit Jahren der revolutionäre Geift in den: selben ein Greuel war und seiner Administration große Un, bequemlichkeiten brachte; er duldete dies, nicht nur weil er den Widerspruch anderer Mächte scheute, sondern zumeist des, halb, weil es ihm gefährlich schien, die südslawischen Stämme in seinen Bannfreis ju ziehen.

Im vorigen Jahr hat sich das politische Erdbeben bis in die Donaufürstentümer fortgepflanzt, die großen slawischen

Forderungen: Aufhebung der Leibeigenschaft, der Privilegien, der Schrei nach allgemeinen Menschenrechten, nach sicherem Eigentum und sicherem Gesetz wurden auch in den Fürstens tümern laut. Die hospodare, die Bojaren sollten gestürzt werden, die Revolution wurde proklamiert. Vielleicht hat Nikolaus seit der Verschwörung der Dekabristen feinen ernsteren Tag gehabt, als den, wo ihm der Aufstand der Rumanen ges meldet wurde; ihn zu dulden hatte nichts anderes geheißen, als sein Rußland durch ein schleichendes Gift zu zerstören, die Landschaften zu nehmen, hieß den Kampf mit Westeuropa bes ginnen. Bögernd besetten seine heere die Donaufürstentumer; mit diesem Aft trat Rugland in eine gang veränderte Stellung ju Europa, in eine neue Phase seiner Politif. Rugland fann fortan feine freien Rumanen, feine freien Gerben, feine wests europäische Organisation der südlichen Slawen neben sich dulden, wenn es nicht mit ewigen Verschwörungen und Völfer; fämpfen in seinem Inneren behaftet sein will.

Nun aber ift das gange Unterdonaugebiet, auch das bisher türkische so aufgewühlt und in einem neuen Rristallisations, prozeß begriffen, daß jedes Wollen und Tun des einen Volks, stammes sich blitsschnell den übrigen mitteilt. Alle Rumanen. alle Serben, österreichische und türkische, haben jest schon die Empfindung, daß fie ein Bolf find, einen eigenen Staat bilben muffen. Instinktmäßig ging ihr haß bis jest gegen Rußland, ihre Neigung nach Offerreich. Die Rumänen in Siebenbürgen haben widersprochen, als die Sachsen den ruffischen General ju hilfe riefen; die türkischen Serben sind im vorigen Jahre in großen heereshaufen ihren Brüdern im Banat zu hilfe gezogen. Der Diman konnte das nicht verhindern und wollte es nicht, so wenig er die Insurrektion der Fürstenkumer bins derte. Er erkannte in beidem fehr gut den Stachel in der ruffis schen Ferse. In Bosnien, bis nach der Rufte von Dalmatien ist die Aufregung nicht geringer. Schon damals, als Jellachich

in seinem Grenzgebiet gegen die Ungarn ruftete, fam eines Lages eine Schar türkischer Paschas, Grenzhäuptlinge und Bandenführer über größere und fleinere Saufen, vor feine Wohnung. Sie setzten sich feierlich auf die Polster nieder, die türkische Friedenspfeife wurde geraucht, der Alteste strich seinen arauen Bart und forderte von dem Banus Ausfunft über die Rüstungen gegen die Ungarn, welche ihre Freunde und guten Nachbarn seien. Als Jellachich ihnen aber auseinandergesett hatte, daß die Ungarn als Feinde seines Raisers die Freiheit der Grenze unterdrücken wollten, da erboten sich die gesamten Bandenführer einstimmig, mit ihren Truppen zu ihm zu stoßen und für das Raiserhaus zu tämpfen. Noch mehr, der Bladika von Montenegro, jener gebildete Abenteurer, welcher in den Salons von Paris und im Zarenpalast zu St. Petersburg als eine Art von Monte Christo Aufsehen gemacht hat, schrieb damals brüderlich an den Banus und erbot sich mit 50000 Mann ju ihm ju stoßen. Jellachich machte zwar seine Fragezeichen zu der angebotenen Truppenzahl, aber ihm und unseren Polis tifern mußte seit dem vorigen Sommer flar sein, daß eine heftige Erregung in die füdlichen Grenglande gefommen fei, welche sich bei wilden Stämmen, wie bei Bulkanen, nicht ohne Eruption verliert und welche bei geringer Nachhilfe ents weder Ofterreichs herrschaft über das Donaugebiet sichern und neues Leben auf rohem Boden entwickeln, oder dem Raifers staat selbst tobliche Wunden schlagen mußte.

Seit vorigem Oftober war der österreichischen Regierung ihr Weg deutlich vorgezeichnet, sie mußte mit selbständiger Kraft, ohne herauszufordern, gegen Rußland Front machen, sie mußte gegen die Besetzung der Fürstentümer Einspruch erheben, mußte Ungarn mit Energie zerschlagen und die einfachen Grundzüge einer föderativen Verfassung für die auslebenden slawischen Stämme und die ungarischen Teile ohne weiteres oftropieren. Sie hat das nicht gewagt, wegen Italien nicht, wegen ihrer

Finanznot nicht, vor allem nicht, weil es ihr an Kraft fehlte. Es ist unnüg, über Vergangenes Worte zu verlieren.

Statt dessen aber was hat sie getan, was tut sie noch? Sie hat ihren Stüppunkt außerhalb in der Freundschaft mit Rußland gesucht und dadurch ist sie schrittweise von ihrem ersten Programm ab, zu einem schwächlichen Despotismus getrieben worden, und dadurch hat sie, die Negierung, dasselbe verschuldet, was im vorigen Herbst eine kindische Demokratie in Wien gewagt hat; sie hat den Kaiserstaat bis nahe zur Aufslösung gebracht.

Das läßt sich beweisen. Die Anzeichen des Verfalls werden deutlicher. Fürchtet nicht, ihr Herren in Olmüß, daß es ein plöglicher Schlagsluß sein wird, der unser Leben endet, das Los, welches auf eurem Wege uns erwartet, ist ein langsames Dahinsiechen. Wir werden Heere halten, um lästige Forderungen unbescheidener Nationalitäten zu unterdrücken, Handel und Verkehr werden dabei immer mehr verkümmern, die Finanzen, das Herzblut des Staates wird allmählich stocken; das Alte ist unrettbar aufgelöst, ein Neues zu gestalten, sind wir zu schwach.

Denn was die einzige Nettung Österreichs war im vorigen Herbst, schnelle Konstituierung der neuen Völker, das ist jest unter eurem Ministerium sehr zweiselhaft geworden. Rusland wird jest gegen eine Provinz Serbien, gegen ein Sieben, bürgen mit walachischen Kolonisten, welche freie Eigentümer sind und eine verständige Provinzialversassung und freie Presse haben, seierlich protestieren. Es ist uns als Nachbar so nötig geworden und weiß das so gut, daß es euch die Sesese vorzschreiben wird und die Grenzen abstecken, innerhalb derer ihr wagen dürft zu reformieren. Was ihr reformiert, wird eine lahme halbe Arbeit, ein schwaches Flickwert werden. Die Völker werden damit unzusrieden sein, keines wird euch danken; eure Schwäche und Abhängigkeit von der befreundeten Macht wird

euer Regiment verhaßt und verächtlich machen, selbst da, wo ihr frei nach eigenem Ermessen etwas Sutes durchsehen wollt, wird Mißtrauen mit argwöhnischem Auge euer Tun deuteln und Sutes in Unsegen verkehren. Die Herzen der Patrioten, der wenigen sichern Kräfte, welche unser Vaterland zählt, habt ihr euch entfremdet; durch das Soldatenregiment, auf das ihr euch fortan stühen müßt, wird jeden Tag euer Ansehen gesschwächt, statt der freien Vürger werdet ihr nur eine verwilderte Soldateska und troßige Heerführer schaffen und der Kitt, durch den ihr die wankende Monarchie zusammenhalten müßt, wird Blut sein.

Ob ihr ein geheimes Bündnis mit Rußland geschlossen, worin der Besißstand des Raiserstaates garantiert wird, das wissen wir nicht, ja wir glauben es nicht. Es wäre auch un; nötig, denn auf dem Wege, den ihr betreten, gehen eure Inter; essen ohnedies mit Rußland zusammen. Aber wenn ein Starker und ein Schwacher ihren Egoismus verbinden zur gemein; samen Arbeit, so wird der Schwache immer vom Edelmut und der Hochherzigkeit des Stärkeren abhängen. Seht zu, wie lange Kaiser Nikolaus euch gegenüber hochherzig sein darf!

Die russische Hilfe in Siebenbürgen untergräbt vorläusig nur euer Ansehen, sie ist eine Demütigung für euch und uns. Wir glauben, daß ihr diese unglückliche Tatsache und den Standal, den sie macht, gern vermieden hättet. Aber was Österreich bei den Magyaren und Slawen an Ansehen verliert, das gewinnt Rußland. Die große Macht, der Friedensstifter um jeden Preis drückt sich tief in die Phantasie der Außenvölker ein, und ihr wißt, wie launisch die Reigung derselben ist, wie sehr sie es lieben, sich imponiert zu sehen. Euch selbst hat Rußland auch imponiert, ihr seid ihm Dank schuldig. Und wenn der weiße Zar euch freundlich und nachbarlich ausmerksam macht, wie wüst das Nationalitätsgelüst der Rumänen und Serben sei, wie schädlich und gefährlich für eure und Rußlands Pazisi; kation, so werden 10000 oder gar 40000 russische Truppen auf unserem Grund und Boden solcher Vorstellung einen selt; samen Nachdruck geben, über den ihr selbst erschreckt, vielleicht empört sein werdet. Es wird zu spät sein.

Und Kroatien, Slawonien, die Grenze? Und der Banus selbst, der wie es auch um sein Feldherrntalent steht, jeden, falls ein ehrlicher Patriot ist, der seine Landschaft liebt? Schon jetzt ist er euch lästig, weil er den Soldatensozialismus seiner Grenzer aufgehoben wissen will und für die Freiheiten seiner Provinzen spricht. Wie meint ihr den Banus und seine Landsschaft zufrieden zu stellen, wenn ihr nach russischen Noten und Warnungen ihnen die Rechte zumeßt. Schon ist Kälte zwischen ihm und euch, in kurzer Zeit, sobald der ungarische Feldzug zu Ende ist, werdet ihr den Vorkämpser der Grenzslawen, den ritterlichen Paladin des Kaiserhauses, in denselben Widerstand getrieben haben, den er jetzt noch an den Ungarn bekämpst, und er, der lopal gegen Empörer socht, wird das Schicksal haben, selbst ein "Empörer" zu werden, durch eure Schuld und Schwäche.

Und die Ungarn! Es gab nicht Unseligeres als die russsische Hilfe gegen ihren Stolz. Krieg im Innern ist, so fürchsterlich er wütet, immer einem Familienhader vergleichbar, man haßt sich bitterlich, aber man kann sich auch brüderlich lieben. Ein Fremder, der dazwischen kommt, Ordnung zu stiften, vernichtet den Rest der Familienpietät, die in einem Winkel der Seelen auch beim heißesten Jorn zurückgetrieben dauert. Ihr habt, wenn auch ohne es zu wollen, die Ungarn mit Hilfe der Russen besiegt, das wird euch der Szekler, der Magnar nie vergessen.

Von der Stellung, die wir fortan zu Deutschland einnehe men werden, schweige ich ganz. Wenn ihr wollt, könnt ihr das in den nächsten Wochen gedruckt lesen. Es muß euch schmerze

lich sein, daß die russische Hilfe gerade zu der Stunde kam, wo ihr in Frankfurt euch auf eure Nechte an Deutschland bez rieft. Und wenn irgend ein Beweis dafür nötig wäre, daß ihr dies einzelne Faktum des Einrüdens nicht befohlen habt, so kann man ihn in eurer Sprache gegen die Frankfurter finden. Leider ist es gleichgültig, ob der Einzug mit oder ohne euren Willen geschah, an dem, was bei diesem Freundesdienst verzhängnisvoll und tragisch ist, seid ihr doch schuld.

Ich table die Sachsen nicht, welche riefen; aber es war ein Unglück, daß sie es taten, und daß die Russen so geneigt sein durften zu kommen, ist das größte Unglück, ist eure Schuld.

Und doch waret ihr ehrlich, euer Wille gut und in Einz zelnen von euch haben wir großen Sinn geehrt; aber alles das wird euch nicht frei machen von dem Fluch, den die sinz kenden Völker auf euer Haupt schleudern werden. Zwar habt ihr den Trost, daß ihr nach eurer Kraft gehandelt habt, wir aber haben das Necht euch zu verdammen, weil eure Kraft nicht größer war.

Wo ist hilfe für Österreich? Wohl weiß ich, kein Leiden ist so groß, Manneskraft ist größer. Wo aber lebt der Mann, der große Blick, die starke hand, welche uns Nettung bringt? Unsere Blicke suchen, soweit die Donau durch Österreichs Fluren strömt, bergauf und talab, sie finden keinen!

Auch der eine ist's nicht, auf den wir hofften!

## 7. Petition der Zigenner an das f. f. Gesamts ministerium.

(Grenzboten 1849, Dr. 11.)

Ihr seid große herren, wir sind die kleinen Zigeuner. Wie ein glänzender Komet steht ihr über unsern häuptern, wir sehen zu euch auf und erflehen von euch Gnade, weil wir euren Jorn fürchten. Ihr fahrt in goldenen Wagen, wir sind die armen Wiesel, welche in der Dämmerung nach Mauselöchern suchen in der Steppe. Wir lausen über das heideland, wir haben sein Nest, keine Scheuer, keinen hübschen viereckigen hof mit hühnern und runden Schweinchen, deren ihr viele habt. Wir sind sehr klein und sehr arm und deshalb bücken wir uns tief vor eurer Macht, denn wären wir größer und dicker, dann täten wir's nicht. So aber slehen wir euch an, wir die gesertigten Zigeuner als Abgesandte der Goldwäscher an der Czerna, aller husschen, sowie auch der Musikanten, auch der Lösselschnißer und Ziegelbrenner, dann auch der Resselsssicher und Drahtbinder, und als Abgesandte auch von den anderen unseres Geschlechts, deren Amt wir euch nicht nennen dürsen, ihr würdet uns sonst böse und tätet ihnen ein Leid, obgleich ihnen niemand beweisen kann, daß sie gemaust haben.

Wir haben gehört: ihr macht Völker. Wir möchten gern auch ein Volk werden, wir möchten souveran sein und eine Nation haben. Den Serben habt ihr das alles geschenkt, ihr habt die Ruthenen gemacht, auch die Goralen und Slowaken erzählen uns, ihr werdet sie zu etwas machen, ihr werdet ihnen einen Namen geben, eine neue Freiheit, neue Mügen und Röcke und alles was dazu hilft, daß sie stattlich sipen können in der Schenke, sich auf ihre Schenkel schlagen und rufen: "Seht uns an, die blanken Slowaken, wer hat etwas gegen uns? Wir sind eine große Nation: wenn wir sprechen, versteht und niemand, als wir selber; wenn wir die Faust ballen, so tun wir's auf unfre eigene Art, feiner hat uns was zu sagen, wir haben viele Väter und Großväter und unbeschreiblich viel Ruhm in der Welt; wir sind ein wunderbares Volk!" So möchten wir gern auch werden, und möchten das alles haben, was ihr den Raizen und den Ruthenen und den Goralen gebt; wir flehen euch an, gebt und auch eine Woiwodina wie den Serben und rote Mäntel wie den Ruthenen und einen neuen

Namen und zwingt die Herren Stuhlrichter und die großen Vizegespane, daß sie unser Urteil in unserer eigenen Sprache verlesen, so oft es sich so unglücklich tressen sollte, daß einer aus unserm Geschlecht über das Strohgebund käme. Wir bitten euch sehr, macht uns zu Etwas und seht uns einen Ban oder Woiwoden, und wenn's euch nicht zu viel Mühe macht, auch einen eigenen Bischof, der unsern Zigeunerglauben lehrt, damit wir eigene Gebräuche bekommen und den Leuten beweisen, daß wir auch eine Religion haben können, wenn wir wollen und ihr's uns genehmigt.

Denn jeht ist unser Schicksal traurig. Wir haben nichts, wir sind nichts; unsere hande sind schwielig vom Blasebalg, unser Angesicht rußig von den Schmiedekohlen, niemand neigt sich vor uns, wir aber neigen uns vor allen; wenn unsere Mädchen in das Bauerndorf gehen, werden sie verhöhnt, die Kinder der Szekler und die walachischen Frauen lachen, weil die Lippen unserer Mädchen did und rot sind wie Korallen und ihre Backen geschwollen wie der Pfirsich; und wenn ein Zigeunermann in die Gesellschaft kommt, so muß er in ber Ede stehen und Geige streichen, Tag und Nacht, während bie anderen tanzen. Wahrlich wir sind wenig geehrt auf der Welt, unsere Füße sind wund durch Dornen und unsere hande er; froren; wenn wir einem Wolf begegnen oder dem lustigen Ges vatter, bem Fuche, sie sehen uns tropig an, legen den Schwang auf den Ruden und drehen und dann verächtlich das hinters teil zu, und wenn wir bei einem Menschenhaus vorbeigehen, so sist der haushahn, unser Feind, bei Tag und Nacht davor, sträubt uns ben Kamm und fräht: Zigan! bis die hunde und Kinder wach werden und nach unseren Waden greifen.

Aller dieser Leiden wegen sehen wir uns bemüßigt, eine Nation zu werden. Wir wissen auch, ihr k. k. Herren, wie man ein Volk wird, wir haben unsere jungen Leute zu den Kroaten geschickt, zu den Galiziern, bis nach dem Moldaufluß zum Slawenkongreß. Wir wissen alles. Wer vor euch Enade sinden und die Ehren einer eigentümlichen Nation erhalten soll, der nuß manche Dinge haben: zuerst eine Sprache, die er für sich allein hat, damit ihn niemand Fremdes versteht, wenn er auf euch und andre schimpft und wettert, zum zweiten große und berühmte Vorsahren, auf deren Stühlen er sigen kann; zum dritten ein Zeichen seiner Art, was ihr ein Wappen nennt; zum vierten hose, Mantel und Müße nach einem eigenen Schnitt, damit jeder seine Nation erkenne, wenn er spazieren geht; und zum fünften ein schönes Lied für seinen Stamm, das ihn erfreut, die Fremden aber ärgert. Hätten wir diese sünf Dinge und eure Enade, so möchten wir wohl eine neue k. k. Nation sein können.

Nun feht uns an, ihr goldenen herren von Olmüt; wir haben das alles auch so gut wie die Ruthenen und die Raizen. Zuerst haben wir eine eigene Sprache. D, unsere Sprache ift fehr berühmt und wird in vielen Ländern begehrt; fie ift alt, aber sie ist gart, man spricht sie am liebsten leise einander ins Dhr, wenn der Mond nicht scheint und die Wächter schlafen. Schupper ein Ehrenmann, Rochemer ein weiser Mann, Sums sum die Bafgeige, Schwarzreutorn der Floh, und Rimm das Lauserl; Kaffer der henker und Relle der Galgen. Es ift eine gute Sprache, und wir wissen sicher, sie wird von großen herren ftudiert ju Olmut und in Wien, wo man die grauen Bant, noten macht. Man fann jedes darin sagen, man fann barin fluchen und bitten, seine Steuern gahlen und alle Pflichten einer Nation verrichten, so gut wie in einer andern, und für manchen Mund in eurer Nähe würde sie gerade so paffend sein, als für unsern Mund. Auch leicht zu lernen ift sie, man macht die Finger frumm und tut die Lippen voneinander, so murmelt sie hervor: Terminzel der Topf und Stenz der Prügel, Put der Büttel, Blankert der Wein und Rittchen ber Komitatsarrest. Es ist alles flar darin, nur eins fehlt

ihr, sie ist nicht gelehrt genug. Und deshalb bitten wir zu euch, daß ihr uns Schulen gebt, wie ihr den Ruthenen geschenkt habt, wo in unserer Sprache gelehrt wird; wir bitten um ein Inmnas zu Lemberg und vielleicht noch mehrere irgendwo; unsere Kinder können zwar nicht hineingehen zu lernen, denn sie haben auf der Landstraße sehr viel zu tun, wenn die Fremden vorbeisahren, auch lehren wir sie selber unsere Sprache und unsere Künste; aber fremde Kinderlein könnt ihr hineinschicken, damit uns die Gelehrsamkeit zur Ehre gereicht, wie den Rusthenen.

Ferner haben wir auch Vorfahren und wahrscheinlich sind viele berühmte darunter. Wir sind zusammengefommen beim Neumond auf den Pußten der Theiß und haben nach unsern Vorfahren und dem alten Ruhm unseres Geschlechtes gesucht, sowohl in den Sternen, als im Gedächtnis der Altesten. Wir haben viel Ruhm gefunden. Wer ist groß? Wer wird gerühmt in den Liedern der Serben? Warum war Marko ein held? Weil er viel geprügelt hat, viel getötet und viel geraubt; wenn er das getan hatte und sich dann den Schnurrbart ftrich und mit dem Säbel klirrte, so schrie das Volk: Zivio, er lebe, er ift groß! Und unser Altester sprach: jum Ruhm gehört dreierlei: Blutvergießen, Prügel und Raub. Unsere Vorfahren haben nicht viel Menschen getötet, aber desto mehr Lämmer und Ferkel aus den Bauernherden, also haben sie jedenfalls das nötige Blut vergoffen; ob sie viel Prügel ausgeteilt haben, wissen wir nicht, aber wir hoffen wenigstens, sie haben viele und starke bekommen, geprügelt ist also auch worden, so viel als nötig ist, um berühmt zu machen. Und was endlich das Stehlen betrifft, so wird fein Erdensohn zweifeln, daß unsere Bater darin ebenso gehandelt haben als wir. Als uns der Allte das gesagt, da wurden wir alle froh, wir merkten, daß wir viel Ehre haben und in den Schuhen unserer Großväter geben. Welche Nation kann sich mit uns vergleichen? Worauf sind die Serben stolz? auf höchstens ein halbes Dugend Ver; storbener, diese nennen sie ihre helden. Wir aber sind alle große Helden. Wir sind alle große Diebe, jeder von uns hat schon viel mit Prügeln zu tun gehabt, und unsere Messer werden blutig, so oft die Ninderhirten anfangen um Geld zu spielen, ihren Wein aus dem Schlauch sließen lassen und ihre herden vergessen.

Unsere Verstorbenen waren nicht schlechter als wir. Worin können sich die Serben mit uns messen? Der Woiwod kann uns hauen, aber die Geige kann er nicht streichen, er kann auch kein Pferd beschlagen und die Ressel kann niemand in der ganzen Welt so zusammenslicken, wie wir. Von den Ruthenen schweigen wir, sie haben gar keinen Ruhm, keine Väter und Großväter in der Vergangenheit; wir hören, eure Gnade hat ihnen auch das erfunden und geschenkt, und erst seit dem letzten Winter haben sie Geschichten aus der alten Zeit und einige wenige Helden auf euren Vesehl erhalten.

Was sonst noch nötig ist, uns zu einer herrlichen Nation zu machen, das können wir auch vorweisen. Vor wenig Jahren, als die Tschechen, die Kroaten und Ruthenen besondere Nationen geworden waren, schlugen sie in alten Büchern nach und riefen ihre Stupfers, die Schneider, ju hilfe und flagten ju ihrem himmel: herr Gott! wo finden wir unsere Bater Rode und hosenknöpfe, damit man uns erfenne aus dem andern Pack und merke, daß wir gang eigentumliche Leute sind. nach großer Mühe fanden sie, was sie suchten, und seit der Zeit tragen die Rroaten die rote Müge mit Mond und Stern, wickelten ihren Leib in eine braune Surfa, banden die Dpanfi, die Bundschuhe der serbischen Bauern, unter ihre Füße und bliesen die Baden auf und nannten sich mit neuem Ramen Illyrier. Und den Notrussen über den Karpathen hat eure Gnade, wie wir hören, felbst gesagt: wenn man euch argert und reigt, follt ihr rote Mäntel tragen, um gu beweisen, daß

ihr die roten Ruthenen seid, denn vorher wußten die armen Bauerntröpfe von gar nichts. Wir aber sind freudig, wir haben eine Tracht, die unsere Völker auch getragen haben. Unsere Nationaltracht ist: keine Müße und keine Schuhe, oder doch wenigstens zerrissene Schuhe; auf Mäntel aber und hosen kommt es bei uns gar nicht an, weil wir immer gerade die lustigen Kleider tragen müssen, die sich von den Dorfzäunen auf unsere Schultern werfen und dort liegen bleiben.

Auch ein Wappen und ein Lied haben wir uns gemacht, wenn eure Enade nicht dagegen spricht. Die Illyrier haben uns ein Zeichen vor der Nase weggenommen, das nach dem Rechte uns gebührt hatte, einen Stern und darunter einen halbmond. Der Stern bedeutet, daß wir gern bei Nacht ar: beiten, und der untergehende Mond ware eine Erinnerung für unsere Kinder gewesen, daß sie das Mausen lassen, so oft die blaffe Labohne, der Zigeunermond, am himmel steht. — Da uns das aber fehlt, so haben wir uns ein anderes Wappen gesett. Unser Knees hat ein Daar rote Samthosen, wir wissen nicht, wo er sie gekauft hat; aber er liebt sie sehr und trägt sie nur bei Tage und nur wenn er Stiefeln mit Sporen angieht. Die Samthosen möchten wir als Wappen annehmen, und ju dem loch, welches sich auf dem Sit durchgerieben hat, foll eines Gerichtsschreibers Angesicht herausschauen und das Gesicht soll weinen. Das Lied endlich, das wir als Bundes, lied singen wollen, wie die Tschechen Schuselka nam pise und die Agramer ihre Davoria singen, haben wir in gemeinsamer Beratung aus vielen tausenden, lustigen und traurigen aus; gesucht und setzen es bei, unser Knees singt es euch, gnädige Herren, vor und unser Liedermann schreibt's aus seinem Munde ab.

Patriotisches Bundeslied der verbündeten neuen Zigeunernation. Mir unter die Füße kommt ein Schwein, Ich sehe mich so ganz allein, Da hebt es an sehr laut zu schrein: Bigeunerlein! Bigeunerlein! Masch zugelangt, die Müh' ist klein Und hurtig ins Gebüsch hinein.\*)

Wir hoffen, daß eurer Gnade dieses Lied, welches unsere patriotischen Gefühle deutlich ausdrückt, gefällt, und hoffen auch, daß es als Bundeslied einer k. k. Nation, welche durch eure Weisheit geschaffen wurde, passen wird.

Wir wiederholen euch unser Flehen und versprechen euch, auch später als Nation brüderlich und nachbarlich gegen euch zu handeln, wir werden deshalb viel ins Türkische spazieren gehen. Habt ihr Jacken und Hosen übrig, so schickt sie uns nur, auch Müßen und Stiefeln, wir werden sie recht gern in unsere Nationaltracht aufnehmen. Der Krieg tut uns viel Schaden, alle stehlen alles und es ist keine Gerechtigskeit mehr.

Denkt gnädig an die kleinen Zigeuner, die armen Wanz derer der Steppen, macht uns zu etwas Großem, es kostet euch einen Besehl. Sind wir erst groß geworden, dann braucht ihr euch nicht mehr um uns zu kümmern, wir werden's dann auch nicht tun. Seid glücklich, k. k. herren, bei Tag und bei Nacht.

Folgen die Unterschriften der Abgeordneten des Zigeuners volkes von der Czerna bis zum Böhmerwald.

\*\*\*, Knees. \*\*\*, Doktor und Hufschmied. \*\*\*, Gold, wäscher. \*\*\*, Löffelschnitzer. \*\*\*, Resselschmied. \*\*\*, Geiger. \*\*\*, Bratsche und Bassettel. \*\*\*, Pferdeliebhaber. \*\*\*, k. k. Bettler. \*\*\*, Nachtwandler. \*\*\*, Nachtwandler. \*\*\*, Nachtwandler. \*\*\*, Nachtwandler. \*\*\*, Nachtwandler.

<sup>\*)</sup> Ist auch bereits gedruckt in Daumers "Hafis". Anm. des Schreibers.

### 8. Deutsche Gemütlichteit in Kriegszeiten.

(Grengboten 1849, Rr. 13.)

Jüngst hörte ich eine Geschichte, die so ungemutlich ift,

daß ich sie nicht loswerden fann.

Die Bewohner der deutschen Stadt Weißenburg in Ungarn hielten es in diesem Kriege mit den Magnaren, die Serben lagen vor der Stadt, der Bürgermeister fam als Parlamentar ins Serbenlager. Man ist, man trinft sugen Ungarwein, ber Bürgermeister wird hochherzig und recht martialisch. abends begleiten ihn seine feindlichen Tafelgenoffen über die Vorposten hinaus. Dem Bürgermeister riecht der feindliche Tabat fo lodend, er fagt ju feinen ferbischen Begleitern: "ihr habt fo guten Tabaf und wir in der Stadt rauchen jammer, volles Zeug, ich möchte für mein Leben gern einige Pfeifen mitnehmen; verkauft mir euren Vorrat." Die Tabakbeutel geben in seine hand, in die hand der Serben die Zwanziger. Einer der herren aber fann den überschuß des gezahlten Geldes nicht herausgeben, und unser Bürgermeister winkt ihm gut; mutig: "Laßt gut sein, herr Ramerad, auf dem Schlachtfeld gleichen wir die Rechnung aus." Um andern Tag ist ein Treffen, der Serbe tritt abends zum Wachtfeuer und spricht lachend: "meine Rechnung mit dem Schwaben ift ausgeglichen," öffnet seinen Sad und zieht des Bürgermeisters Ropf heraus. Er war nämlich der Gurgelabschneider General Knischanins und hatte die Verpflichtung, die Spieße, welche vor des Feldheren Belt staten, stets mit frischen Röpfen gu verforgen.

Ich sehe den Bürgermeister deutlich vor mir. Er muß ein starker Herr gewesen sein, nicht zu groß, mit einem runden, jovialen Gesicht und kleinen freundlichen Augen. Würdig als Familienvater, gravitätisch als Bürger, am Morgen war er gewiß streng, manchmal sogar etwas mürrisch, am Abend lachte er so herzlich unter Weib und Kind und guten Freunden.

Er hatte die Gewohnheit, des Sonntags in der Kirche jede Strophe des Gesanges eber anzufangen als alle andern, er wußte, daß er viele Gonner und einige Reinde im Ministerium hatte, und war dem alten Kaiser Franz zweimal in Wien bes gegnet und der Raiser hatte sich jedesmal gewundert, daß der Bürgermeister von Weißenburg auch in Wien war. Rurg, er hatte als Mufter eines redlichen Bürgers gelebt. Da famen die ungarischen händel, es fam die Notwendigkeit, Partei gu nehmen. Er war für Freiheit, er war für Ungarn. Es kostete ihn viel Mühe, friegslustig zu werden. Aber endlich wurde er's doch, was könnte der Deutsche nicht werden? Und zus lett geriet er in eine recht tollkühne Site. Als er im Gerben, lager unter den Rehlabschneidern saß, da war ihm innerlich nicht gar wohl zu Mut, er fam sich im stillen vor wie ein Euro; paer unter Menschenfressern; aber er ließ sich das nicht merken. beileibe nicht! Er lachte fehr laut und forglos, ja er renoms mierte sogar ein bigden, um seiner Stadt Ehre zu machen. Und dem Mann schnitten sie den Ropf ab, die verdammten Greulich, höchst schauderhaft und widerlich! Kannibalen. Und wenn sie noch tausend Jahre leben, sie werden alle jus sammen noch nicht so weit sein in menschlicher Kultur, in Gemüt und Seele, als der eine arme deutsche Bürgermeifter mar.

Wahrlich, es kann einem wehe ums herz werden, wenn man sieht, wie diese Teuselszeit zwei Wasschalen hält, in der einen liegt unser deutsches Gemüt, in der andern die rohe Kraft knochiger Fäuste. Die Ware ist zu verschieden, die gegenzeinander abgewogen werden soll, denn ein Menschenleben, welches durch Sitte und Gesetz an die Vernunft und das Ganze des Menschengeschlechts gebunden ist, hat höhern Wert als Dußende von Eristenzen, welche ungebunden, ohne Geschichte und ohne Staat umherschweisen, oder welche ohne eigenes freies Leben von dem Augenwinf eines Zars, oder dem Säbel ihres Hospodars abhängen. Oft und viel hat man die deutz

schen Rolonisten im Ausland gescholten wegen ihres beschränkten Egoismus, ihres Mangels an schönem Selbstgefühl, ihrer Spießbürgerlichkeit. Ich will diese Fehler zugeben. Ja, es ist wahr, der Deutsche verlor unter farten Boltern sehr schnell seine Sprache und sein ohnehin geringes Selbstvertrauen, er nahm die fremde Nationalität eifrig an und sie stand ihm oft herzlich schlecht; und wieder unter rober und schwacher Umgebung wurde er hochmutig, grob, ein harter Egoift. Wie sollte er auch anders? Den sichern Stolz, Sohn einer starken Nation zu sein, brachte er nirgend hin, er war entweder wider: standsloser Bewunderer fremden Selbstgefühls, oder er ers hielt den Trop eines Emporkömmlings. Aber ebenso soll gesagt sein, daß die deutsche Seele trop aller dieser und ähn; licher Schwächen, in Amerika wie in Ungarn und am Schwarzen Meer ein Edelstein ift, welcher seine Umgebung durch ein geheimnisvolles Licht verklärt, wie nach der Sage der edle Opal tut.

Deutsche Gemütlichkeit! Vielgescholtene, hart angeklagte Tugend! Woher stammst du? Bift du von den Göttern, oder eine Tochter irdischer Not und Gemeinheit? Als kleine Spinne hängst du am Rod eines jeden Deutschen, wo er auch Du bift ungerftörbar im Buftensande Algiers, in ber Fieberluft des Red River, wie in dem Schneesturm der rus; sischen Steppen. Seht die Soldaten der afritanischen Fremdens legion, fie lagern um das Feuer, in ihren Feldkeffeln focht die Mahlzeit. Der Franzose rückt den Keffel ungeduldig näher jur Flamme, der Schotte bessert seine hosen aus und sieht von Zeit zu Zeit mit praftischem Seitenblid nach dem Fleisch, der Deutsche hat sich einen Sitz gemacht von einem häuschen getrodnetem Rameelbunger, dem Brennholz der Bufte, er fitt ruhig und sieht in den Kochtopf. Un dem Blid mögt ihr ben Landsmann erkennen. Es ift nicht ungeduldige Efluft, wie beim Frangosen, nicht faltblütige Berechnung, wie beim Ebins burger, die deutsche Seele ift voll hoffnung, aber sie ift ruhig. Er ift nicht untätig, eine stille Geligfeit glangt aus feinem Auge, er betrachtet die Blasen, welche so schnurrig aufsteigen und verschwinden, und diese Blasen freuen ihn herzlich. Dabei fällt ihm ein, wie sie ju hause in der heimat ebenso gebrodelt haben und wie närrisch das mit dem gangen Rochen auf Erden ist usw. Er empfindet sich in schönster harmonie mit der ganzen Welt, er träumt, er spekuliert, aber seine Seele ift dabei offen und in ihrer Klarheit spiegelt sich die Außenwelt. nach Odessa, seht hier auf den Russen mit seinen buntgeschmückten Pferden und dort auf den deutschen Unsiedler mit seinem Ges spann. Wie laut und gärtlich plaudert der Ruffe mit seinen Dieren, er ruft sie schmeichelnd mit allen Verwandtschaftsnamen, aber gebt ihr ihm Geld oder Drohungen, so jagt er sie erbars mungslos zu Tode; der deutsche Bauer geht des Sonntags nach der Kirche zu seinen Pferden in den Stall, stellt sich neben sie, sieht zu wie ihnen das Futter schmedt und schlägt mit der flachen Sand langsam auf ihre Rippen, er freut sich, daß sie so rund und gut genährt sind. Daß die Tiere leben und sich wohl fühlen, das macht ihm ein stilles Behagen; und wenn der Saul im Fressen eine Pause macht und sich nach dem herrn umsieht, wie die Pferde gern tun, so freut das den Bauer, und er und das Pferd sehen sich einander vertraulich an, der Bauer lächelt ein wenig und das Pferd wiehert; das ist Gemütlichkeit. - Dort fommt ein deutscher Farmer auf dem neugekauften Grunde an, er bringt auf seinem Rarren einen schweren alten Schemel und ein schlechtes Vogelbauer mit, in dem schon längst fein Vogel ist. Beides hat er über das Meer und hunderte von Meilen durchs Land geschleppt. Die Amerikaner lachen ihn aus, er aber stellt den Schemel auf den Ehrenplat in seiner hütte und das Vogelbauer flickt er wieder aus und hangt es an das Fenster. Der Schemel ist ihm lieb und das Vogelbauer ift ihm lieb. Warum, ift gleichgültig, vielleicht faß fein Vater

auf dem Schemel und das Gebauer mag ihm einst sein Weib geschenkt haben. Auch das ist Gemütlichkeit.

Kerner: Ein Amerifaner und ein Deutscher traten in ein Indianerlager, das fann gut ablaufen, es fann auch um den Stalp gehen; der Amerikaner sett sich ruhig auf den holze block, schweigend, kurze und vorsichtige Antwort gebend, mit dem Ellenbogen fühlt er fortwährend nach seiner Riffe, sein Auge beobachtet jede Bewegung der roten Gesellen, dabei schmedt ihm aber der Buffelruden; dem Deutschen schmedt er nicht, der ist in großer nervöser Aufregung, ändert jeden Augens blick seine Stellung und versucht ungählige Male in die Seele des häupflings zu dringen, ihn zu einer Erklärung, oder wo möglich jum Lachen zu bringen, um die Last auf seinem herzen los zu werden. Der Amerikaner sieht ihn vorwurfsvoll an, vielleicht errät sogar der Indianer, was in ihm vorgeht. Und doch ist der Deutsche ein ebenso tapferer Mann als einer von beiden; aber ihm ift ungemütlich. Er ist nicht in harmonie mit der Außenwelt, die egoistisch abschließende Empfindung des Argwohns ist ihm sehr peinlich, er versucht sie los zu werden und beim ersten freundlichen Blid des Indianers wird ders selbe Mann sich wunderfroh und glücklich fühlen, der im Augen, blick des offnen Kampfes mit zwei solchen Häuptlingen anzus binden den Mut hat. Und wieder der Amerikaner und der Deutsche sigen am roben holztisch im Blodhaus; der Ameris faner schneidet jum Zeitvertreib mit seinem Meffer Löcher in die Tischplatte, ihm ist der Tisch nichts als das Resultat eines roben Brettes ohne Wert und einer zweistündigen Arbeit, welche etwa den Wert eines Schillings hat; dem Deutschen ist derselbe Tisch ein "Gegenstand", ihn freut die Faser des Holzes, auch das Knorrloch an der Seite beschäftigt ihn, so oft er hinsieht; für ihn hat der Tisch eine Art Leben, eine Bes rechtigung und er findet das Schnigeln des Amerikaners höchst ungemütlich. — Ehe der Deutsche Chrift wurde, hatte er eine

Mythologie, die an Gestalten und Sagen sehr reich war. Die großen Götter und Sagen waren berb, fühn, großartig, es waren die idealen Spiegelbilder seines Kriegerlebens und seiner Beisheit; die kleinen Gottheiten waren ungählig, höchst mannigfaltig, schnurrig und äußerst betulich. Was er sich im hause, auf dem Feld und Wald, im Wasser und in ber Erde von Göttern lebend dachte, das mar treuberzig, launisch, diensteifrig, und wenn es bose war, wenigstens lächerlich: die Zwerge, Elfen, Nire, Berggeister, Robolde, Wichtelmannchen, Schwanjungfrauen, ja die Tiere selbst, der ganze reizende Trödelstaat der Märchenwelt, hat so scharf charakterisierte Pers sönlichkeiten, so behagliche und wohlwollende Beziehungen zum Menschenleben, wie kaum bei einem andern Volke. Das deutsche Gemüt hatte die Natur mit den Gebilden feiner Laune fo angefüllt, daß eine kleine Welt von Phantasieschöpfungen neben der Wirklichkeit fortlebte und daherlief bis auf die neueste Zeit.

Nein, die Gemütlichkeit ist nicht der Zustand trägen Besschauens, in welchem der Türke auf dem Polster sist, sie ist eine Tätigkeit, ein Schaffen. Die Seele des Deutschen öffnet sich, die Vilder der Welt glänzen herein, sie spinnt ihre Fäden um alle, welche sie erreichen kann, und genießt fröhlich die Besziehungen, die sie zwischen sich selbst und den fremden Dingen geschaffen hat. Was sie mit sich nicht in solche Verbindung seigen kann, das ist ihr störend und verwirrend.

Ich kehre zu meinem armen Bürgermeister zurück. Im Anfange war er höchst mißtrauisch, ganz Diplomat unter den Serben. Aber die Teufel lachten ja, sie tranken Wein, sie machten Scherze. Da wurde ihm endlich wohler. Nicht völlig, beileibe nicht, er empfand an seinen Genossen eine gewisse blutige Roheit als störend, aber das wollte sich die deutsche Seele aus dem Kopf schlagen, im ganzen waren sie doch tüchtige, ausgeweckte Leute, er fühlte sich immer behaglicher, je mehr sie ins Grinsen kamen, und als er gar drollig wurde und sie

über ihn lachten, hielt er's für die reine Herzlichkeit und wurde sicher, nein er wurde übermütig, weil sein Selbstgefühl doch nicht auf ganz festen Füßen stand, er sing an leutselig zu renommieren. D deutsche Seele, du warst viel zu sein beanlagt für deine Umgebung! Du prahlst mit unschuldigem Wiße, aufgeblasen von der behaglichen Empfindung, die Seele eines Kriegshelden zu sein, und diese brutalen Barbaren schneiden dir dafür den Kopf ab. Pfui, es ist widerlich, sehr, sehr ungemütlich.

hierin liegt die Gefahr für unsere Gemutlichkeit. Bu groß ist das Bedürfnis des Deutschen, die Welt zu genießen, indem er das darin Vorhandene an sein herz zieht, als daß er nicht oft an den Unrechten fommen follte. Seine Phantasie über: gieht ihm so schnell alles Mögliche mit ihrer bunten Seide, daß er auch den Feind, den Verderber nicht erkennt, der in seine Nähe tritt. Seine Seele schnurrt und spinnt geschäftig, das Störende sucht sie zu verkleiden, sie täuscht sich selbst, ja sie vers blendet sich absichtlich, um in ihrer stillen Arbeit nicht gehindert zu werden. Dann freilich wird die Gemütlichkeit ein Unglück. Uch, sie ist oft der Deutschen Unglud gewesen, wie das Unglud unseres Bürgermeisters! hätte der arme Bürgermeister sich seines Tabatshändlers Gesicht und Wesen schärfer angesehen, er hätte nicht durch die gemütliche Prablerei den Serben mit seinem humor zu überziehen gesucht und ihm dadurch Beranlassung gegeben, auch seinerseits einen schlechten Wis zu machen.

Am schlimmsten steht es mit unserer deutschen Tugend in der Politik. Hier war von je Voraussehung jedes Erfolges, die Dinge scharf ins Auge zu fassen, unselig aber war es, sie durch stille Tätigkeit der Phantasie behaglich umzusormen und z. B. dem Kaiser von Außland ein Bäuchlein voll Wohlwollen oder dem Franzosen ein riesiges Herz uneigennütziger Menschen; liebe anzuspinnen. Wir Deutsche sind in der Politik durchweg Bürgermeisters, wir können nicht leiden, was unbehaglich ist,

und wir suchen die Gemütlichkeit an allem, über alles. Warum wurde das Militär im vorigen Jahre so angefeindet? Pidelhaube und das martialische Wesen war dem guten liberalen Bürger so gar ungemutlich. Warum predigte Ruge in Franks furt einen Brüderstaat aller freien Bolfer? aus reiner Ges mutlichkeit. Warum wurde Krieg mit Danemark angefangen? weil uns so gemütlich war, sich zu begeistern und von der Stube aus eine Flotte zu defretieren. Warum fand sich das Parlas ment wieder in den Waffenstillstand von Malmö? weil der Krieg anfing ungemütlich zu werden. Warum machten die Wiener Oftoberrevolution? aus ungewöhnlich großer Gemütlichkeit. Weshalb macht das Parlament jett einen deutschen Kaiser? wieder aus Gemütlichfeit, man muß bei der neuen Geschichte auch etwas fürs herz haben. Der nüchterne Beschluß: Preußen hat das Präsidium des Bundesstaats, taugt nichts, die Formel erinnert an einzelne Staaten, diese ungemütlich gewordenen Wesen; gerade sie hofft man dadurch ju überspinnen, daß man eine Phantasiemaste erfindet und die deutschen herzen an diese hängt; man denkt sie sich recht groß und zieht ihr fehr, sehr vornehme Kleider an, damit sie alles bedeutet und das übrige allmählich vor ihr verschwindet. Lauter Gemütlichkeit. D, ich sehe uns schon alle sigen. Der Kaiser mit der Krone ges mutlich in der Mitte, wir, deutscher Bundesstaat, rund herum im Kreise, feinen Tabak rauchend und behaglich über Welten: schicksal plaudernd. Wenn nur dort im Offen nicht der vers wünschte Slawe faße, mit einer Sichel in der hand, der unges mütliche Burfch. Urmer Raifer! armer Bürgermeister!

#### 9. Die Grengboten über Ungarn.

(Grenzboten 1849, Rr. 35.)

Kossuth tritt die Diktatur an Görgen ab, Görgen aber ergibt sich den Tag darauf mit seinem ganzen heer den Russen

und sendet Besehle an alle Korpssührer, dasselbe zu tun. Arad öffnet seine Tore und das schiese Kreuz der ungarischen Krone fällt zerbrochen unter die Fänge des kaiserlichen Adlers. Das alles klingt wie eine tolle Ersindung, und vieles in uns sträubt sich noch immer zu glauben, was doch nicht mehr zu bezweiseln ist. Wie eine schauerliche Sage, die wir nur halb verstehen und deren Kätsel doch unsere ganze Seele fesselt, zog dieser ganze ungarische Kampf des letzten Jahres in unser Ohr; rätselzhaft und wie eine sinstere Sage klingt uns auch sein hereinbrechenz des Ende.

Es steht unseren Zeitungen nicht gut an, daß sie jest auf einmal so fühl und weise werden und so wohlwollend für die österreichische Regierung: sie haben die Ungarn wohl geachtet, aber doch nie verkannt, daß . . .; sie haben zwar Gefühl ges habt, für den heldenmut dieses interessanten Stammes, aber ihr Herz war natürlich doch . . . Nein, so fühlte man nicht in Deutschland, so empfinden in Wahrheit auch nicht die Besseren, welche für die Tagespresse schreiben. Unser herz war gang bei den Ungarn, seit diesem Frühjahr, seit dem russischen Bündnis waren die Ungarn unsere Freunde und Bundesges nossen geworden. Gerade jett, wo sie darniederliegen, soll die Presse das frei bekennen und sich nicht schämen. Wir waren nicht so weise, ein solches Ende des Arieges vorauszusehen, wir waren nicht so unmännlich, es zu hoffen. Und gerade jest, wo unsere lonalen Freunde in Offerreich sich in Sieges, freude berauschen, wollen wir ihnen ehrlich heraussagen, wir tonnen uns nicht freuen, wir trauern, daß es so gefommen ist. Und es fümmert uns wenig, ob sie uns deshalb zürnen. Damals, als die Ungarn im Vorteil waren, haben wir nicht gejubelt, sondern an die Pflichten Deutschlands gegen Hier; reich gedacht, dadurch haben wir das Recht erlangt, jest zu flagen.

Wie kommt es doch, daß die letzten Nachrichten aus den

Schlachtfeldern der Theiß wie eine Trauerkunde durch gang Deutschland zogen? Und die Männer, welche trauern, sind nicht nur die "Demokraten" des vorigen herbstes, welche in Koffuth einen Selden verloren haben. Die liberale Fraftion der Ungarn, welche Kossuth führte, hatte mit der fnabenhaften Politik der deutschen Radikalen sehr wenig gemein; sie war eine staatsmännisch berechtigte Partei von Patrioten, die ihren Tendenzen und Forderungen nach ungefähr mit den Zentren der vorjährigen Nationalversammlung Schritt hielt, und selbst einer Linken gegenüberstand, die fehr jung, fehr enthusiastisch, sehr entschieden war, aber ihrerseits auch noch sehr dagegen protestieren würde, mit der ehemaligen Linken in Frankfurt zusammengeworfen zu werden; wenigstens hat sie ihr Vaterland mehr geliebt als sich selbst, sie hat Rossuth nicht geliebt, aber sie hat ihn unterstützt und ist für ihn gefallen. Wenn unsere konservativen Zeitungen den damals möglichen Sieg der Ungarn als einen Sieg der Demokratie fürchteten, so zeigt das nur, wie wenig sie die politischen Zustände Ungarns gefannt haben; Koffuth hatte nicht nötig, in einer Dentschrift an die höfe sich gegen den Verdacht des Sansculottismus zu ver: wahren, wer Ungarn fennt, weiß, daß dort eine "herrschaft der Massen" vorläufig ein Unding war, das Land ist seinen Interessen, seinen Neigungen, seiner Geschichte nach entschieden aristokratisch und wird es noch lange bleiben; Kossuth verkörs perte selbst die Aristofratie des Geistes, welche sich in ihm gegen die Raste des ungarischen Adels auflehnte und zuletzt mit ihr vereinigte, das Volk verständig zu regieren. Daß sich alles aus Europa nach Ungarn zog, was revolutionäre Gelüfte hatte, edle Schwärmer und schlechte Subjette, war sehr er: flärlich und ebenso natürlich war es, daß die Ungarn diese rüstige hilfe — eine andere kam ihnen nicht — für ihre Zwecke benutten. Aber ebenso gewiß ift, daß Polen und Deutsche, ja selbst die Italiener mit den Ungarn sehr wenig zufrieden

gewesen wären, wenn es zur freundschaftlichen Abrechnung zwischen ihnen hätte kommen können.

Es sind nicht die Feinde Ofterreichs, welche diesen Aus: gang beflagen. Wer besonnen urteilt in Deutschland, muß das Leben und Gedeihen des Raiserstaats wünschen, trop des russischen Bündnisses; er wird es wünschen, selbst wenn er es nicht mehr hoffen fann; aber dieses Ende des ungarischen Rrieges erscheint für die Zukunft des Raiserstaats nur ein sehr zweifelhafter Gewinn. Die Feldherren haben gesiegt und der rohe Zwang des Krieges, nicht die Erkenntnis des vers ftändigen Vorteils von beiden Seiten; und hannau heißt jest der Retter Ofterreichs. Eine solche Rettung ift nur hilfe für den Augenblick, hinter welcher neue tödliche Gefahren drohen: der grimmige haß der Zerschlagenen, der Übermut der flas wischen Bundesgenossen, die herrschaft der Prätorianer. Wir haben und mit der hoffnung geschmeichelt, daß Bferreich die russische hilfe als unzureichend und lästig erkennen und in dem Kriege selbst Veranlassung finden werde, eine Versöhnung mit Ungarn auf friedlichem Wege zu suchen. Es ist nicht so gekommen. Paskewitsch hat die Maschen des Nehes so gut gehalten, in denen das ungarische Wild gefangen ift, daß Ruß; land einen Anspruch auf jede Art von Dankbarkeit gewonnen hat. Das ist sehr unbequem, für Hsterreich und Deutschland ein großes Unglück.

Nein, was uns alle mit den Ungarn befreundet, manche von uns zu warmen Verehrern ihrer Sache gemacht hat, war etwas ganz anderes. Die tatkräftige Begeisterung einer ganzen Nation, welche mit Anspannung aller Kräfte ein politisches Ideal zu verwirklichen sucht, hat unsere Sympathie erzwungen; denn sie verursacht die größten und imponierendsten Außestungen des Volkslebens, deren das Menschengeschlecht

fähig ist.

Jedesmal, so oft ein ganzes Volt mit Einigkeit und Aus;

bauer für eine Idee fampft und stirbt, so oft der einzelne, auch der Kleine, der Schwache erfüllt und geadelt wird durch ben politischen Idealismus seines Stammes, empfinden wir freudig und gerührt aus allem Blutvergießen und allen Sünden einer solchen Zeit die Majestät und Schönheit der Menschen: natur und vermögen die höchste Individualität dieser Erde, die Persönlichkeit einer Nation, als ein geschlossenes, imponie, rendes Gange zu erkennen und zu bewundern. Und fo oft ein ganges Volk sein Leben daran sett, um seine Ideale lebendia zu machen, geht durch das ganze Menschengeschlecht ein Zucken der Freude und Bewunderung und in der Geschichte werden solche Rämpfe zu glänzenden Episoden, auf welchen das Auge späterer Geschlechter mit Ehrfurcht und Andacht ruht, wie der Blid eines wilden häuptlings auf der Stätte, wo einst Männer: blut gestossen ist. In der Schweiz, den Niederlanden, in Tirol und jest in Ungarn ist eine solche Episode des Ruhmes aus dem Leben des Volkes gewachsen, und merkwürdig, alle vier sind Grenzländer des alten oder neuen Offerreichs! Dreimal haben Österreich und die habsburger gegen die Freiheit der Völker gefämpft, zweimal haben sie das Spiel verloren; einmal hat die begeisterte Treue eines ehrlichen Volkes für sie Blut vers gossen, auch damals haben sie verloren. Und jest gewinnen sie in einem solchen Kampf, gerade jett, wo alles, was sie ihr Eigentum nennen, in gefährliches Schwanten gefommen ift, jett, wo ihre eigene Not am größten war. Es ist aber das erste Mal, daß sie ihre Seele einem Damon verschrieben, um Glud zu haben auf der Erde.

Ungarn ist besiegt, so weit man aus der Ferne seinen Kampf beurteilen kann. Österreich aber hat durch diesen Sieg eine große Pflicht übernommen, die Pflicht, der ungarischen Nation an der Stelle seiner Nationalität ein höheres Glück zu schaffen: ein freies Leben in einem vernünftig geordneten Staat. Erfüllt es diese Aufgabe, so wird sein Kampf gegen Ungarn ein gerechter

werden; wo nicht, so wird die Niederlage Ungarns das Verderben für Österreich sein.

Aus dem Kampf und der Leidenschaft der brennenden polis tischen Gegenfätze soll sich die Zukunft des Raiserstaats ents wickeln. Die Regierung ist bis jest Ungarn gegenüber eine Partei gewesen, welche neue Forderungen gestellt hat; die Un: garn unter Rossuth standen beim Ausbruch des Krieges fest auf den staatlichen Vorrechten der magnarischen Nation, denn selbst die Erweiterung, welche sie denselben in der letzten Zeit vor dem Kriege gegeben hatten, war durch die kaiserliche Bes stätigung gesetktäftig geworden, Die kaiserliche Regierung war vom Standpunkt des Nechts in der bedenklichen Lage, daß sie den bestehenden, durch Gesetz und Verträge geweihten Buftand einseitig andern wollte, "im Intereffe des Gefamts staats, für die Vernunft eines modernen Staats". Ihr theo; retisches Recht war das Bedürfnis des Gesamtstaats, welches sie als ein höheres dem bestehenden Gesetz gegenüberstellte. Es ist für uns nie zweifelhaft gewesen, daß das Recht der Res gierung an sich besser war als das Recht der Ungarn, obgleich es diesem gegenüber ein Unrecht sein mußte, ebenso wie die Ablösung der Roboten, die Auflösung der Standesprivilegien ein Recht des modernen Staatslebens und gleichwohl ein Uns recht gegen die Bevorrechtigten ift.

Aber die Sache stellte sich anders, als die Regierung aufsfällige Beweise gab, daß sie nicht den Willen oder die Einsicht habe, an die Stelle des gebrochenen Magnarenrechts eine höhere politische Ordnung zu seinen. Die aufgenötigte Verfassung ist für die Verhältnisse Ungarns entschieden unbrauchbar, nicht weil sie die Zustimmung des Volkes nie gewinnen wird, sondern weil sie den Vildungsverhältnissen Ungarns an die Stelle eines sehr rohen und mangelhaften, aber männlichen und freien Selbstregiments notwendig — selbst gegen den Willen des Ministeriums — zu einer schlechten Beamtenherrschaft

führen wird, wie wir sie in den alten Provinzen beklagen. Diese Verfassung gab den Ungarn auf einmal ein besseres Recht, als sie bis dahin hatten, die russische Hilfe tat das übrige.

Es ist unnüß, die Maßregeln der Vergangenheit zu tadeln. Aber eins soll gesagt werden. Damals, als Wien gefallen war und Stadion die Regierung übernahm, war es der Res gierung noch möglich, ohne Todeskampf den Stolz der Mas gnaren zu bewältigen. hätten Stadion der Graf und Schwarzen, berg der Fürst die Größe gehabt, geradezu und mündlich mit dem bürgerlichen Rebellen Kossuth zu verhandeln, ihm ehrlich au sagen, beide wollen wir bas Wohl der Bölfer, Ungarn und Ofterreich gehören politisch zusammen, seben wir zu, wie wir unsere Überzeugungen ausgleichen können, Ungarn muß sich uns fügen, wie wir dem Recht Ungarns, hätte man das mals so zu der Intelligenz des Landes gesprochen, mündlich, männlich und mit hoher Gesinnung, es ware anders gefom: men. Aber Kossuth war ein "frecher Parvenü". Die Aristo, fraten waren zu einseitig, die französische Bildung des schwärmes rischen Diktators für etwas anderes als für einen hochverrat zu erklären, und die Magnaren zu übermütig, um den halben ungeschickten und zweideutigen Magregeln des Ministeriums mehr als Verachtung zu gönnen.

Es ist zur Krisis gekommen; wir gestehen, daß sie uns schmerzt.

Noch ist keine Zeit zum Siegesjubel für den loyalen Herzeicher, noch lassen sich die Folgen von Görgens Übergabe in ihrer ganzen Ausdehnung gar nicht übersehen, noch starren von allen Seiten die Klippen um das lecke Fahrzeug des österzeichischen Staats.

Wie sich der kolossale Bau retten will bei der Richtung, in welcher er segelt, ist auch jetzt noch nicht abzusehen. Mehr aber als je tut ihm jetzt eines not, die sichere, gestaltende Kraft eines friedlichen Helden.

# II. 1850—1867

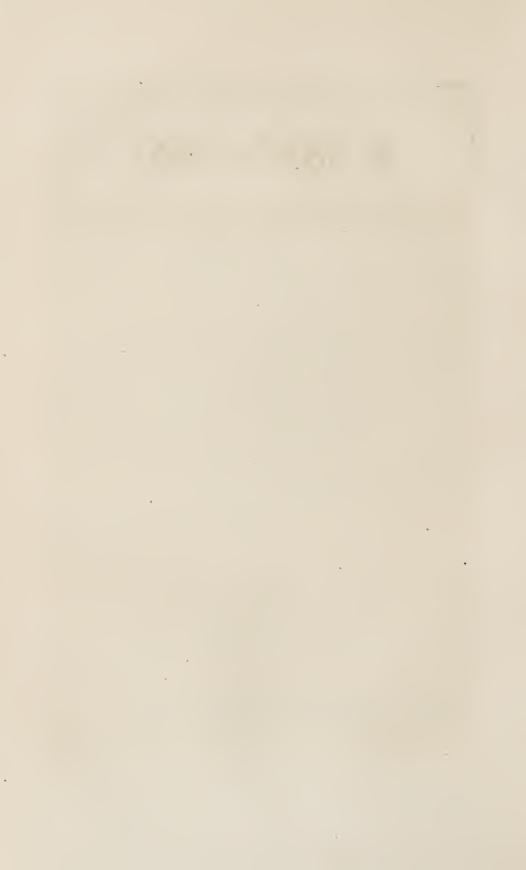

### Aus Petersburg.

(Grenzboten 1850, Rr. 48.)

Mas man in Rußland von den deutschen händeln denkt? - Denken ift eine deutsche Gewohnheit, vor welcher der himmel unsere Mutter Außland behüten wird, da Ihr vieles Denken Sie in solche Wirtschaft geführt hat. Der echte Russe denkt nicht, er will, was sein Kopf, der Kaiser will. Ob die große Masse des Voltes und die Masse seiner Beamten und die Masse der Fremden hier über Deutschland Ansichten hat, und welcher Art diese Ansichten sind, ist daber sehr gleichgültig. Die bes vorzugten Russen aber, welche in der Nähe des Kaisers ihre Unsichten holen, haben in seltener Einigkeit alle dasselbe Ges fühl, welches ich schicklicherweise nicht bezeichnen kann, welches aber das entschiedenste und äußerste Gegenteil von Verehrung ift. Der Schah von Persien und der Sultan werden mit größerer Achtung genannt, als die erlauchten häupter der deutschen Schiiten und Sunniten; benn wir haben mehr Grund uns um die Ränke zu Teheran und zu Stambul, als die diplomatische Weisheit von Wien ober Berlin zu befümmern.

Der Kaiser leitet die Politik gegen Deutschland selbst. Daher sind seine Umgebung und unsere Gesandten an den deutschen Hösen ziemlich genau die Spiegelbilder seiner Ansichten, oder richtiger gesagt, seiner Stimmungen. Wir können keinen Bezricht über diese Stimmungen geben, denn die zahlreichen Außezrungen, welche auß seinem Munde gesammelt werden und dem Hose Anekdoten und den Diplomaten Klasschereien liesern, sind selbst dann unzuverlässig, wenn man sie auß sicherer Quelle hat, d. h. auß seinem eigenen Munde. Dieser Mund hat allerzdings keine Scheu außzusprechen, was dem Gemüt gerade ärgerlich ist. Doch glauben wir, sagen zu können, was über

diese wechselnden Stimmungen hinaus seine Ansichten von der Stellung Rußlands zu Deutschland sind. Denn gerade Deutschland gegenüber ist das russische Interesse sehr klar und kein Geheimnis weniger Eingeweihter.

Dem Kaiser ist Deutschland, als einiger Föderativstagt. ein Unfinn, oder wie Sie sagen würden, ein Mnthus; gerade wie ihm ein panslawisches Reich als Unsinn erscheint. Traum eines slawischen Weltreichs kann uns aber vielfach nüßen, die Träume von einem großen deutschen Staat können uns gar nichts nüben, deshalb verachten wir den deutschen Traum seit Ihrer unglücklichen Revolution noch vollständiger als den flawischen, obgleich man bis jum Jahre 1848 in der Nähe des Raisers gewöhnt war, ihn mit einem gewissen wohls wollenden humor zu betrachten. Der weite Flächenraum, auf welchem Sie ziemlich willfürlich Deutschland annehmen, bes steht dem Kaiser aus zwei Staaten, Offerreich und Preußen, und aus neutralissertem Zwischenland. Alle zusammen bilden für unsere Mutter Rußland einen Wall, ein Vorland, welches für die Ruhe und das Glück Rußlands unentbehrlich ift und des! wegen unter unserer Leitung stehen muß. Seien Sie ohne Sorge — unter fluger Leitung, die wir ebensowenig mit un: bedingter herrschaft vertauschen wollen, als zur Zeit noch bei Persien ober Gerbien.

Wir haben Ihre Fabrikate und Ideen ausgesperrt und so den Schaden, den Sie unserer Entwickelung zusügen könnten, ziemlich vermieden; was wir dagegen von deutscher Kraft brauchen können: Schafmeister, Marineleutnants, heirats, fähige Fürstenkinder, das ziehen wir an uns. In dem wint, ligen Vorland brechen sich die großen Völkerstürme von Westen, die deutschen Territorien mit ihren vielen Hösen sind vortress, liche Nachbarn, welche sich damit befriedigen, in dem Klatschihrer Zeitungen unsere Nichtswürdigkeit und Roheit zu geznießen, aber weder den Mut noch das Talent gehabt haben,

unsere notgedrungenen Fortschritte irgendwo aufzuhalten, nicht in Polen, nicht in den Donaufürstentümern und Serbien. Uns aufhalten! Man denkt bei Ihnen gar nicht daran, im Gegenteil, wenn man Ihren Zeitungen irgend glauben darf, so ist das stärkste Gefühl, welches Ihre "Staatsbürger" aufzuhringen vermögen, furchtsame Abneigung gegen uns, und das stärkste Gefühl, welches Ihre Fürsten haben, furchtsame Bewunderung.

Das Prinzipat des Kaisers über die deutschen Staaten bes ruht auf dem Gegensatz zwischen Offerreich und Preußen. Uns sere Politif muß sein, beide Staaten ju erhalten, die entgegen: gesetten Interessen beider ju unterftüten, feinen so einflufreich und mächtig werden zu lassen, daß er den andern flein macht. Reichte das Protektorat Preußens von der Nordsee bis an das Böhmerland und die Alpen, so würde sich unfehlbar in ben deutschen Stämmen Selbstgefühl und eine Energie ein: stellen, welche für uns unbequem sein müßte, eine staatliche Einheit ware die schnelle Folge und dieser junge Staat ware ein Feind Ruglands. Gelänge es dagegen den öfferreichischen Waffen, Preußen gang klein zu machen und ein deutsches Raiser, reich wieder herzustellen, so mußte die bisherige österreichische Politif sich wesentlich umwandeln und der neue große Staats: förper wäre ebenfalls ein Keind Rußlands. Solange aber beide Staaten gegeneinander mit ziemlich gleichem Mißers folge ringen, sind beide genötigt, die Ratschläge des Raisers zu befolgen. Denn die lange Ofigrenze Preugens und die Grenzen von Galizien, ja selbst die Zugänge zu Ungarn und den süde flawischen Provinzen sind im Fall eines Widerstandes gegen uns nach unfrer Unnahme unfern heeren nicht zu verschließen.

Beide Staaten begehren die Hegemonie über Deutschland, beide haben zu natürlichen Gegnern die kleinen Königreiche und wie Ihre Souveränitäten sonst heißen. Das Interesse des Kaisers ist daher, die unschuldigen kleinen Staaten gegen beide zu schüßen. Man weiß bei Ihnen wahrscheinlich nicht,

wie leicht uns das gemacht wird, welchen Wert jede Auf; merksamkeit unseres Hofes, ein wohlwollendes Wort des Kaissers bei den meisten der deutschen Fürsten hat, und wie schwächs lich die Haltung derselben ist, wenn sie den Strahlen unserer Hossonne nahe kommen. Die nühlichsten werden durch Heistaten beehrt, die Prinzessinnen deutscher Höfe sind willig unseren Glauben anzunehmen, die Prinzen, welche unsere Zarenstöchter erhalten, fügen sich ebenso gern der Sitte, daß unsere Löchter an fremden Höfen dem Glauben des heiligen Rußslands treu bleiben.

So ist jest die Aufgabe unserer Diplomaten: Osterreichs und Preußens Regierung Wohlwollen zu zeigen, die eifersüchtige Spannung beider zu erhalten, ohne sie zu einer entscheidenden Krisis kommen zu lassen und das politisch ohnmächtige Drittel von "Deutschland", um welches beide werben, gegen beide zu sichern.

Diese Politik, so einfach und notwendig sie ist, hat gleich; wohl durch die Persönlichkeit des Kaisers und die politischen Ereignisse der letzten Jahre einige Wandlungen erhalten.

Osterreich hat sich offen und rüchaltlos zu unserm Bundes, genossen bekannt, und Preußen hat seit zwei Jahren einige allerdings schwache und furchtsame, aber doch beunruhigende Versuche gemacht, eine selbständige Politik zu verfolgen. Die Regierung Osterreichs ist dem Raiser im ganzen angenehm gewesen, das Vetragen Preußens hat ihn verletzt, und wenn die Entschiedenheit seiner Neigungen nicht auch hier durch die starken Rücksichten auf die Rützlichkeit gemäßigt würde, wären unsere Heere längst in Preußen eingerückt.

Zur Zeit Friedrich Wilhelms III. hatte die Einwirfung des Kaisers auf Preußen ebenso anständige Form, als seste Grundlage. Es ließ sich bis auf den Punkt bestimmen, wie weit man dem ehrwürdigen alten Herrn Freiheit lassen mußte; seine persönliche Zuneigung hatte er dem Gemahl seiner Tochter

in der gefährlichen Katastrophe von 1831 bewährt, und kaum einmal von da bis zu seinem Tode wurde das freundschafts liche Einverständnis swischen St. Detersburg und Berlin ernste haft getrübt. Wir waren sicher, daß er in allen Fragen der großen Politif mit uns ging, und wo seine Unsichten ents schieden abwichen, konnte er bei seinem Verwandten auf Ache tung seiner Persönlichkeit, ja seiner Ratschläge rechnen, welche, selten gegeben, nie ohne Ehrerbietung angehört wurden. Raiser hat durch den Tod des Königs nicht nur einen treuen Berbündeten, sondern auch den Mann verloren, gegen den er das stärkste Pietätgefühl seines ganzen Lebens hatte. Und wie der Raiser selbst, so denken unsere Politiker mit einer großen Wärme an die Zeit jurud, wo Rugland mit Preugen in der Politif fast eine Einheit bildete. Für unsere herren von den auswärtigen Angelegenheiten liegt ein gleichsam poetischer hauch auf jener Periode, wie auf der Zeit der ersten Jugendliebe zwischen zwei Menschen.

Schon die Innigfeit der Zuneigung zu dem Verstorbenen machte die Beziehungen zu dem gegenwärtigen König von Preußen schwierig. Und swischen ihm und unserm herrn war außerdem vieles, mas trennen mußte. Wer langere Zeit in der Nahe Friedrichs Wilhelm IV. gelebt hat, pflegt die glans gende und vielseitige Bildung, das edle Gemut diefes Fürsten mit Wärme zu rühmen; wer aber in wichtigen und dringenden Angelegenheiten mit ihm verhandelte, wird bedauern, daß seine ausgezeichnete Fähigfeit, die verschiedenartigsten Unsichten und Perfonlichkeiten zu verstehen, ihm die Fähigkeit, eine eigene Meinung dauernd zu bewahren, auffällig vermindert hat, und er wird vielleicht mit Unbehagen wahrnehmen, daß eine un: gewöhnliche Reigung, hochherzige und feine Gefühle zu nähren, ihn zuweilen hindert, hochsinnig und fein zu handeln. fürmischen Charafter des Raisers war eine solche Natur ges radezu peinlich, sie nahm jede Sicherheit, machte jede Berech;

nung zu nichte. Erot aller aufrichtigen Bemühungen, an beiden höfen ein gutes Einvernehmen zu erhalten, trat allmäh; lich Kälte ein. Bereits die Aufhebung des Kartellvertrags durch Preußen verletzte, sie wurde ein Wahrzeichen locker wer; dender Freundschaft, die Lauigkeit Preußens bei der Über; nahme Krakaus durch Österreich, die — nicht vollständig gezglücken — Versuche, das preußische Haus mit der königlichen Familie von England in nähere Beziehungen zu setzen, hatten das Mißtrauen vermehrt, und wenn auch die Gerüchte von den deutschen Neichsplänen des Königs und einer Umänderung des Bundes keine ernsten Besorgnisse einflößten, so ließen sie doch ahnen, daß auf Preußen im entscheidenden Augenblick nicht zu rechnen sein werde.

Das Jahr 1848 rechtfertigte diese Annahme. Der König von Preußen erhob die dreifarbige Fahne, begann den Kampf mit Danemark, sah zu, wie in Frankfurt für ihn geworben wurde, sandte seine Truppen jum zweiten Mal gegen Dane; mark und versuchte die "Union", um die deutschen Regierungen in einen Föderativstaat zu vereinigen. Durch jeden dieser Schritte wurde unser Einfluß auf Deutschland, ja unsere Stel: lung in Europa wesentlich gefährdet. Der Raiser verlor nicht die Herrschaft über seine gereizten Gefühle, und wenn je, so hat unsere Politik in dieser Zeit Mäßigung bewiesen. Aufgabe, Preußen von nicht wieder zu sühnenden Taten zu: rückzuhalten, ihm die Führerschaft über die kleineren Staaten ju verleiden, Danemark zu erhalten und Offerreichs Gegen: gewicht zu retten, löste unsere Diplomatie durch entschlossene Haltung und wiederholte Erflärungen unseres festen Willens. Freilich tat die Regierung Preußens auch ihrerseits allerlei, die eigenen Pläne zu stören. Doch wenn wir auch ohne große Mühe imstande waren, unpraftische Magregeln ju hinters treiben, und wenn auch alle Unternehmungen des Königs von Preußen gescheitert sind, so ift doch das Streben, sich von un:

seren Interessen zu lösen, so deutlich geworden, daß wir fortan in der Lage sind, jede Maßregel dieser Regierung ohne Verstrauen zu beobachten.

Trop diesem Mißtrauen ist Rußland nicht so sehr ein Feind Preußens, daß es ihm eine kleine Vergrößerung seines Ses biets mißgönnen sollte. Es ist auf der andern Seite so weit ein Freund Herreichs, daß es auch diesem eine kleine Vers größerung auf Preußens Rosten wohl gestatten würde, aber es wird keiner von beiden Mächten erlauben, die andere ohns mächtig zu machen, am wenigsten der Regierung Preußens, weil diese am unsichersten ist.

In diesem Satz liegt auch die Antwort auf die Frage, wie der Kaiser sich im Fall eines Krieges zwischen Österreich und Preußen verhalten wird. Es ist anzunehmen, daß Rußland sich beobachtend verhalten werde, solange der Krieg nur von deutschen Mächten geführt wird; daß der Kaiser mit Genugetuung sehen wird, wenn Preußen sleine Demütigungen erstährt, trotzem aber der Regierung des Fürsten Schwarzens berg nicht gestatten kann, Preußen aufzureiben, und daß ferner, falls Preußen in seinem Wassengang glücklicher sein sollte, als wir erwarten, sein erster großer Sieg der Ansang einer Reihe von kurzen Warnungen sein müßte, gleich jenen, welche das preußische Heer aus Jütland vertrieben haben. In Petersburg oder in Warschau werden auf der Karte von Deutschland die Nadeln eingesteckt werden, bis zu welchem die deutschen Armeen vorrücken dürfen.

Das ist unbequem für Ihren Patriotismus, aber es ist nicht zu ändern. Fester als je steht die Herrschaft des Kaisers über Ihre Länder, sie wird stehen, solange der Gegensatz zwisschen Preußen und Österreich dauert, und dieser Gegensatz wird dauern, solange beide Staaten in einem Wettstreit über die Herrschaft im "Reiche" begriffen sind. Wünscht aber deshalb der Unwille Ihrer Freiheitsmänner beide Staaten zu vernichten,

so ist das vollends töricht, denn dann wären wir in die lästige Notwendigkeit versetzt, die zertrümmerten deutschen Staaten etwa dis zur Elbe und Böhmen zu besetzen, den Franzosen die Rheinlande zu lassen und dem englischen Interesse die Nordseeküsten. Auch das Außland nach uns wird diese Notzwendigkeit beklagen, denn sie würde unseren Schwerpunkt verrücken.

Uns Russen erschien das Parlament in Frankfurt mit seinen Vergrößerungsplänen gang ungereimt. Ihre besten Pas trioten vergaßen, daß weder sie selbst noch ihre Fürsten die Macht hatten, frei über deutsches Gebiet gu schalten, und fie wollten noch fremdes dazu erobern! Ihre plöpliche Revos lution hat die natürliche Folge gehabt, die ruffische Obmacht ju befestigen, freilich auch den deutschen Fürsten und Völfern auffälliger zu machen. In ruhigen Zeiten wird man sie wes niger merfen. Ihre Liberalen fordern ein Bundnis mit Enge land, ja Krieg gegen Rußland. Rußland ift sehr groß, es hat wenig Küftenland und Polen ift nicht mehr gefährlich. Wollen Ihre liberalen Politifer einer ruffischen Armee bas Bergnügen machen, die Scheuern und Viehställe der alten preußischen Provinzen auszuzehren? Aber Sie werden uns schlagen, denn Sie haben Begeisterung, unsere Soldaten sind arme Teufel. Wozu wollen Sie uns schlagen? Wollen Sie in Polen eine ruden, das Land bewaffnen, uns auf Mostau gurudtreiben? Wissen Sie, was das alte Polen ift? Eine Leiche; Sie werden höchstens einige galvanische Zudungen hervorbringen; alle nütz liche Kraft in Polen gehört uns; Ihr Polen hat weder Ges treide, noch Geld, noch Waffen, noch Menschen. Eine Armee ven 100000 Preußen in Rußland wäre im schlimmsten Falle, was eine Biene im Pelz eines Baren ift; sie ärgert fo lange, bis sie zerdrückt wird. Vertrauen Sie nicht auf das Bündnis mit England. Unsere Flotte fann ein halbes Dupend Schiffe verlieren, an den Offfeekuften können einzelne ruffische Städte

eingeäschert werden, im Süden mögen empörte Tscherkessen einige Erdwälle zerstören, die Türkei mag wieder mit unsern Serben in Krieg geraten, das alles wird Rußland nicht so viel schaden, daß der Kaiser die Macht verlöre, den treulosen Deutschen seine Rache fühlbar zu machen.

Lassen Sie mich mit einem öffentlichen Geheimnis schließen: Rußland hat nur eine schwache Stelle, und sie ist nicht zu treffen, solange das Osterreich besteht, welches wir in Ungarn wieder hergestellt haben.

## Louis Bonaparte und die öffentliche Meinung.

(Grenzboten 1851, Nr. 50.)

Der Staatsstreich ist vorläufig gelungen, freilich ist, was bis jest geschehen, nur der Anfang einer abenteuerlichen, wilden und verhängnisvollen Zufunft. Wir in Deutschland haben dabei an uns selbst zweierlei mit Verwunderung beobachten können. Erstens, daß die augenblickliche Wirkung der Pariser Gewalt: tat auf unser Volk eine verhältnismäßig sehr geringe war. Die Kurse fielen um 1-2 Prozent, und der Zeitungsleser griff zu gewohnter Stunde etwas eifriger nach den Tagesneuigs feiten; faum daß die Befannten im Vorbeigehen einander die neuesten Depeschen mitteilten. Zweitens aber war zu bes merken, daß die Beurteilung der Gewalttat durch die öffent; liche Meinung und die deutsche Tagespresse einen auffallenden Mangel von Sicherheit zeigte, nicht bei den Blättern, welche gewohnt sind, sich über jeden Gebrauch der exekutiven Gewalt um so mehr zu freuen, je fräftiger er ist, sondern auch bei uns abhängigen Zeitungen, welche sogar zum kleinen Teil ges neigt schienen, das gut zu heißen, was für uns nühlich werden fönnte.

Selten hat es eine politische Lat gegeben, welche dreister gegen das Gesetz ausgeübt wurde, selten einen Täter, welcher so sehr durch nachte Selbstsucht geleitet wurde. Diese traurige Wahrheit kann von keiner Partei geleugnet werden, auch von denen nicht, welche es loben, so oft in einem Teile der Erde ein der Regierung unbequemes Gesets durch Gewaltmaßregeln beseitigt wird. Denn nichts was seit den letten Jahren irgendwo in Europa geschehen ift, läßt sich mit dieser Tat vergleichen. Auch bei den größten Willfürmagregeln anderer Regierungen war die Stellung der herrscher, welche solche Maßregeln wagten, eine andere. Diese hielten dem geschriebenen Gesetz ein anderes, nach ihrer Überzeugung höheres und älteres, die Legitimität ihrer eigenen Gewalt entgegen; sie fußten auf dem, mas ihnen ihr eigenes Recht erschien, auf ihrer Majestät, welcher der Staat und das Volk seit der Urväter Zeit als Domäne angehörte. Und wenn die Opposition dieses Recht der Regierungen in den Rammern und durch die Presse bestritt, so fämpften zwar überall zwei scharf entgegenstehende Ansichten von der Stellung der Bölfer zu ihren Fürsten gegeneinander, aber auch die leidenschaftlichste Opposition war immer noch in der Lage, in den gewalttätigen handlungen der Regierungspartei eine, wenn auch getrübte, sittliche Anschauung zu achten. Der Mann Louis Bonaparte jedoch hat sich zum Usurpator Frankreichs gemacht, hat die Verfassung gebrochen, die Nationalversamme lung mit Bajonetten auseinandergetrieben, gegen zweihundert Volksvertreter, darunter viele Talente Frankreichs, ins Ges fängnis gesetzt, und die Veranlassung zu erbittertem Strafen; fampfe und einer Niedermețelung von vielen hundert Menschen Mit welchem Recht? und zu welchem Zweck? ist ein Geschöpf der Volksgunst, durch Wahlzettel zur Präsidents schaft gelangt, durch Wahlzettel und durch dasselbe von ihm beschworene Geset, das er jeht mit Blut und Kartätschen ver: nichtet hat. Er hat feine Macht auf Erund eines Bertrags

erhalten, und hat diesen Vertrag gebrochen. Er ist nach dem Wortlaut des Gesetzes ein einfacher Hochverräter und Versbrecher an Frankreich.

Aber das Gesetz, gegen welches er sich aufgelehnt hat, soll ein schlechtes Gesetz gewesen sein; die Parteien der Nationals versammlung gebrauchten dieses Geset ihm gegenüber nur als einen Schild für ihre eigenen Interessen und für Gelüste, welche ebenso ungeseklich und wohl noch abenteuerlicher waren als Und eine große Anzahl verständiger und patrios tischer Franzosen hielt dieses Gesetz für ein Unglück Frank, reichs. Er mußte ungesetlich handeln zu seinem sowohl als Frankreichs Wohl, und daß sein Privatinteresse in diesem Puntte mit dem wahren Interesse seines Vaterlandes zusammen: fällt, das rechtfertigt den Gewaltstreich. Go ungefähr sprechen seine Anhänger und die Blätter, welche es wagen, die Tat selbst ju loben. Es foll hier nicht untersucht werden, ob die Verfassung und ihr 68. Artifel gut oder schlecht, nühlich oder schädlich für Frankreich waren, denn diese Frage wurde nach dem Parteis standpunkt sehr verschieden beantwortet werden. Aber selbst das Schlechte des Gesetzes zugegeben, welches Recht hat ein einzelner Frangose, ein Beamter der Nation, durch einen Aft brutalfter Gewalt seine eigene Herrschaft und die Launen seiner Person; lichkeit willfürlich an die Stelle eines schlechten Gefetzes zu stellen? Wohl ist es dem Usurpator vielleicht möglich, sein Uns recht zu sühnen. Diese Sühne würde darin liegen, daß er seinem Unrecht einen glänzenden, für das Land segensreichen Erfolg zu geben weiß, indem er sich selbst und das Land gut und groß regiert. Bermag er das durch Glüd und Rraft, dann wird eine spätere Zeit in dem, was auf die Sat folgte, seine relas tive Berechtigung gur Cat selbst, wenn auch widerwillig, er; fennen, und ihr wird es erlaubt fein, von ihrem weiteren Ges sichtsfeld aus seine Rechtfertigung zu schreiben, ja möglicher, weise in der verhängnisvollen Gewalttat seine Größe zu bes wundern. Wir aber, die Mitlebenden, in dem Augenblick, wo wir die Tat selbst erleben, haben gar kein Recht, dieselbe durch den Hinweis auf ihre wahrscheinlichen Folgen zu beschönigen oder zu verteidigen. Wir sind nicht allwissend und allweise und vermögen die Zukunft nicht zu durchdringen, wir haben einsach und bescheiden die Tat danach zu beurteilen, wie sie sich zu den sittlichen Grundsähen unseres gegenwärtigen Lebens verhält. Einen andern Maßstad gibt es für das Gegenwärtige, Geschehende nicht, und alle sogenannten höheren Standpunkte führen nur zu Sophisterei und Trugschlüssen. Die Tagespresse vollends hat nicht die Aufgabe, im Interesse der Zukunft, vom Standpunkt späterer Geschlechter zu plädieren, sondern vom Standpunkt der ehrlichen und gewissenhaften Menschen, welche jest leben.

Aber der Staatsstreich ist wenigstens für uns Deutsche nühlich. Er wird die roten Republikaner vernichten, er wird uns vor einem Rriege mit Frankreich bewahren usw. Wenn dies alles in der Lat so fest stände, als es zweifelhaft ist, so würden wir Deutsche allerdings das Recht haben, uns über die Folgen ju freuen, welche ber Staatsstreich für uns hat. Wenn 3. B. irgend ein Dachziegel oder ein fremder Abeltäter meinen Feind erschägt, welcher mir das Leben fehr verbittert und meinen Verdienst geschädigt hat, so werde ich mich der wiedergewons nenen Ruhe und der vermehrten Ginnahmen von herzen ers freuen dürfen, aber ich würde mit Recht für schlecht gehalten, wenn ich in meiner Freude dem Morder Juneigung bezeugen oder den Dachziegel in Gold fassen wollte. Wenn also deutsche Tagesblätter von ihrem Parteistandpunkt aus sich über die Wirkungen des Staatsstreiches auf die deutschen Staaten freuen wollen, so bleibt ihnen dies gang unbenommen, wenn sie aber deshalb die Tat selbst preisen, so handeln sie schlecht. Der Staatsregierung liegt es natürlich nicht ob, ihre verdammende Unsicht über fremde Staatsoperationen in Form eines offiziellen Urteils auszudrücken, wenn ihr das Geschehene für den eigenen Staat vorteilhaft erscheint. Sie wird sich die nühlichen Folgen sichern, und das Urteil über den Täter der Zukunft und seinem eigenen Geschick überlassen. Aber noch mehr als die Presse wird sich eine Regierung von Selbstgefühl hüten, durch irgend, welche ausdrückliche Erklärung ihre Beistimmung zu einem solchen Streiche auszusprechen, und sie wird die von ihr abhän, gigen Zeitungen anhalten, durch dieskrete Zurüchaltung eines Urteils das sittliche Gewissen der eigenen Staatsbürger sowohl als die notweudigen politischen Konvenienzen zu achten. Mit Bedauern war in der letzten Woche zu bemerken, daß die minizsteriellen Blätter Österreichs und Preußens dieses Unstandszgefühl nicht gehabt haben: sie haben die Gewalttat Louis Vonapartes für Necht, die gewalttätige Opposition dagegen aber für ein Verbrechen erklärt.

Auffallend aber ist es, daß man in konservativen Kreisen ben 2. Dezember als einen Gewinn für Frankreich und Europa betrachten fann. Selbst in dem Fall, daß der neugewählte Präsident sich durch terroristische Magregeln auf Jahre bes haupten könnte, ist die Lage des Landes eine wahrhaft ver: zweifelte geworden. Die Legionen haben ihn erhoben und tragen ihn, das heer ift an die Stelle des Bolfes getreten, ein fleiner unproduftiver und tostspieliger Teil der Bevölferung an die Stelle der ungeheuren erwerbenden und produgierenden Mehrzahl. Das bedeutet ein teures Regiment, welches mehr ausgibt als es einnimmt, ein übermütiges und tatenlustiges heer, das seine Bedeutung empfindet und deffen friegerische Beschäftigung ein unvermeidliches Übel wird, das bedeutet Rriegeluft und völligen Niedergang der Finangen, Belagerunge, zustände, Ausnahmemaßregeln und Tyrannei der Beamten. Es gehört viel Vertrauen dazu, um von solchen Verhältnissen eine größere Sicherheit der Personen und des Eigentums zu er: warten. Die abenteuerliche Rücksichtslosigfeit der Verhaftungen

und Füsilladen, die schlaue Technik des Staatsstreichs, das gange übermütige, verzweifelte Auftreten der Bonapartisten hat bereits in diesem Augenblick auch die Gleichgültigen in Franks reich erschreckt und erbittert. Wie lange wird das eitelste Volk der Welt diese rücksichtslose Demütigung seines Selbstgefühls ertragen? von einem Manne ertragen, der ihm noch gar feine Gelegenheit gegeben hat, zu bewundern und zu verzeihen? Das heer selbst ift nicht dem Rufe des jungen herrn von Bous logne, sondern dem Schatten gefolgt, den die Gestalt des toten Raisers über ihn warf; es wird ihm folgen und ihn verlassen, wie es die Bourbonen und die Orleans verlassen hat. Der Bürger aber wird ihm gurnen und fich ihm fugen, aus Furcht vor den Roten, bis der Aberdruß größer wird als die Furcht. Solange dieser Zustand der Avathie und des innern Zwiespalts in den Einzelnen dauert, mag er sich muh: sam behaupten, das erste Hervorbrechen eines aktiven Wollens im Volk wird ihn stürzen und fläglich wird sein Fall werden. Aber ebenso fest steht, daß durch die Folgen des 2. Dezembers das Schicksal Deutschlands und des europäischen Kontinents wieder abhängig geworden ist von der finstern Zufunft Frants reichs. Nie hätte der Präsident den Staatsstreich gewagt, wenn ihm nicht andere Regierungen ein Vorbild gewesen wären. Durch die Tat hat er Frankreich in eine noch schlimmere Lage gebracht, als die des öftlichen Europas ift, und diese Kämpfe und die Revolutionen, welche Frankreich seinetwegen durch: jumachen hat, bevor seine Tat gefühnt ift, werden auch jurude schlagen auf die übrigen Staaten und sie hineinreißen in die schweren Ratastrophen zwischen Rhein und Pyrenäen.

Rußland und England, Militärstaat oder freie Verfassung, das sind die Gegensähe, zwischen denen die Mitte Europas in der nächsten Zeit umherschwanken muß. Der letzte Ausgang ist nicht zweiselhaft, wir aber werden das Ende schwerlich schauen. Wer ist noch so gländig zu sagen, daß die Revolution geschlossen sei?

#### Deutscher Eroft.

(Grengboten 1852, Dr. 7.)

Nehmen wir einen traurigen Fall an. Ein Mann schläft in einem heißen Lande, g. B. in Bengalen, unter einem Palmbaum. Da kommt ein furchtbarer Lowe, padt den Schlafenden im Rachen und trägt ihn fort nach einer Felsschlucht, in das Stills leben der Löwenfamilie. Natürlich wird der unglückliche Ges fangene sich fruchtlos zu befreien suchen, und zunächst daran Da aber gerade in den größten Schanermomenten der menschliche Geist zuweilen mit einer merkwürdigen Freis heit die unbehagliche Situation übersieht, so ist sehr möglich, daß auch dem Gefangenen im Nachen des Löwen außer der Todesangst noch eine Folge von Nebenvorstellungen durch den Ropf läuft. Diese Nebenvorstellungen, welche gleich Bliten die grausige Racht seiner Seele durchzuden, werden verschieden sein, je nachdem er ein Englander, ein Frangose oder ein Deuts scher ift. Ift der Mann in fritischer Lage ein Engländer, so wird er sich noch schnell sagen: "Das muß die Regierung Ihrer Majestät, das muß Lord Palmerston erfahren, damit Alts England an dem verdammten Löwen Rache nimmt, durch Noten, durch eine Flotte, durch Blockade und Totschießen." Ist er ein Franzose, so wird er denken: "Gemeiner Tod! Ich werde eine erbärmliche Situation haben, wenn ich sterbe; es ift gar fein Effett dabei möglich." Und ift der gefährdete Mann ein Deutscher, so ift es sehr mahrscheinlich, daß er sich mitten in seinem Rummer sagen wird: "Es ift nur ein Glud, daß bas Beeft kein Tiger ift, benn Tiger sind noch viel graufamer."

Betrachtungen, wie die lette, nennen unsere Nachbarn, die Franzosen, Engländer und Russen, "deutschen Trost" und versspotten uns deshalb. Es ist wahr, die Fähigkeit, jede bedents liche Lage dadurch genießbar zu machen, daß wir ihr eine noch schlimmere gegenüber stellen, hat uns eine gewisse Vertigs

feit im Ertragen von unangenehmen Dingen gegeben. Und bei einzelnen, wie bei der ganzen Nation ist dies allerdings eine Tugend von zweiselhaftem Werte. Indes mögen unsere lieben Nachbarn und Freunde jenseits des Rheins und unsere nicht weniger geliebten Nachbarn und Freunde im Osten von Deutschland uns noch verzeihen, wenn wir dieses Versahren, uns über Unannehmlichseiten zu trösten, gerade jest anwenden, und indem wir unsere Lage mit der ihrigen vergleichen, einen deutschen Trost darin sinden, daß es bei uns zwar nicht gut, aber immerhin viel besser steht als bei ihnen. Selbst unsere Vettern in England werden uns nicht zürnen, wenn wir unsere Art und Weise ihnen gegenüber nicht aufgeben, und so oft wir bedauern, nicht stark zu sein, wie England, uns auch freuen, daß wir kein Irland zu verantworten haben.

Der Deutsche war seit langer Zeit gewöhnt, seine Nach: barschaft im Osen als ein zwar sehr wohlwollendes und patris archalisches, nichtsdestoweniger aber zuweilen willfürliches und gesethoses Regiment zu achten; seine Nachbarschaft im Westen aber als ein etwas zu unruhiges und saunisches, jes doch aber sehr freies und angenehmes Volk zu verehren, und seinen eigenen Zustand als eine Art von mittlerem Durche schnitt zwischen russischer Bäterlichkeit und französischer Freiheit kritisch zu beurteilen. Das ist jetzt unmöglich geworden. ist Deutschen gang unmöglich zu sagen: bei den Franzosen lebt man zwar freier als bei uns, aber bei uns lebt man noch viel freier als bei den Russen. Unsere Logik wird über den Haufen geworfen, unsere politische Weltstellung ist gründlich verändert. Wir, die wir vor kurzem noch die mittlere Proportionale zwischen Rufland und dem Westen waren, wir Zentrummanner bes europäischen Kontinents, welche von beiden Nachbarn als halbe angefeindet wurden, wir sind jest auf einmal freier, gesetwoller, glücklicher, ja wir sind unendlich weiter vorgeschritten als die Franzosen. Unsere Regierungen bestehen aus radikalen

Freiheitsmannern, ja aus antiten, republifanischen Charafteren. Unsere Presse ist zügellos frei geworden. Unsere Volksvers tretungen sind mit wahrhaft souveraner demokratischer Macht befleidet, unfer Privateigentum, Felder und Wälder, Säufer und Aftien haben eine übermenschliche gesetzliche Sicherheit, gewissermaßen eine ewige Dauer erhalten. Alles natürlich vergleichsweise, und zwar im Vergleich mit Frankreich. Diese merkwürdige Veränderung unserer Stellung verdanken wir der kurzen, aber außerordentlichen ehrenwerten Tätigkeit von Monseigneur le Prince Louis Navoleon. Da uns die Franzosen so lange und so bitter unseren deutschen Trost vorgeworfen haben, werden sie es angemessen finden, wenn wir jest mit bem uns eigenen bescheidenen Ernst und ohne jede Spur von Schadenfreude sagen: wir sind nicht außerordentliche Charaftere, wir sind zuweilen ungeschickt und unpraktisch, aber wir schießen nicht die Säuser zusammen, wo Freunde wohnen, die uns tompromittieren könnten, wir toten unsere Feinde nicht durch Diperin, wir konfiszieren nicht die Güter Unschuldiger; wir sind nicht immer weise Staatsmänner, aber wir sind auch feine Borgias.

Vielleicht hat uns gerade dieselbe Eigentümlichkeit, die uns den "deutschen Trost" in schlechten Lagen an die Hand gab, auch davor bewahrt, in die schlechtesten Lagen zu kommen. Denn der Grundzug im Wesen des Deutschen ist seine wunder; bare Fähigkeit, die gemütlichen Ideale, die er gerade hat, in allerliebster Träumerei festzuhalten, und sich jede Lage und Umgebung damit zu schmücken; er hat deshalb das Bedürsnis, im Frieden zu sein mit seiner Umgebung, und die Freundlich; feit und das Wohlwollen, welche er in sich trägt, auch wieder zu erfahren. Das macht ihn in vielen Lagen rücksichtsvoll gegen andere und erhält ihn auch da genügsam und in den Schranken des Gesetzes, wo die Versuchung zu Selbstüber; hebung, Tyrannei und strassosen Frevel nahe liegt. Auch in

Deutschland ist bei den großen Versuchungen, welche unsere politischen Verhältnisse barboten, von Fürsten und Völkern viel gegen Necht und Geset gefehlt worden, aber fast nie geschah dies aus nackter, schamloser Selbstsucht, es war ein leiden; schaftlicher irregeleiteter Idealismus bei beiden Parteien, es war dieselbe Träumerei, welche in ruhigeren Zeiten den Deuts schen zu einem sinnigen, gemütlichen, berglichen Gesellen macht, welche in Zeiten der Mot und Entbehrung ihm die Fähige feit gibt, auch das Lästige mit Geduld, ja mit Laune zu ertragen. Es waren Verirrungen einer im ganzen wohlwollenden pflichts vollen Seele, welche das Bedürfnis hat, ihre Ideale in der Wirks lichkeit wiederzufinden, und deshalb in die Gefahr fam, der Wirklichkeit phantastische Farben, Formen und Neigungen ans zudichten. Das ift, im gangen betrachtet, der Fehler unserer Bölker und Fürsten, immerhin ein großer Fehler, aber der Fehler einer gemütlichen, begabten Natur, welche leicht den Frieden und die harmonie mit der Welt wiederfindet, weil ste einen großen Reichtum an innerem Leben besitt.

Bei uns in Deutschland ist unmöglich, daß ein Einzelner absolute Macht erhält, eine Prätorianergewalt über Leben und Sut von z. S. 22 Millionen Preußen, außer etwa im Fall eines sehr unglücklichen, völkermordenden Krieges. Was uns verhindert hat, ein einiger freier Staat zu werden, unsere etwas phantastische Gemütseligkeit, unser zähes Hängen an dem Bestehenden und unsere Schen vor einer unbekannten Lage die ärger sein könnte, als die gegenwärtige, das alles hat uns auch davor bewahrt, die Beute eines Hausens von Abenteux rern zu werden. Wir sind nicht einig gewesen, als es galt, ein freies Staatsleben zu gründen, wir sind auch nicht als Stlaven mit einer Kette zusammenzusesseln, und jest, wo es galt, die noch vorhandenen Freiheiten durch gemeinsame Maßregeln zu beseitigen, hat sogar der Bundestag bewiesen, daß auch er ein deutsches Institut ist, und daß man selbst ihn gewisser

maßen als Vowle gebrauchen fann, um "beutschen Trost" aus ihm zu schöpfen.

So sehr hangen wir in der Situation, an welche wir seit lange gewöhnt sind, daß selbst die ersehnte und wünschenswerte Veränderung uns säumig und unentschlossen findet und viele leicht nicht durchgeset wird, weil unser Gemüt durch die Un: ruhe und den Kampf swischen Altem und Neuem zu heftig verstimmt und verdüstert wird. Was bei uns aber eine neue herrschaft erobert, sich auf unseren höchsten Thron sett, uns sere heere und die Schnüre unserer Geldbeutel regieren will, das muß uns sehr vertraut, lange in Berg und Ropf durche gefühlt und zurecht gelegt sein; es muß uns sehr viel geworden sein, und unsere Seele muß mit Verehrung und poetischer Wärme daran hängen können. Wir find von einem Einzelnen nicht zu fnechten und durch robe Gewalt zu gewinnen, sobald ihn das sittliche Gefühl im Volke verurteilt, einem offenbaren Sauner gehorden die Deutschen nicht. Das ift jest, was unsere Nachbarn "deutschen Trost" nennen.

## Der Koustablerismus.

(Grengboten 1852, Mr. 9.)

Unter diesem Namen sei hier eine merkwürdige Krankheit bezeichnet, welche gegenwärtig in Deutschland umgeht, sehr anstedend ist und den Kranken Haarsträuben, Schauer und Wutanfälle verursacht, auf welche die entsprechenden Abspansnungen folgen. Da dieses Leiden in der Negel nur gute Mensschen und loyale Gemüter ergreift, so ist es um so betrübens der. Einige Beispiele werden das Wesen des Zustandes deutzlich machen.

Schreiber dieses kehrte einst am Abend von einer Reise ju seiner Familie auf dem Lande jurud. Er fand das hofe tor vor der gewöhnlichen Stunde geschlossen. Eine Machts patrouille in hemdsärmeln mit Art, heugabeln und laterne bewaffnet, läßt ihn jogernd und mit langen Gesichtern ein. hausmädden sehen scheu mit bleichen Wangen aus einem Spalt der zugehaltenen Rüchentür auf den Eintretenden. er den Griff einer Stubentür faßt, fahren die Bewohner schreis end von ihren Stühlen auf und schicken sich an, die Sande ju ringen, statt ihm entgegenzueilen. Der Angefommene legt sich verwundert und ermüdet ins Bett und löscht das Licht aus. Nach einer Weile stößt er an den Leuchter, der Leuchter fällt flirrend auf den Stiefelfnecht. Augenblicklich erhebt sich im Sause ein Flüstern. Es trippelt auf dem Flur, es fnarrt auf der Treppe. Leise Stimmen fragen durch das Schlüssels loch, ob er noch lebe? Feine Stimmchen fangen an ju schluchzen. Der Angekommene öffnet die Tür und sieht seine ganze Familie in jedem Grade der Verzweiflung und in jeder Art von Nacht: fleidern an der Tür aufgehäuft. Auf der Treppe steht das weibliche Dienstpersonal und schwenkt kitternd Spinnenbesen und Dfenhafen; im Dunkel am Suß der Treppe erscheinen mannliche hausgenossen mit Gewehr und Jagdmessern. sah der Angekommene, daß sein ganzes haus erkrankt war, und stellte ein Eramen an. Es ergab sich sogleich folgendes: In der Nachbarschaft war vor wenigen Tagen ein Mord verübt worden, und das eifrige Besprechen der Untat hatte die Phans tasie des ganzen hauses in bedenklichster Weise aufgeregt. Wenn in der Speisekammer ein kleiner vergnügter Mausrich seinen Rameraden pfiff, so war das ein Signal der herumschleichenden Mörder; wenn ein holzwurm pickte, so hörte man deutlich das Bohren eines fürchterlichen Einbrechers; wenn der Nachtwind an den Fensterladen flapperte, so bemühte sich ein Brecheisen Eintritt für ungählige Galgenvögel zu erzwingen. Vom Mors

gen bis zum Abend waren alle möglichen Greueltaten und Mördereien Gegenstand der Unterhaltung in den Wohnzim; mern, und in der Dienerstube las die Röchin merkwürdige Kriminalgeschichten vor. Das friedliche Haus war in eine melancholische Stätte des Grausens verwandelt. Es dauerte längere Zeit, bevor es möglich wurde, durch Lachen und stren; ges Verbot der beliebten Unterhaltungsstoffe die nervöse Auf; regung zu heilen.

Das waren unschuldige Außerungen des Konstablerismus, wie sie zu allen Zeiten und bei allen Bölkern vorkommen. Seit dem Jahre 1848 aber hat bei uns dieser Buftand in gefähr: lichem Maße zugenommen, er hat ganze Klassen der bedächtigen Staatsbürger ergriffen, ja er hat vorzugsweise unsere guten, verständigen und sonst so wenig phantastischen Sicherheits, behörden ergriffen. Während sie sonst ein großes Pflichtgefühl durch Aberwachung der Spisbuben und anderer armen Teufel des Gesetzes befriedigten, schwelgt ihre Phantasie jest in den greulichen Bildern von politischen Verbrechern, von Demo; fraten, von Roten, von Kommunisten. Wohl dem, der jest einen Dietrich in der Tasche trägt, er ist gewissermaßen ein harmloser Rerl geworden; glüdlich der Unscheinbare, der eine Eisenstange im Stiefel herumschleppt, er ift gewissermaßen ein anerkanntes Mitglied der Gefellschaft, ein Mann von offenem Charafter; aber webe dem Unglüdlichen, deffen hutfrempe um einen Zoll breiter ift, als die feiner Mitmenschen: hundert Augen folgen ihm auf Schritt und Tritt. Wehe dem Frem; den, der einen anständigen Rod trägt und vergessen hat, seine Legitimationstarte in die Brufttasche zu steden; ber anständige Rock macht ihn gerade verdächtig. Überall sehen die wur; digen Wächter unserer Sicherheit demofratische Ungeheuer in verdächtigen Verkleidungen durch das Land ziehen; auf allen Straßen tragen die handwerksburschen hohle Stöde, in wels chen giftige Papiere verborgen find, welche den Staat um: stürzen werden; in allen Winkelkneipen halten kommunistische Verschwörer geheime Zusammenkünfte, in welchen sie Hab und Sut der deutschen Staaten unter ihre Trinkbrüder verteilen\*); gefährliche Journalisten fahren auf allen Eisenbahnen hin und her, um ruhige Untertanen durch bösartige Zeitungsartikel zum Treubruch zu verführen. Natürlich steckt einiges Wahre dahinter, aber der Eiser und die Tätigkeit der Verfolger ist unendlich viel größer, als der Eiser und die Intrigen der Übeltäter. Folgender Fall, welchen wir der Mitteilung zus verlässiger Beobachter verdanken, sei ein Beispeil dieses Stas diums der Unpäßlichkeit.

Es ist Maria Lichtmeß Nachmittag 3 Uhr; an der fliegenden Brücke siehen Soldaten von der Brückenwache, Zollschutz wächter und Gendarmen mußig und gaffend. Ein Schuh: machergesell aus dem Elsaß kommt aus dem Städtchen, begleitet von seinen Freunden, die er besucht hat, und hat ein fleines Räuschle; er will überseten, und plaudert, bis es abgeht: "Was? meint ihr? Wort hätt' er nit g'halte? Eid hab er broche? Schweiget nor ihr da hübe vun solche Sache! S'isch jo Mode so, se sinn all nit andersch, des isch alles tout même! Mir hant jet Aerbet gnung, un hant doch selber des OuisZettele in d'Urne werfe dürfe! Mit alli solchi Sache isch's nir meh! I bin g'friede! - (taumelt und fällt in den Strom) helft! helft! i versauf! (die Wächter des Gesetzes stehen ruhig, die betrunkenen Freunde versuchen vergeblich, einen Nachen los: zumachen, um ihm zu hilfe zu kommen, er schwimmt noch und ruft:) Ums Blut und Bunde Christi Wille helfet mer! i fann nit meh! (die Wächter des Gesetzes stehen immer noch ruhig; er sucht vergeblich sich an einem Ankerseil zu halten es gelingt ihm nicht — er ift ermudet und in Verzweifinng;

<sup>\*)</sup> Geschrieben vor 26 Jahren. Seitdem ist, was damals fast nur Wahn der überängstlichen war, eine nationale Gefahr geworden.

er ruft:) Ihr Nacker, ihr Kanaille! ihr lasset an' ehrliche Mann versause! Hecker hoch!" Er sinkt unter; auf seinen letzen Ruf aber entsteht in der bewassneten Macht ein Lärm: "Greift ihn! sangt ihn, schließt ihn!" im Angenblick ist der Strom besetzt mit Kähnen voll Bewassneter; zwei Unterossiziere — gute Schwimmer — wersen sich in den Strom; der Schuhmacher ist gerettet, er lebt noch; man legt ihn in einen Brückennachen, bis er sich so weit erholt hat, daß er gehen kann; alsdann wird er, scharf bewacht, ins Kriminalgefängnis abgeführt, um wegen "aufrührerischem Geschrei" vors Kriegsgericht gestellt zu werden.

Man möge in dieser wahrhaften Geschichte die beunruhis genden Symptome an Ronstablern und Gendarmen nicht übersehen: den stieren Blick, die Abgespanntheit, die plötsliche nervöse Aufregung, und man wird sich trauernd sagen müssen, daß auch die größte Zuverlässigfeit des Charakters und der

Gesinnung zuweilen nicht vor diesem Leiden schütt.

Doch das übel geht weiter. harmlose Privatmenschen, denen einst Wohlwollen und Zutrauen zu der Menschheit auf den blühenden Wangen und auf dem letten offenen Knopfe loch ihrer hochgesvannten Weste saß, sind durch die letten Sabre in arawöhnische, bisige, aufgeregte, haflustige Menschen: feinde verwandelt worden, welche ihren alten treuen Kopf mit greulichen Möglichkeiten gefüllt herumtragen. Sie sehen noch immer betrunkene Bäuerlein mit roten Mügen und roten Nasen auf dem Parkettboden ihrer Stuben sigen, wie sie mit schmutigen Taschenmessern in die Holztäfelung eine schneiden: Jakob Kiolbassa fecit, oder Michel Mros fecit; wie sie aus kleinen Pfeifen die schlechteste Tabakasche auf die Teppiche ausschütten; wie sie mit einer alten Schere, die sonst jum Stupen der hundeohren gebraucht wird, die ältesten Abelsbriefe gu Fidibus gerschneiden und, den glimmenden Fis dibus im Rreise herumreichend, ein schamloses "Stirbt der Fuche, fo gilt der Balg" spielen. Sie sehen noch immer halb:

nacktes Proletariervolk über ihren großen Gelbsäcken kauern und mit den blutroten Fäusten in ihrem Golde wühlen, während sie selbst erdolcht, mit ausgenommenem Herzen, als unansschnliches Bündel in einer Ecke liegen. Sie sehen noch immer die Ruhe ihres Lebens, die Sicherheit ihrer Familie, das Gesteihen ihres Geschäftes abhängig von einer Regierung, welche alle Opposition mit allen Mitteln niederhält; sie huldigten früher dem Liberalismus aus Schwäche, jeht sind sie aus Schwäche dem Konstablerismus verfallen. Viele von ihnen sind schwäche dem Konstablerismus verfallen. Viele von ihnen sind schwerlich zu heilen. Sie wollen sich den Himmel nicht mehr denken ohne Gendarmen, und sehen in ihren Träumen St. Petrum im Helm eines Konstablers mit strammen Schritten an der Himmelstür auf und ab gehen, und den Erzengel Michael in der schönen Unisorm Hinkeldens die Teusel wegen mangels hafter Loyalität hinauswerfen.

Uch, aber das übel geht noch höher! Selbst die Kreise der vornehmsten Herren Beamten, in welchen die großen Staats; geschäfte gemacht werden, zählen in manchen Staaten Deutsch; lands von der Unpäßlichkeit angegriffene Charaktere. Da ist z. B. ein ansehnlicher Staat: Preußen. Es soll hier nichts Nachteiliges von der Politik und den Regierungsgrundsäßen seines Premierministers gesagt werden, durchaus nichts. Aber der Schreiber dieses Artikels hofft den Ton achtungsvoller Besprechung nicht zu verlassen, wenn er die leise Besürchtung ausspricht, daß auch dieser Herr troß der Entschlossenheit, Vestigkeit und konstitutionellen Weisheit, welche ihn auszeichnen, in dringender Gesahr stehe, zuweilen mehr Konstabler als Winister zu sein.

Rühren wir nicht alte Geschichten auf! Die Dankbarkeit für den Vertrag mit Hannover, der eine brave Tat war, hält noch vor. Aber da sehen wir in der Nähe des Ministers ein anderes betrübendes Beispiel menschlicher hinfälligkeit und schweren Leidens.

Um das Jahr 1848 schwamm auf den trägen Fluten bes Dangiger Bürgertums eine fleine, allerliebste Zeitschrift ums her, das "Dampfboot" genannt. Es war tein schweres, aber ein behendes Kahrzeug, sein Kapitan war ein herr Quehl. Der Stil dieses Redakteurs zeichnete sich, wenn die Erinnes rung nicht täuscht, durch einen gewissen liberalen Schwung aus, er fampfte mit Reuer sowohl für die großen weltgeschichte lichen Probleme gegen die Regierungslehre vom beschränkten Untertanenverstand, als gegen das massenhafte Umherlaufen der Danziger hunde und die Übergriffe der Obstfrauen. Kurz, es war ein gesundes, ehrenwertes Journalissenleben, welches zu den besten hoffnungen berechtigte. Da führt den treuen Mann sein Unstern nach Berlin. Er weiß zu rechter Zeit Klugs heit und Gesinnung zu zeigen, er wird Redafteur der Preus Bischen Zeitung, er wird Vorstand des literarischen Kabinetts im Ministerium, er wird der Vertraute, der bescheidene Freund, ja wohl gar der Ratgeber des Ministers. Wer etwas von herrn v. Manteuffel wünscht, der wende sich an herrn Quehl. Und wer nichts von herrn v. Manteuffel wünscht, der wende sich auch an herrn Quehl. Er wird an ihm ein höchst interessantes Beispiel von der gefährlichen Macht jener Krantheit finden, deren schwer auszusprechender Name den Titel dieses Auf: sațes bildet. Ein so tüchtiges, so hoffnungsvolles Leben! Und was ist aus ihm geworden? — Nicht alles, was er in Berlin getan, ift ein Symptom des ansteckenden Leidens, welches ihn jest erfüllt. Daß er einst die ministerielle Preußische Zeitung nicht so redigiert hat, daß man hätte sagen können, sie sei ers träglich, das war nicht seine Schuld. Es war damals übers haupt nicht möglich, eine solche Zeitung anders als schlecht zu redigieren, aus Gründen, welche nicht hieher gehören. Daß er als Vorstand des literarischen Kabinetts nicht verstanden hat, sich den so wichtigen Ginfluß auf die suddeutsche Presse zu erhalten, war auch nicht seine Schuld. Die ganze Freundschaft der sud, deutschen Presse wurde unnötig, denn die Leute wollten dort überhaupt nichts mehr von Preußen hören. Aber daß er, der Beamte, Privatsekretär und Vertraute eines preußischen Ministers, die sade Flugschrift des Schmaropers Cassagnac überseht und mit Nuhanwendung auf die preußischen Zusstände versehen hat, daß gerade er den Charakter und die politische Ehrlichkeit seines Gönners in so auffälliger Weise bloßskellen konnte, das ist ein Zeichen eines herzzerreißenden Anfalls der grasserenden Krankheit.

Aber es erhebt sich noch ein anderer Verdacht. Das Minisserium hat den Kammern einen Gesetzentwurf über Besteues rung der Tagespresse vorgelegt, welcher das Druckpapier nach dem Quadratsuß besteuern will. Seine Annahme würde zur Folge haben, daß die sämtlichen Zeitungen um etwa 100 prozent teurer würden, daß wieder infolge dieser abenteuerlichen Verteuerung drei Vierteile der gesamten prenßischen Tageszpresse sofort kopfüber zugrunde gingen; daß darauf die nicht prenßischen deutschen Zeitungen einen unerhörten Ausschwung nehmen und Preußen erfüllen würden, und daß sich längs der ganzen preußischen Grenze von Zittau dis nach Rostod eine Schüßenkette von Zeitungen aufstellen würde, welche nach Preußen hineinseuerten.

Da es unmöglich ist, daß ein gesunder ruhiger Mann, der einige Kenntnis vom Zeitungswesen hat, ein solches Projekt dem Ministerium vorschlagen konnte, so bleibt nichts übrig als anzunehmen, daß der Urheber dieses Planes krank war, krank an Konstablerismus höchsten Grades. Aber fordert ein solcher Grad von Krankheit nicht die höchste Sorgkalt der Freunde des Patienten heraus? Denn kompromittiert er nicht durch solche Projekte das Ministerium, welches dieselben zu seinen eigenen macht? Von dem Ministerium selbst kann man gegenzwärtig nicht verlangen, daß es die Wirkungen seiner Sezsehvorschläge im voraus übersehen soll, aber der Proponent

müßte sie doch übersehen. Und siehe, da erhebt sich in der Tages; presse von allen Seiten die Behauptung, daß derselbe treus bergige Mann, herr Quehl, auch diesen unförmlichen und gang unpreußischen Steuersat den Ministern geraten habe. das ist, so betrachtet Schreiber dieser Zeilen denselben als einen verlorenen Menschen, dessen Beruf fortan nur sein kann, in dem Schrein der Geschichte als pathologische Merkwürdigkeit aufbewahrt zu werden. Der bravste, liebenswürdigste Mensch und Redakteur ware in diesem Fall für die Welt verloren. Freilich ließe sich gar nicht sagen, was er noch alles angeben mag. Jest werden in Preußen Pairs gemacht, darunter auch solche auf Lebenszeit, welche vielleicht auch absetzbar sein sollen, man weiß das noch nicht recht. Wer steht uns denn dafür, daß nicht in der Zufunft, wenn gerade einmal die Majestät mit dem Ministerpräsidenten verreift ift, unser armer herr Quehl so ein 50 Stud Konstablers als Pairs einkleiden und einschwören läßt und ihnen die Einkunfte des Mottenfestes und der Baumblute von Pankow als Dotation zuweist?

Schlimmer aber ist, ernsthaft zu reden, daß auch bedeuztende Menschen, Staatsmänner und öffentliche Charaftere in hohen Stellungen in Deutschland an einer Empfindlichkeit und Reizbarkeit leiden, welche ihrer selbst sehr unwürdig ist. Jede Opposition erbittert sie; jeder kleine schlechte Wis, welcher ihre bekannte Persönlichkeit benust, um sich an ihr in Umlauf zu sehen, empört und ärgert sie; jeder Angriff durch die Presse und die Kammern regt sie auf und vernichtet ihre Verdauung, ihre Laune, ja ihren Glauben an die Menschheit. Das ist ein schmerzliches Zeichen von ihrer eigenen innern Unsscherheit, von Mangel an Selbstgefühl und Mangel an sittlicher Kraft. Wer durch jeden Zeitungsangriff, durch jede spise Vemerkung eines parlamentarischen Gegners zum Haß und zu Versolzgungen gegen die Presse und die Parteien seiner Gegner geztrieben wird, der mag immerhin im Privatleben ein gutz

mütiger humaner Mensch sein, ein gebildeter Staatsmann und ein Mann von Charakter ist er nicht.

Warum ist Louis Napoleon der Empfindlichste aller Empfinde Beil er sich am wenigsten sicher fühlt und am lebe haftesten das Gefühl des innern Unbehagens hat. Wir aber, das Volt, beurteilen das gute Gewissen und die Charafers festigkeit unserer Staatsmänner jumeist nach ber größern ober geringern Gemüteruhe, welche sie den Angriffen ihrer Gegner gegenüberstellen; je ruhiger, heiterer, murbiger ein Mann die Angriffe erträgt, je mäßiger und schonender er sie abschlägt, desto mehr sind wir geneigt ihm zu vertrauen. Wer aber gereigt auffocht und im gorn sich verleiten läßt seine Ges walt zu mißbrauchen, dem ist unmöglich zu vertrauen. Und deshalb sei zum Schluß an unsere politischen Erhalter die artige und bescheidene Bitte gerichtet, sie möchten die Unlage jum Ronstablertum, die sie wie die meisten Deutschen in sich tragen, auch einmal gegen sich selbst kehren und mit aller Rraft in ihrer Seele unterdruden: Die furchtsame Reigbarfeit, welche sie überall Feinde, Gefahren und hochverrat sehen läßt, und die schwächliche Selbstgefälligkeit, welche jeden Angriff auf sie und ihre Maßregeln als einen Angriff auf den Staat und die bürgerliche Gesellschaft verurteilt.

## Mapoleon III. auf der Bobe feiner Macht.

(Grengboten 1857, 9fr. 31.)

Ein finsterer Mordanschlag auf das Leben des Kaisers der Franzosen ist vereitelt, sein persönliches Befinden besser als seit Jahren. Die hohen Zolleinnahmen verkünden, daß Frankreichs Handel und Industrie in starker Zunahme begriffen ist, und

bis in die Zurückgezogenheit eines ländlichen Bades suchen den Beherrscher Frankreichs die Besuche deutscher Rhein: bundfürsten.

Seit dem orientalischen Kriege ist es der Klugheit des Kaisers gelungen, die Machtstellung nach außen, welche er ben heeren Frankreichs verdankte, durch friedliche Diplomatie zu erhöhen. In der Bestissenheit, mit welcher er die politischen Fragen Europas vor sein Forum zu ziehen suchte, lag wenigstens nichts Rleinliches, die Knoten, welche seine hand berührte, hat er bis jest so gelöst, daß ihm auch seine Gegner eine widerwillige Achtung nicht versagen können. Und weder die fremden Sous verane, noch die hadernden Kabinette Europas haben bei ihren Verhandlungen zu Paris die Tugenden einer legitimen und gewiegten Regierung ju vermiffen Urfache gehabt, weder die Besonnenheit fehlte, noch das sichere Urteil über Person: lichkeiten und fremde Situationen, noch jene Billigkeit und wohlwollende Behandlung fremder Interessen, welche sonst das lette Resultat eines sicheren fürstlichen Selbstgefühles zu sein pflegt. Wer vor dem Kaiser zu verhandeln hatte, der mußte genau gusehen, um zu erkennen, daß der lette Grund des friegerischen und diplomatischen Ehrgeizes, den der Kaiser mit so großer haltung entwickelte, aus einer sehr bürgerlichen Gemütsstimmung hervorging, aus dem Bestreben, den honetten Leuten seines Landes zu imponieren.

Merkwürdiges Schickfal! Ein fräftiger Geist müht sich unablässig und ohne Erfolg, durch die Achtung, welche er Europa abzwingt, die Gebildeten seiner Nation vergessen zu machen, auf welche Weise er ihr herr wurde. Über dem dichten Schwarm seiner hössinge und gefälligen Anhänger lauscht der Kaiser mit Spannung auf jeden Ton in den Weinschenken der Arbeiter, wie in den Gesellschaftszimmern der Akademiser, und das polizeiliche Telegraphenneh, welches er über Frankzeich gezogen hat, führt mit Blipesschnelle jeden Misston in

das Ohr des Schweigsamen und sammelt Wolken auf seiner

bleichen Stirn.

Wohl ist es ein merkwürdiges Schickfal. Derselbe Raifer, von dem die Monarchen Europas wetteifernd Rat erholen, dessen Namen dem Nomaden tief in der afrikanischen Büste Schreden einjagt, dem der Perfer und Inder Roß und Ges schmeide senden, den der Maronit am Libanon in der Stille als seinen driftlichen Befreier ersehnt, wie vor fünfzig Jahren den ersten Napoleon, derfelbe herr läßt durch seinen Moniteur der Welt eine Stala seiner Popularität in Ziffern ausgedrückt verfünden und mit Nachdruck hervorheben, daß die Aftien seiner Popularität an der politischen Borse Frankreichs stehen wie 51/2 Million zu 1/2 Million Popularität seiner Gegner. Gine Popularität wie 11 gu 1. Es ift ein Gaufelspiel, an das niemand glaubt, niemand als vielleicht er selbst, der nicht nur andern, auch sich selbst den Glauben erhalten möchte, daß er die Sehn: sucht und das gute Schicksal Frankreichs ift. Das ängstliche Zählen der kaiserlichen Anhänger, die große Empfindlichkeit gegen die ersten Regungen der Opposition ist von den Gegnern des Kaisers mit Schadenfreude als ein Symptom von der Schwäche seines Regiments hervorgehoben worden. es im Gegenteil noch ein Beweis für die Stärke und Dauer seiner herrschaft. Nicht etwa weil das Stimmenverhältnis wie II ju I war, denn es ware für einen entschlossenen Mann vielleicht noch möglich, Frankreich zu beherrschen, wenn bei ges heimer Abstimmung in die Wahlkaften von je zwölf Stimmen elf gegen ihn Demonstration machten. hätte der große "Rös nigsmörder" Cromwell auf der höhe seines Ruhmes die unters worfenen Engländer Mann für Mann nach ihrer herzens, meinung gefragt, er hatte schwerlich auch nur die zwölfte Stimme für sich gehabt. Die mahre Bürgschaft für die Dauer Napos leons III. ift gerade die stille unaufhörliche Sorge um die Meinung der Frangosen, der unablässige Wunsch sich ihre gute Meinung zu erwerben, ihnen durch Klugheit, Entschlossens heit und eine hohe Stellung unter den Fürsten Europas wenigstens zu imponieren. Denn diese Rücksicht ist die stille Triedseder für die Handlungen des Kaisers, sie verhindert, daß der hartnäckige Egoismus des Fatalissen nicht das ruhige Urteil über das Maß der Dinge und über die eigne Kraft verzliere. Noch ist ein Fehler des eignen Urteils der größte politische Feind, den der Kaiser zu fürchten hat, denn keine der Parteien Frankreichs, welche gegen ihn arbeiten möchten, hat sich fähig gezeigt, den Staat zu regieren. Und die einzige Klasse von Gegenern, welche der Jukunst seines Regiments verderblich werden kann, die Männer der tüchtigen bürgerlichen Redlichkeit, sind zur Zeit in Frankreich nur Individuen, welche zwar unzusstrieden grollen, aber weder durch ein starkes politisches Prinzip, noch durch Parteigenossenschaft zusammengebunden sind.

Die Deutschen werden noch lange Ursache haben, die aus: wärtige Politik Frankreichs mit Mißtrauen zu beobachten. Die Vielteiligkeit unseres Vaterlandes, die Schwäche der kleineren Regierungen, die Eifersucht der großen, werden dem Nachbar Frankreich noch lange Gelegenheit geben, sich mehr um deutsche Verhältnisse zu kümmern, als deutschem Selbstgefühl erträge lich ist. Seit der verhängnisvollen Zeit Ludwigs XIV. hat teine französische Regierung verfehlt, die politische Zerrissenheit Deutschlands zu ihrem Vorteil auszubeuten; daß auch der Raiser dies zu tun versucht wird, ist selbstverständlich; nur das mag man fragen, was er Deutschland gegenüber für seinen Vorteil halt. Und von diesem Standpunkt aus haben wir Deutsche allen Grund, mit seiner Politik, wie sie bis jest war, zufriedener zu sein als mit der seiner frangosischen Gegner. Und von den Sozialisten ganz zu schweigen, weder die Nes publif unter Cavaignac noch das Ministerium Thiers haben uns Deutschen irgend welchen Grund gegeben, ihre Zeiten jus rückuwünschen. Wenn Napoleon III., wie erzählt wird, gern

ausspricht, daß ein Prinzip seiner auswärtigen Politik sein muffe, die Nationalitäten zu achten, denn der erste Raifer seines hauses habe das Verkennen dieses Prinzips teuer bezahlt, so ist ein solcher Ausspruch, wie ehrlich er gemeint sein mag, doch feine Bürgschaft für immer und für veränderte Verhältnisse. Aber daß der Raiser die Aufgabe eines frangofischen Politikers Deutschlands gegenüber größer faßt, als Thiers oder die gegene wärtigen französischen Republikaner, das ist ebenfalls außer Zweifel. Er tennt deutsches Wesen und deutsche Verhältnisse besser als irgend ein frangösischer Staatsmann, er hat durche aus keine höhere Meinung von der Restigkeit des deutschen Bundes als man zu Berlin und Wien hat; er versteht, so läßt sich annehmen, recht genau die innere Eifersucht der großen beutschen Staaten, die Gelüste kleinerer Regierungen; er ift wahrscheinlich sehr genau unterrichtet von den charafteristischen Eigenschaften berer, welche gegenwärtig Deutschlands Politik in den handen haben, und er ift sicher gar nicht geneigt, die deutsche Gegenwart für besser zu halten, als sie in Deutsche land selbst geachtet wird. Aber er weiß auch genauer als viels leicht irgend ein anderer Franzose, daß trothdem Deutschland seit dem letten Ariege mit Frankreich große Fortschritte in seiner Kriegstüchtigkeit gemacht hat, daß das Bundesheer bei weitem die beste Organisation von 1816 ist, und vor allem. daß Preußen und Bfferreich zwar oft in entgegengesetten Inters effen fampfen, daß aber jeder von beiden Staaten für seinen eigenen höchsten Vorteil halten muß, jeden Fußbreit deutschen Bodens gegen Frankreich bis aufs Außerste zu verteidigen, und daß es jett fein befferes Mittel gibt, zwei große frieges rische Staaten in einem festen Bundnis zu vereinigen, als ein Anschlag auf Belgien und den Rhein. Ja noch mehr. ist zur Zeit schwerlich seine Politik, in dem zivilisserten Europa frangösische Eroberungen zu machen, solange Afrika, die turs fische Erbschaft und vielleicht das entfernte Asien für Kolonisas

tion und Machterweiterung fast unendliche Aussichten gewähren. Er ist zulest in der orientalischen Frage, wie jüngst bei der Neuenburger Angelegenheit, Hauptvertreter der Überzeugung gewesen, daß eine Nevision der Karte von Europa nicht heil; bringend sei.

Es ist möglich, daß gerade diese Überzeugung in einer deutschen Frage den Kaiser zu einem Gegner deutscher Wünsche machen kann, aber auch hier fände eine kräftige deutsche Politik in seiner Persönlichkeit wieder manches verbündete Element. Seine politischen Ansichten werden langsam zu Überzeugungen, er ist sehr geneigt, ein kräftiges und maßvolles Wollen zu achten, und er gilt für frei von den zahllosen altüberlieserten Besangenheiten, welche den Politiker anderer Länder, z. B. den Engländer nicht selten einschränken. Auch in der schleswigsholzsteinischen Sache wird der Grad von persönlicher Achtung und Neigung, die er gegen die deutschen Vertreter derselben fühlt, vorzugsweise seine Parteinahme bestimmen, falls auch dieser nationalen Frage das unglückliche Schickal bereitet werden sollte, durch eine Komiteesitzung europäischer Minister abges macht zu werden.

Mehr als in einem andern Staate Europas hängt die französische Politik von den persönlichen Eindrücken und Ansschauungen ab, welche der Raiser selbst erhält. Und wie alle politischen Persönlichkeiten, deren egoistisches Wollen mit einem schwärmerischen Fatalismus umkleidet ist, hat auch er das lebschafte Bedürsnis gemütlicher Stimmungen und eines persönslichen Verhältnisses zu seinen Verbündeten. So auffallend der Ausdruck deutschen Ohren klingen mag, die Politik Napoleons III. ist vorzugsweise gemütlich. Allerdings ist diese Gemütlichskeit nicht gerade die eines deutschen Hausbesitzers, aber sie ist ihr so ähnlich, als bei dem Herrn des 2. Dezembers nur mögslich ist. In der merkwürdig beanlagten Natur des Raisers wohnt neben italienischer Verschlagenheit ein tieses Gefühl für

Wahrheit und Ehrlichkeit. Seit er den Thron bestieg, war, so scheint uns, sein aufrichtiges Bestreben, eine gemäßigte und honette Politik nach außen durchzuführen. Und wie groß die Versuchungen waren, welche ihm in den politischen Konjunksturen kamen, bei seinen Freunden wie bei seinen Segnern hat er den Auf eines zuverlässigen Geschäftsmannes erworben, mit dem zu verhandeln nicht demütigend ist, weil er, so weit er überhaupt spricht, geradeaus seine Meinung sagt und sest darauf besteht, und weil er zwar fremde Überzeugungen sich schwer zu eigen macht, aber jede entgegenstehende Ansicht unbefangen zu prüsen bemüht ist. Es ist möglich, daß solche gerade Ehrzlichkeit in Geschäften bei ihm mehr das Ergebnis eines festen Willens als natürlicher Anlage ist, aber welche Energie gezhört dazu, mit so dauerhafter Selbstbeherrschung eine Rolle zu spielen!

Bei solcher Versönlichkeit nimmt der Raiser auch zu den deutschen Angelegenheiten feine grundfählich feindliche Stellung ein. Was ihm bei dem Wollen der Deutschen vernünftig und fräftig erscheint, das wird er achten, und er wird eher als die englische Politik verstehen, was der wahre Vorteil Deutschs lands ift. Ja es ist nicht unmöglich, daß er den Vorteil Frank, reichs und seinen eignen boch genug faßt, um eine größere Geschlossenheit und Kräftigung der deutschen Politik ohne innere Feindseligkeit zu betrachten. Aber wohl gemerkt, solches Gewährenlassen hat eine deutsche Politif nur dann zu erwarten, wenn der Kaiser die Personen und ihr Wollen im herzen achtet. Sollte die Schwäche und Zerfahrenheit der deutschen Regies rungen ihm Eindrücke geben, welche die entgegengesetzten von hochachtung sind, so ist allerdings anzunehmen, daß er deutsche Natlosigkeit ohne jede Rücksicht zum eigenen Vorteil ausbeuten wird.

So haben wir Deutsche, wie die Sachen bei uns liegen, zur Zeit noch durchaus keine Ursache, in dem Kaiser Franks

reichs einen Gegner unserer Wünsche zu sehen, und man kann sagen, daß es jeht noch von den Deutschen selbst, ihren Staats; männern, ihrer Politik und vor allem von der Haltung der deut; schen Nation abhängt, wie Frankreich unter Napoleon III. sich zu der Zukunst Deutschlands stellen wird. Deshalb sind wir imstande, wenn auch ohne Sympathien, doch nicht ohne Teil; nahme auf die inneren Kämpfe zu blicken, welche dem Kaiser seine eigentümliche Stellung zur französischen Nation bereitet.

Und deshalb ist uns auch erlaubt, noch einer Gemüts: stimmung Ausdruck zu geben, welche hier rücksichtsvoll in Form einer Frage erscheint. Der Kaiser ist ein Mann von bedäche tiger fluger Überlegung und einer ungewöhnlichen Willens: fraft. Er hat, wie man saat, etwa einen Dunkt ausgenommen, teine perfonliche Freude am Lugus, dem leeren Glanze, der Uppigfeit und dem ruchlosen Genugleben, welchem fein Frants reich so sehr verfallen ist, ja er hat, wie erzählt wird, einige Unlagen zu einem guten hausvater in bürgerlichem Sinne. Als er herr von Frankreich wurde, hat er, wie einst Augustus der Erbe Cafars, sich mit merkwürdiger innerer Freiheit und Entschlossenheit die Rolle vorgezeichnet, welche er für Frank, reich und in Europa spielen wollte: Wie fommt es nun, daß er gerade die Rolle nicht für sich gefunden hat, die den Franzosen dauernd imponieren und eine bessere Zukunft für Frankreich vorbereiten mußte? Die Rolle eines sparsamen, sittenstrengen, planmäßig einschreitenden Widersachers gegen das freche und liederliche Treiben, das wufte Börsenspiel und den gemeinen Eigennut des neuzeitlichen Paris? Man sage nicht, daß diese Rolle an sich unmöglich war. So weit man die Natur des Raisers aus der Ferne beurteilen fann, war er personlich dazu mehr geeignet als jum Leitstern eines glanzenden hofes und einer verschwenderischen Umgebung. Er repräsentiert ohne Freude an dem Flitterftaat. Er hat fein inneres Berhältnis zu den Kunftleistungen der herren Ponsard und Bernet, und

es ist anzunehmen, daß die gelehrten Stilübungen der Afade; miker ihn auch dann langweilen würden, wenn die herren nicht zu der literarischen Fronde gehörten. Man sage auch nicht, daß er durch seine Verbindungen gezwungen war, seinen Uns hängern die Bereicherung in den "Provinzen" des modernen Raiserstaates, den Aftiengesellschaften und Kondbörsen, zu ges statten. Wer verstanden hat, sich von St. Arnaud in so faiser, licher Weise zu befreien, der ware auch mit andern zweideu: tigen Gestalten, die ihm aus seiner Bergangenheit übrig ges blieben sind, fertig geworden. Seine wirkliche Stütze, das heer Frankreichs, hatte einen Rriegsberrn, der im faiserlichen Purpur das straffe und raube Leben des Soldaten teilt und wie der Soldat mit finsterm Blick auf die verschwenderische hetärenwirtschaft der reich gewordenen Börsenspieler hinblickt, fest in sein berg geschlossen. Wahrscheinlich hätte sein Regiment in feinem Fall den gewaltsamen Ursprung verleugnen können, und es ist sehr fraglich, ob es ihm gelungen wäre, das Pras fektenregiment entbehrlich zu machen und der Nation selbst eine wirkliche Beteiligung am Staat ju gewähren. lag nach menschlichem Ermessen in seiner Gewalt, dem Staat eine neue Grundlage zu geben und den besten seiner Gegner so ju imponieren, wie einst Cromwell seinen Englandern Bewuns berung abgenötigt hat. Die Finangen Frankreichs mit eiserner hand in Ordnung bringen, dem leichtsinnigen, fleinlichen, sinns lichen Egoismus eines Zeitalters ohne Ideal und Glauben den Ernst einer tiefen festgeschlossenen Natur entgegenseben, für sich selbst nichts beanspruchen als die herrschaft, mit ruhiger Kälte und Nichtachtung die Tageslaunen seiner hauptstadt überdauern, das, so scheint einem Deutschen, war die Rolle, welche dem neuen Raiser einen halt gegeben hatte, einen halt, der es ziemlich gleichgültig machte, in welchem arithmetischen Verhält: nis seine Beliebtheit zu den stillen Wünschen seiner Gegner stand. Wie kommt es doch, daß er diese Rolle nicht gefunden

hat? Daß gerade unter seinem straffen Regiment die Freche heit, Ruchlosigfeit und die rohe Genußsucht so furchtbare Fort; schritte machen, daß gerade seine Anhänger für die Haupts beförderer solcher Richtung gelten, und daß zu seinem eignen bitteren Leidwesen das Kaiserreich vielen Franzosen verhaßt wird, nicht wegen seines Ursprungs, sondern wegen der Ges meinheit solcher, welche ihm anhängen? Möge man eine solche Frage nicht mit der furgen Antwort abfertigen, welche nahe liegt. Der Raifer hat durch sechs Jahre dem ungläubigen Europa bewiesen, daß er fein gewöhnlicher Mensch ist, sein egoistisches Wollen war nicht nur stets durch Klugheit geregelt, sondern mehr als einmal auch durch weises und großartiges handeln geadelt. Er hat zum wenigsten das verdient, ohne Leidenschaft beurteilt zu werden. Auch Cromwell regierte durch Polizeiwirtschaft und Gewalt, auch ihn hob eine unges heure Lat zur herrschaft, auch er behauptete sich gegen den Willen der Einsichtsvollen und Tüchtigen seines Volkes durch sein heer und durch seine Spione, und doch starb mit ihm einer der größten Regenten Englands. Auch Frankreich stand seit dem ersten Napoleon nicht so geachtet und einflußreich unter den Mächten Europas als jest; sein heer, seine Flotte, die auswärtige Politif seines Raisers muffen auch den miße vergnügten Frangosen mit Stolz erfüllen, in dem größten Kriege, in den schwierigsten Verwicklungen hat sich bewährt, daß diese Machtentwickelung Frankreichs nicht die zufällige Folge günstiger Zeitumstände, sondern daß ihre lette Grundlage bas staatsmännische Urteil des Kaisers ist. — Auch sonst wird man in dem persönlichen Charafter manche überraschende Ahn: lichkeit zwischen dem großen Schwärmer des 17. und dem fühnen Fatalisten des 19. Jahrhunderts finden. gannen als Intriganten, und doch war ihre auswärtige Politik, seit sie regierten, stolz und mannhaft; beide begannen als egoistische Schwärmer und beiden wurde das Schicksal, ihren

Idealismus ju überleben. Aber freilich ist ein entscheidender Gegensatz zwischen dem Sachsen und dem Romanen; der eine war, so groß und frei er über seinen Zeitgenossen stand, boch nur ein Geschöpf Englands, den Blut, Tranen und heiße Ges bete von hunderttausend frommen Seelen im reinsten Glauben und feuriger Begeisterung jur hoben; der andere fam, den hut in der hand, in verworrener Zeit nach Paris, den Fransosen ein Fremder, er stellte allen Parteien, welche Frankreich zerriffen, sich selbst und seine Familie gegenüber, und er wurde herrscher, weil Frankreich bankerott geworden war an politis schem Glauben und an Begeisterung. Der alte Engländer war doch nichts als ein großer Mann aus seinem fanatischen Bolfe, wie andere auch, in der hauptsache dachte und fühlte er nur wie Millionen Landsleute um ihn, war er es nicht, fo war's vielmehr ein anderer, er war im Grunde nur ein Ges wächs, wie durch eine Naturnotwendigkeit aufgeschossen, - er hatte es leicht, groß zu werden. Napoleon dagegen ist herr geworden durch feinen eigenen freien Willen, hatte er den Gin: fall nicht gehabt, Raiser von Frankreich zu werden, so hätte Frankreich feinen Raiser erhalten, es ist seine Willfür, daß er Frankreich regiert. Und diese Selbstherrlichkeit, diese Freiheit von den gewöhnlichen sittlichen Voraussetzungen irdischer Tätige feit, sie ist die größte Unfreiheit, welche die handlungen des Raisers beschränft.

## Napoleon III. und die italienische Frage.

(Grengboten 1859, Mr. 23.)

Charafter und Politif des Mannes, welcher seit zehn Jahren mehr als jeder andere Erdgeborene die Geschicke der gebildeten Welt aufregt, sind zuweilen in diesem Blatt besprochen worden.

Es sei erlaubt, jest, wo die öffentliche Meinung Deutschlands heftig gegen sein Wesen auswallt, an früher Gesagtes anzustnüpfen und über ihn mit der Unbefangenheit zu reden, welche sicherer dazu hilft, den Gegner und das eigene Interesse zu verstehen, als leidenschaftliche Ausbrüche. Es wird feine Indistretion sein, seine Persönlichkeit, so weit sie aus der Ferne versständlich ist, offener darzustellen, als man sonst vor lebenden Herrschern tut; er selbst hat ein Necht dazu gegeben, denn er liebt es, sich selbst, seine eigene Einsicht und sein Urteil vor der Öffentlichkeit zu zeigen.

Der Raiser, von nicht unbedeutender, obgleich einseitiger Bildung, nicht reich an Geist und fruchtbaren Gedanken, aber begabt mit einer starken Dosis gesunden Menschenverstandes, langsam in seinen geistigen Operationen, jogernd und vor: sichtig vor dem Entschluß, aber von allem, was er sich zurecht gelegt, sehr erfüllt, gah und beharrlich, von schwerflüssigem Metall, ein verschlossener Grübler, indolent und doch ein scharfer Beobachter, leicht gereizt, schwer versöhnt, leidet an dem übele stand, welchen der glüdliche Emporfömmling schwer überwindet, an großer Empfindlichkeit gegenüber den älteren häusern. Lange bekämpft, bricht eine verlette Empfindung hervor und bestimmt im entscheidenden Augenblick seine handlungen. Der lange atmigen sichern Selbstsucht der legitimen Onnastien steht dann plöglich der wilde Egoismus des Abenteurers gegenüber, der loyalen Rechtgläubigkeit von Gottes Gnaden ein tropiger Fata: lismus, und dem sicheren Gang altüberlieferter Politik das un: ruhige Fordern einer opvositionellen Begehrlichkeit. Als Sohn eines Geschlechtes, welches durch die Nevolution groß geworden war, in Zeiten, wo die Macht der Waffen fede alte Autorität zerstört hatte, wo Verträge und Eidschwüre zu einem Spiel der Starken entwürdigt waren, hat er die Unruhe und Ges waltsamkeit seines hauses geerbt, und seine Achtung vor geschriebenem Recht und bestehenden Berträgen ift nicht größer

als die eines Ausgestoßenen, der im trohigen Einzelkampfe gegen die bürgerliche Gesellschaft untergeht. Und wie er gleich seinem Oheim Verträge, Staatsreden und öffentliche Kund; gebungen nur als Mittel betrachtet, um vorübergehende Wir; kungen zu erreichen, als papierne Fesseln, die er wegwirft, wenn sie ihm nicht mehr nühen, so ist er auch geneigt, bei Fremden dieselbe Gesinnung vorauszusehen, und überall Verbindungen gegen Frankreich, Gesahren für sich selbst und sein Haus zu erblicken.

Als er nach einem langen Intrigenkampf mit unfähigen Gegnern durch Blut und einen Gewaltaft jum herrn Frants reichs, und in der politischen Ratlosigfeit des frangosischen Voltes jum Raiser erwählt murde, da war sein höchstes Bes streben, sich unter den alten Mächten Europas durch Mäßigung und mannhafte haltung eine geachtete Stellung zu erwerben. Tros der furchtbaren Bundesgenossen, welche er zu helfern seiner herrschaft herausbeschworen hatte, der Willfür, Ges waltsamkeit, frechen Selbstsucht, wußte er in dem Nat der europäischen Mächte eine achtungsvolle Stellung einzunehmen. Der Raiser von Rugland mußte unflugen Stolz mit dem Verlust des gangen heeres buffen, mit Zerstörung seiner Liebe lingsfestung und halben Flotte, mit Abdrängung von den Donaumundungen; das freundschaftliche Entgegenkommen des englischen Königshauses wurde der Kitt eines auffallenden Bündnisses; während des Krimkrieges hatte der Raiser Ge: legenheit, sich klug, entschlossen und zuverlässig zu erweisen. Er trat aus dem Kampfe mit erhöhtem Ansehen als ein mächtiger Kriegsfürst, ein erprobter Staatsmann. Es ist nicht unnüt, jett daran zu erinnern, daß ein Mann solche Erfolge nicht nur durch Schlauheit, Ränke und rücksichtslose Anwendung gewaltiger Mittel erreicht. Es war allerdings noch einiges in dem Wesen des Kaisers, was Achtung, ja menschliche Teile nahme auch von dem Gegner erzwang. In der ungesunden

Atmosphäre, aus welcher er heraufgewachsen war, als anspruchs; voller Prätendent, Verbannter, Staatsgefangener, bei aller Roheit seines Fatalismus besaß er eine Eigentümlichteit, der wir Deutsche im Privatleben nur zu vieles zu verzeihen gezneigt sind, das lebhafte Bedürfnis, Liebe und Vertrauen einzussiösen und sich an der Juneigung anderer zu erfreuen. Diese Gemütlichteit ist so sehr ein Grundzug seines Wesens, daß sie überall in seiner Politik sichtbar wird. Und diese Eigenzschaft bringt in seine Handlungen und Entschlüsse einen eigenztümlichen Dualismus. Zugleich verschlagen, und doch im Verkehr von nicht abzuleugnender Geradheit, hat er die Franzosen durch eine ganze Windrose von politischen Phrasen gezleitet, und derselbe Mann hat, wie Lord Malmesburn ohne Ironie zu sagen berechtigt war, sein dem Einzelnen gegebenes Wort mit punktiziöser Sewissenhaftigkeit gehalten.

Der Kaiser ist bei solchem Wesen allerdings imstande, ein zuverlässiger Verbündeter zu sein, der für seine Alliierten Opfer bringt, der aber zugleich anspruchsvoll eine gewisse herze liche hingabe und Gegendienste verlangt, wie sie in der Politik auf die Länge selten möglich sind. Es war seine Freude und sein Stolz, mit der englischen Königsfamilie und den Staats, männern der Whigs gut zu stehen; es waren vielleicht die glücklichsten Tage seines Lebens, als er an der Seite der Ros nigin durch die Straßen von London fuhr, und des Abends in seinem Kabinett im Zigarrenrauch seine Ideen aussprechen fonnte: bann war er, ber Schweigsame, gesprächig und mits teilend, und von der Offenheit, welche träumerische Naturen, die viel mit sich selbst beschäftigt sind, in solchen Augenblicen fast rücksichtslos zeigen. Die Maienzeit dieses Verhältnisses währte nicht lange; das englische Volk hatte feine Empfindung für die gemütlichen Bedürfnisse des Raisers. Tief frankte ihn die Kälte, mit welcher Parlament und Nation seine nicht ungerechtfertigten Forderungen nach dem Orsinischen Attentat

abwiesen; nicht weniger, daß schon die Whigs ihn gegen früheres Abkommen in der Donaufürstentumerfrage im Stich gelassen. In beiden Fällen war ihm der englische Widerstand ein herze treffender Schlag. Und der Tag von Cherbourg war seine Jest hat er sich in demfelben Sinne dem Sause Savonen genähert und sicher ift es ein Jrrtum, wenn man in diesem Bündnis nichts als die falte Berechnung sieht, wie sie seinem Dheim in der zweiten hälfte des politischen Lebens natürlich war. Was Raiser Napoleon in Italien für sich bes anspruchen wird, das hängt vorzugsweise von dem persons lichen Anteil ab, den er an den Charafteren des Königshauses Savonen nehmen mag. Gelingt es dem Rönig, aus den unver: meidlichen Reibungen und Zusammenstößen der Interessen ein versönliches Freundschaftsverhältnis jum Raiser zu retten, so werden wir bei einem für Frankreich gunftigen Ausfall des Rrieges eine verhältnismäßige Uneigennütigfeit des Raisers erleben, die immerhin so groß ist, als sie irgend eine der alten Regierungen Europas beweisen murde. Wird sein Bedürfnis nach vertrauender Zuneigung nicht befriedigt, dann wird er ohne jede Rücksicht den Löwenanteil für sich fordern und über bas haus Savonen hinwegzuschreiten suchen, wie sein Dheim.

Dies Gesagte möchte deutlich machen, wie die Politik des Raisers zu verfahren pflegt. Still in sich geschlossen, brütet seine Empfindung lange über einem Projekt, einer politischen Ronjunktur. Sorgfältig richtet er sich Pläne zu und legt sie still zurück, zulezt entscheiden gemütliche Stimmungen, perstönliche Neigung und Abneigung. Dann kommt er plöglich auf Ideen zurück, welche seine Umgedung für lange beseitigt und abgetan hielt. In dem orientalischen Krieg nun hat sich bei ihm die Idee entwickelt, daß er berusen sei, Ordner und Verbesserer aller unklaren und unhaltbaren Verhältnisse in Europa zu werden, und die bekannte Neigung, dergleichen heikle Fragen vor ein Austrägalgericht der Großmächte zu bringen,

bei welchem er als Herr Frankreichs und bei dem Vorzug eines festen Wollens die erste Stimme für sich in Anspruch nimmt. Daß solche gemütliche und persönliche Politik ihre großen Bedenken hat, ist klar, daß sie die Ruhe Europas kortwährend bedrohen muß, läßt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen. Sämtliche Großmächte haben dringende Ursache, sich dagegen zu verwahren, daß der Kaiser, sobald ihm das Verhältnis eines europäischen Staates zum andern nicht gefällt, sofort diplomatische Verhandlungen darüber eröffnet, zulest eine Friedens, und Kriegsfrage daraus herleitet.

Aber zu der Unruhe und Unsicherheit, welche in die Politik der europäischen Staaten durch seine Person gekommen ist, treten noch andere Bedenken. Es ist dem Raiser nicht ges lungen, in Frankreich einen sichern Rechtszustand herzustellen. Db dies bei der gegenwärtigen Lage Frankreichs auch dem besten Manne und dem reinsten Willen vollständig gelungen ware, darf man bezweifeln. Nicht weil die politischen Männer Frankreichs an sich schlechter waren, als irgendwo anders, sondern weil das schöne Land und ein begabtes Volk noch mitten in den Krisen einer großen Revolution liegen, weil alle Negierungen von den Bourbons an mit dem Makel eines uns sichern Prätendententums behaftet waren, weil alle geistige und politische Selbständigkeit des Landes in der Tyrannei einer großen Stadt untergegangen ift. Ein Staat, in welchem jeder Klurschüß eines Dorfes von Paris aus angestellt werden muß, jede fleine Brücke des entferntesten Departements durch ein Defret der höchsten Administrativbehörden ausgebessert wird, wo der kede und grundsaklose Journalist der hauptstadt eine hundertfach höhere Bedeutung hat, als der tüchtigste Charafter in Elsaß oder Lothringen, ein solches Volk ift noch weit entfernt von politischer Mündigkeit und wird durch eine Menge pein; licher Erscheinungen, durch freche Sittenlosigkeit, Liebedienerei, Bestechlichkeit, Raubsucht der Mächtigen, und auf der andern

Seite durch geheime Verschwörungen und phantastische soziale Snsteme der Begehrenden noch lange aufgeregt werden und ben Frieden Europas stören. Es ist ungerecht, den Raiser allein dafür verantwortlich zu machen. Man denke an die letten Regierungsiahre Louis Philipps, an die damaligen Rammerintrigen, an die Prozesse Teste, Praslin und die lauten Rlagen über Korruption, man denke an die Zustände des Jahres 1850, die Unsicherheit des Verkehrs, die Furcht der Besitzen, den, die wilden Plane der Sozialisten, und wie damals der: selbe Napoleon, den jest die öffentliche Meinung so laut ver: urteilt, von einer großen Partei mit zu wenig Selbstgefühl als Retter Europas begrüßt wurde. Freilich wer sich in sole der Weise jum herrn der Geschicke eines Volkes gemacht hat, wie der Raiser, der ist von der Mitwelt seit je auch für solche Übel verantwortlich gemacht worden, die er nicht selbst her: vorgerufen hat. Und vieles Schwere bleibt übrig, mas dem Raiser und seinem System gur Last fällt. Es ist mahr, er hat Frankreich nach außen die Macht wiedergegeben, welche zur Zeit Nichelieus, Ludwigs XIV. und Napoleons I. Europa in Schreden sette, nie war heer und Flotte so friegstüchtig und gefahrdrohend; auch der Wohlstand Frankreichs wächst in starkem Verhältnis, selbst die großen Sandelskrisen der letten Jahre sind dort verhältnismäßig leicht überstanden worden, aber die Versöhnung mit dem sittlichen Gefühl seines Volkes hat er nicht gefunden; er vermag die Masse zu blenden, wer Charafter und freie Bildung besitht, steht in Opposition gegen sein System. Und dies System, was ist es in seinem letten Grunde? Eine engherzige polizeiliche Tyrannei, die mit der Willfür des Schlechten auch die Überzeugungen des Guten gewalttätig unterdrückt, und in schneidendem Kontrast gegen die humanität des neunzehnten Jahrhunderts und die sittlichen Forderungen des modernen Staates steht. Und diesem Des potismus fehlt nach innen jede Größe, er ift kleinlich, heuch: lerisch, oft beschränft und barbarisch, und was das Traurigste ist, jedes Hochsinns und alles Idealismus bar, eine nackte Familienselbstsucht ohne Pietät und ohne Achtung vor dem Leben der Nation.

Der Kaiser trat aus dem orientalischen Kriege mit der lebhaften Empfindung des Gegensapes zu Bfterreich. bings hatte das Verhalten dieser Regierung den Westmächten Ursache zu Unzufriedenheit gegeben und der diplomatische Sieg, ben Offerreich ohne Waffen erfochten, war, wie andere Erfolge dieses Staates seit dem Jahr 1850, das Resultat einer kurzsichtigen Politik gewesen. Durch vorsichtiges, zurüchaltendes Diplomatisieren, welches nicht frei von Doppelzungigkeit war, hatte Österreich sich alle Parteien entfremdet. Daß es sich von der westlichen Allianz zurückzog, nachdem seine italienischen Bes situngen von Preußen auf drei Jahre garantiert waren, und daß es doch bei den Friedensverhandlungen in der Donaus und Rumänenfrage alle Ansprüche eines Siegers erhob, des Siegers, dem die blutigen Erfolge der beiden Alliierten vor; jugsweise zu Gute tommen mußten, das emporte den Raiser in innerster Seele. Möglich, daß auch sein persönlicher Stolz noch anderweitig verlett worden ift. Genug, während er sich Rußland näherte, führte er gegen Ofterreich einen jahrelangen stillen Kampf: in der Rumanenfrage, deren Tragweite weit über die Grenzen der Fürstentümer hinausgeht; dann bei den Serben und Montenegrinern, wo seine Agenten alles taten. den öfterreichischen Einfluß zu vernichten. Durch solche stille Operationen suchte er nebenbei mit der ihm eigenen Zähigkeit die Lösung der türkischen Frage in seinem Sinn vorzubereiten. Es ift möglich, daß diese Intrigen vorläufig feine ernsteren Folgen gehabt hätten, als die österreichische Regierung zu be: unruhigen und in der orientalischen Frage auf die Defensive jurudjuwerfen, aus der sie auf turge Zeit herausgetreten war. Aber das Geschick hatte den Raiser Napoleon mit einem

Schlage heimgesucht, der in seinem Wesen und seinen Planen gewaltige Erschütterungen hervorbringen follte. Das Attentat des Orsini traf ihn im Innersten; nicht sowohl die Todess gefahr, in welche er und die Raiserin gerieten, als die Ers wägungen, welche sich für ihn daran knüpften, und die Erfah: rungen, welche er dabei in der Stille über die Stimmung Frankreichs und die Zuverlässigeit seiner Werkeuge einsammelte. Der Brief, den Orsini aus seinem Gefängnis schrieb - und wir glauben allerdings, daß er ihn geschrieben hat — machte in Deutschland einen fläglichen Eindruck. Zuerst jemanden meucheln wollen, weil er des Mörders Vaterland in Knecht: schaft hält und darauf denselben Mann auffordern, dasselbe Vaterland hochherzig zu befreien, solches Verfahren erscheint uns Deutschen durchaus unlogisch und fragenhaft. dem Widerwillen, mit welchem der Raifer ohne Zweifel die Zuschrift seines Mörders las, fam ein anderes Gefühl, eine heimlich nagende Sorge. Er hatte bis zu diesem Tage als glücklicher Fatalist sich seines aufsteigenden Gestirns erfreut und es ist wahrscheinlich, daß er in vielen Stunden in gutem Glauben an seinen welthistorischen Beruf gehandelt hat. Die Feuerkugel, welche jest plötlich auf seiner Bahn gersprang, störte alle seine Aspekten. Alles um ihn herum loder, unhalt: bar, blindem Ungefähr unterworfen. Was war der Glaube des Menschen an große Bestimmung? Auch Orsini war ein Fanatifer gewesen und hatte im Glauben gehandelt, wie der Raiser selbst. Sehr verkehrt war die Ansicht der Verschwörer, daß der Kaiser an dem Unglück Italiens Schuld trage, im Gegenteil, war es nicht Politik seines hauses, die Italiener an sich zu fesseln? Und er hatte, nur um andere Mächte zu schonen, bis dahin die lockende Frage ruhen lassen. Wer aber trug die Schuld, daß in Italien so vieles unhaltbar und faul war, und daß die italienischen Meuchelmörder von London aus gegen den herrn Frankreichs sich verschworen? Hiterreich allein trug die Schuld, Hkerreichs pedantische Tyrannei lastete mit eiserner Hand auf Italien und verhinderte jeden Übergang zum modernen Staatsleben. So ungefähr war der Ideen, gang des Raisers, jeder einzelne Sat desselben läßt sich aus offiziellen Außerungen und seinen Handlungen belegen; und die Volge solches Grübelns war ein verstärtter Haß gegen Österreich und ein durchaus ernsthafter — man verzeihe die Wiederholung des Wortes — gemütlicher Haß gegen das österreichische reaktionäre System in Italien.

Zu solcher Stimmung trat eine geheime Sehnsucht des Kaisers. Er hat sich viel mit der Theorie des Krieges und seiner Zerstörungswertzeuge beschäftigt und besitzt vielleicht den Ehrzgeiz, auch als Feldherr Erfolge zu erreichen. Schon im Krimztrieg wurde er mit Mühe davon abgehalten, selbst nach dem entsernten Kriegstheater abzugehen. Von den Schlachtfeldern Italiens aber war der Stern seines Hauses ausgegangen.

Man darf annehmen, daß alle diese Erwägungen in seiner Seele beieinander lagen, als die Zeit herankam, wo ihm Frank, reich unverkennbare Symptome von Mißbehagen zu erkennen gab, wo wünschenswert wurde, die allgemeine Ausmerksam, keit auf eine europäische Verwickelung zu richten, deren Lösung ihm neue Erfolge versprach.

So war der Kaiser beim Beginn des Jahres 1859 aller, dings in der Stimmung, die italienische Frage zu einer ernsten Berwickelung mit Österreich zu benutzen, aber ebenso sicher ist, daß er noch keineswegs entschlossen war, einen Krieg herbeiz zuführen. Er mag gern bei der Möglichkeit eines Wassen; kampses verweilt haben, aber es lag auf der Hand, daß für ihn der sicherste Erfolg ohne Wassenentscheidung zu erreichen war. Die österreichische Regierung hatte sich durch anspruchsz volle Begehrlichkeit nach allen Seiten isoliert; die Zustände, welche unter Österreichs Führung nicht in der Lombardei, aber in dem übrigen Italien ausrecht erhalten wurden, der seindz

selige Druck, welcher gegen Sardinien versucht ward, die alle mähliche Mediatisierung der kleinen Fürstentumer, die Agonie des Kirchenstaates, das mittelalterliche Unwesen in Neapel, das waren in der Tat sehr unerfreuliche und den Großmächten Europas unwillkommene Zustände. Rußland war von dem Raiser der Franzosen gewonnen, England konnte bei vor: sichtiger Behandlung schwerlich seine moralische Mitwirkung versagen: Preußen war seit acht Jahren von Hsterreich forts während durch fleine Demütigungen gereizt worden, Bronzell und Olmüß, iener Morgen, wo preußische Vioniere öfterreichischen Truppen die Brücke zum Marsch nach den herzogfümern schlagen mußten, unablässige schwache Rante am Bundestag, plans mäßige Angriffe auf den Zollverein, die heimliche Auflehnung Hiterreichs gegen den Durchmarsch preußischer Truppen durch deutsches Bundesgebiet, als Preußen in Neuenburg seine fleine Lombardei verteidigen wollte, alle die zahlreichen ver: deckten Beleidigungen bis zu der Rastatter Besatungsfrage, das ließ den Kaiser Napoleon hoffen, auch Preußen werde gegen Österreich zu gewinnen sein. Es ist wahrscheinlich, daß er durch seine Agenten und etwa durch die antiösterreichische Gesinnung eines einzelnen preußischen Unterhandlers getäuscht, soaar eine kriegerische Mitwirkung desselben erwartet hat. Nur als Gerücht kann erwähnt werden, daß er von dieser Meinung aus der preußischen Regierung bestimmt bezeichnete Gebiets, vergrößerungen in Aussicht gestellt habe, und daß seine Ans träge in Preußen mit ruhiger Rälte abgewiesen seien.

Die feste Zurüchaltung Preußens mußte dazu beitragen, seine kriegerischen Gedanken in den hintergrund zu drängen. In der Tat war ihm ein großer diplomatischer Sieg gewiß, wenn es ihm gelang, einen Kongreß zustande zu bringen, und ebenso hatte Osterreich eine offene Niederlage bereits an dem Tage erfahren, wo ein solcher Kongreß zusammentrat. Kaiser Napoleon hütete sich wohl, mehr zu fordern, als ihm

die übrigen europäischen Großmächte bewilligen konnten. Seine Forderungen, die er von England formulieren ließ, liefen auf Revision der Sonderverträge hinaus, durch welche Bsterreich die indirefte Herrschaft über Italien stillschweigend erworben hatte, und auf Beratungen über die Mittel, durch welche Italiens politische Lage gebeffert werden könne; der Beistimmung Ruß: lands sicher, hatte er in den Vorverhandlungen darüber ebenso die vorläufige Beistimmung Englands und Preußens ges wonnen. So jog er das Net über Österreich jusammen. Für ihn war der Erfolg: eine interessante politische Aftion für die Franzosen, er selbst Beschirmer der Italiener, gerächt an Ofter, reich, wenn das Wiener Kabinett sich der Mehrheit des Kons gresses fügte, und mit der Aussicht auf einen vorteilhaften Kampf, wenn Ofterreich gegen die feierlichen Erklärungen und Beschlüsse Europas seine Politif in Italien behaupten wollte. So gunstig stand für ihn das Spiel, als das schnelle Vor: geben Offerreichs die diplomatischen Gefahren, von denen dieser Staat umringt war, auf einige Zeit beseitige und die nicht weniger drohenden des Waffenkampfes heraufbeschwor. Ultimatum Ofterreichs überraschte den Kaiser; sein heer war feineswegs schlagfertig, die Rüstungen waren bis in die letten Wochen laut von seinen Journalisten ausgerufen worden, ein Zeichen, daß es ihm dabei vorzugsweise darauf angekommen war, durch den Ernst seiner Forderung einen Druck auf das übrige Europa auszuüben und den Rongreß zustande zu bringen.

Es ist demnach nicht ganz genau, wenn man den Kaiser von Frankreich beschuldigt, den Krieg gewollt zu haben. Er wollte eine Demütigung Österreichs, nötigenfalls nach einer diplomatischen eine Niederlage dieses Staates auf dem Schlacht; seld, aber dann in seiner Liedlingsrolle als Führer einer euro; päischen Roalition; den Kampf so, wie er jeht entbrannt ist, hat er sicher nicht gewünscht; ihn hat allerdings der schnelle

Schritt des Kaisers von Herreich entzündet, dessen fürstliches Selbstgefühl sich gegen all das langweilige Verhandeln, die guten Natschläge und das Orängen eines abenteuerlichen Emportömmlings ritterlich empörte.

Es war ein tapferer Entschluß, wenn derjenige tapfer ges nannt werden darf, der, eine große Gefahr zu vermeiden, die größere auf sein haupt beschwört, aber ob es weise gehandelt war, darf sehr bezweifelt werden. Denn es ift ein Irrium. ju glauben, daß nur der Kampf auf dem Schlachtfeld die höchste und lette Instang sei, um in Europa internationale Fragen zu entscheiden. Bei politischen Fragen von europäischem Interesse entscheidet in letter Instanz ebenso sehr die Intelligenz, das Gefühl für Billigfeit und die Erfenntnis des Zweckmäßigen. d. h. die allgemeine Einsicht, welche in den Nationen lebt und durch die Rabinette der gesamten Kulturstaaten gemacht wird. Wie sehr die Interessen der einzelnen Staaten sich freuzen und auf Zeiten das Urteil der Rabinette von dem Verständigen ableiten mögen, der logische Zwang der Verhältnisse macht sich immer wieder geltend, um so stärker, je weiter Bildung, Wohlstand, Sittlichkeit in Europa fortschreiten. jedem Friedensschluß muß es das ernste Bestreben der bera; tenden Regierungen sein, innerlich Dauerhaftes und Verstän, diges zu schaffen, damit der Frieden dauerhaft und jedem eins zelnen Staat zum heil werde. Immer wird das Resultat dieser diplomatischen Versuche, das Gute d. h. Rüpliche zu bes gründen, mangelhaft sein, weil jedes Resultat nur durch einen Kompromiß entgegengesetter Interessen gewonnen werden kann. aber es wird hoffentlich nie einer gewissen Intelligenz und relas tiven Möglichkeit der Dauer entbehren. Nun aber steht die italienische Frage für sich betrachtet fo, daß die stille Meinung der Nationen und Kabinette den Hierreichern innerlich nicht Recht gibt. Diese standen hier gegen gang Europa seit einigen Jahrzehnten auf der Defensive. Zwar ist es den meisten Bols

fern und Regierungen Europas offenbar quer und ungelegen, daß Franfreich diese heikle Frage zur brennenden gemacht hat, und uns Deutschen ist dieser plögliche Sturm aus mehreren Gründen besonders widerwärtig, aber die Frage ift einmal aufgeregt und es wird für die Diplomatie unvermeidlich, sie in die hand zu nehmen und eine Lösung zu versuchen. von solchem Versuch, wie unvollkommen er auch junächst aus, fallen möge, hat Ssterreich nicht viel Günstiges zu hoffen. Ja es hat sich und seinen Freunden die Lage recht schwer ges macht. Vor seinem plöglichen Einmarsch in Piemont hütete sich Napoleon III. sehr, die Verträge von 1815 anzusechten, er versicherte ausdrücklich, daß die Lombardei und Venedig den Offerreichern gewährleistet bleiben follten. In seinem Rrieges manifest hat er von dem Recht des Kriegführenden Gebrauch gemacht und die Freiheit Italiens bis jur Adria begehrt. Jest ist Ssterreich in der unbequemen Lage, mit Anspannung aller seiner Kräfte das verteidigen zu muffen, was vorher wenigstens unmittelbar nicht angegriffen war. Sollten die Franzosen siegen, so werden die Freunde Ofterreichs die größten Anstrengungen machen muffen, um diesem zu erhalten, was es vor seiner Kriegs; erklärung unzweifelhaft besaß, siegt aber Ofterreich, was hofft es in Italien zu gewinnen? Man fann mit ziemlicher Sicher, heit voraussagen, daß neue Eroberungen der Hierreicher in Italien von allen maßgebenden Kabinetten Europas, von Fein: ben, Neutralen, sogar von seinen Verbündeten, als eine wesents liche Störung des europäischen Gleichgewichts betrachtet werden müßten, im Fall diese Vergrößerungen beträchtlich sein sollten, während fleine Gebietserweiterungen desselben Staates ebenso nach allgemeiner überzeugung nur dazu beitragen müßten, die italienische Verwickelung zu vergrößern und neue Störungen des europäischen Friedens zu erzeugen. Offenbar kann also Offerreich durch den Krieg wenig gewinnen, während es sich vieles in Frage gestellt hat. Allerdings hatte es sich, wenn

seine Regierung porsichtig die lette Herausforderung vermied, zu einigen Zugeständnissen in Italien verstehen muffen, aber die vermittelnden Mächte hätten in startem Mißtrauen gegen die Beweggründe des Raisers von Frankreich dafür gesorgt, daß diese Zugeständnisse auf das möglichst geringe Maß jurud, geführt worden wären, denn damals galt es für sie vorzugs: weise, bestehende Rechte zu schützen. Jest, wo Offerreich selbst das Würfelspiel des Krieges begonnen hat, tritt bei einem Friedensschluß die Notwendigfeit ein, die gesamte italienische Frage zu ordnen. Und deshalb bedarf Bsterreich jetzt großer militärischer Erfolge, um nur festzuhalten, was vor seinem Losbruch gar nicht bestritten war, und sein plöklicher militä: rischer Angriff auf Piemont war, so scheint uns, eine große diplomatische Niederlage. Selbst wenn das Lette geschieht, was Offerreich wünscht, wenn Preußen mit dem deutschen Bund über den Rhein zieht, den Raiser demütigt, entthront, zum dritten Male in Paris einrückt, selbst in einem solchen Fall wurde für Offerreich der Gewinn in Italien und anderswo nicht groß sein.

Preußen aber hatte vollkommen Recht, daß es im Intersesse Deutschlands sowohl, als in seiner Vermittlerrolle diesen Schritt seines Verbündeten als eine gefährliche und folgensschwere Maßregel und einen politischen Fehler beurteilte.

Preußens Aufgabe ist jett, als Führer Deutschlands zu bewirken, daß Österreichs nachteilige Operation so viel als möglich gut gemacht werde, und zu verhindern, daß nicht Frankzeich alle die Vorteile für sich ernte, welche ihm die politische Lage darbietet.

## Die Zufunft Preußens.

(Grengboten 1859, Dr. 34.)

Die Berichte der Argte über die Krankheit des Könias haben im Lande die ernste Stimmung hervorgerufen, welche in Preußen auf allen Kreisen der Bevölkerung liegt, wenn das Schickfal seine dunkle hand gegen das haupt des Landes, herrn erhebt. Denn im Staat der hohenzollern hat das Ver: hältnis zwischen Fürsten und Volk viel Persönliches und Pas triarchales in Liebe und Widerspruch. Fast in allen Land; schaften lebt die Empfindung, daß sie kaum ein politisches Dasein hatten, bevor die friegerischen herren der Mark sie ju Teilen Preußens machten, und die Regenten fühlen sich ihrem Volf durch eine lange Reihe von Siegen, Leidenstagen und durch das edle Gefühl verbunden, daß sie felbst groß wur; den, weil sie ihren Bürgern das Gefühl von Größe, Kraft, Opferfreudigkeit, ein staatliches Bewußtsein gaben. achtzehn verhängnisvolle Jahre hat der Fürst, dessen Leben in diesen Tagen bedroht war, die Krone getragen, welche sich der erste Friedrich auf das haupt setzte, und diese achtzehn Jahre werden sicher einst in der Geschichte Preußens zu den folgens reichsten gablen. Daß der Staat durch Friedrich Wilhelm IV. wenn auch nicht ohne Verwirrung und innern Zwiespalt eine Verfassung und mit ihr die Bürgschaft gesunder Entwickes lung erhielt, das wird sein Bolt nie vergessen. Mit tiefer Sorge hörte in den letten Jahren der Preuße von dem une heimlichen Leiden, welches die Seele eines geistvollen Fürsten verdüsterte. Und jede politische Partei empfand damals, wie sehr in Preußen die Seele des Regierenden auch Seele des Staates ist.

Jahrelang waren Negierung und Volk wie gelähmt, angstvolle Sorge um den Staat, peinliche Unsicherheit lastete überall auf den Seelen. Da trat der Prinzregent an die Spițe der Geschäfte, ruhig, maßvoll und doch mit festen Überzeus gungen. Ein Jahr ist seitdem vergangen, keine Zeit des Friesdens und froher Ereignisse, und doch ist die Gestalt des Prinzen in immer kräftigeren Umrissen hervorgetreten; auf seine Persson, an welche sich sehnsüchtige, aber unbestimmte Hoffnungen knüpften, blickt jest vertrauensvoll eine ungeheure Majorität in Preußen, ein großer Teil der Deutschen. Alle haben Gutes von ihm erwartet, er hat aller Hoffnungen übertroffen.

Bessere Rücksicht, als die äußere auf das Preßgesetz, legt dem Schriftsteller von Selbstgefühl die Verpstichtung auf, von der Persönlichkeit lebender Herrscher mit höchster Zurüchaltung zu sprechen. Da aber ein namhafter Schriftsteller in der letzten Nummer der Grenzboten über Charafter und Wesen des Prinzen geurteilt hat, und dem Schreiber dieser Zeilen jenes Urteil in der Sache unrichtig erscheint, so sei die Diskretion noch einmal beiseite gesetzt, und wenigstens einiges von dem Fürsten in Erinnerung gebracht, der jetzt die Hossfnung Preußens und Deutschlands ist. Das Mitzuteilende ist ohnes dies kein Geheimnis.

Es war in den Märztagen 1848. Die Ratgeber des Königs hatten das preußische heer in eine schiefe Stellung zum Volke Der Pring von Preußen hatte davor gewarnt, die Armee jum Polizeidienst gegen das Volk zu verwenden, und hatte der verhängnisvollen Maßregel fräftig widersprochen. Und doch wurde das Gerücht verbreitet, auf seinen Antrieb sei der Kampf entbrannt. Ergebene Freunde des Prinzen eilten zum Minister des hauses, Grafen Stolberg. Da sprach der Nachfolger des Fürsten Wittgenstein: "Es ist besser, der Pring trägt den Sag." Dem Pringen wurde der Befehl, sofort nach Petersburg abzureisen. Er weigerte der Reise zum Kaiser Nikolaus den Gehorsam und ging nach England. Vflicht; getreu brachte er sich selbst jum Opfer, aber nicht die Würde bes Königtums und nicht die Zukunft Preußens. In Enge

land knüpfte er die Fäden zu dem herzlichen Bündnis, welches jeht die großen protestantischen Fürstenhäuser vereinigt, und machte durch die Reise selbst eine Demonstration, welche ans deutete, wo die Bundesgenossenschaft für das neue Preußen, das damals in Wehen lebendig wurde, zu suchen sein solle.

Es war im Jahr 1850. Die Kriegsdrohung Rußlands und Österreichs drängte gegen die Unionspläne des Herrn von Radowiß. In dem besorgten Kabinettsrat sorderte der Prinz Festigkeit, Rüstung, Krieg. Heftig war der Streit der Parzteien. Einer der hohen Offiziere erklärte dem Prinzen: das preußische Heer werde sich nicht gegen Rußland schlagen. Da warf ihm, so erzählt man, der Prinz in männlichem Zorn den Fluch entgegen, der zur Zeit seines großen Uhnen Friedrich den Offizier traf, der säumig im Schlagen war, und verließ, als alles vergeblich war, in tiessser Empörung den Rat.

Der Tag von Olmüß kam. Wie der Prinz damals mit seinem Schmerz gerungen, das slößte seiner Umgebung ernste Besorgnisse ein. Es ist bekannt, daß er den Minister, der jene Politik vertrat, vier Jahre von seinem Angesicht entsernt hielt, bis zum Beginn der orientalischen Verwicklung. In sich zurückz gezogen, nur mit seiner Psicht beschäftigt, in brüderlicher Pietät um seinen Herrn und König besorgt, so lebte er in der schwierigsten Stellung nach jeder Seite untadelig, sern vom Hose, geschieden von einem System, das er verurteilte, gegen das zu kämpsen selbst ihm nur in einzelnen Fällen möglich war. Es ist bekannt, wie frech einzelne der herrschenden Partei gegen seine Person zu intrigieren wagten, es gab Zeiten, wo seine Verehrer Befürchtungen hegten, die jeht auszusprechen unnüß ist.

Die allmähliche Erkrankung des Königs, die Unsicherheit auch seiner künftigen Stellung vermochten den Prinzen nicht einen Schritt von der Linie abzubringen, auf der ihn sein innerstes Wesen festhielt. Er vergab sich und dem Staate nichts, er verletzte keinen Augenblick das zarte Verhältnis zu seinem königlichen Bruder, er schwieg bei dem Orängen seiner Verehrer und handelte fest, wo es galt. So wurde er Regent. Längst vorher mag er in der Stille bei sich zu Nate gegangen sein über die Wahl der Männer, welche sein Verstrauen zur Regierung berief. Es sollten Männer von Ehre und reinem politischen Auf und die Fähigsten sein, welche er kannte.

Der italienische Krieg nahte. Und mit Recht darf gesagt werden: was in der preußischen Politik männlich groß, ente schlossen war, das fam aus der eigensten Seele des Prinzen. Wenn seit der Mobilmachung eine Zögerung sichtbar wurde, welche dem starken Anlauf, den der Pring genommen, nicht gang entsprach, seine Gedanken waren es nicht. Wohl darf behauptet werden, daß er größer von der Aufgabe Preußens gedacht hat, als die Mehrzahl der redlichen und ehrenhaften Mitglieder seines Ministeriums, und als die Mehrzahl der Preußen selbst. Möglich, daß er selbst mit geheimer Trauer erkannt hat, daß auch die Besten seiner Gehilfen nach langen Jahren politischen Miglingens und unselbständiger Politif zu viel von dem Selbstvertrauen und Stolz auf die Kraft des Staates verloren haben. Denn wie viel auch der herrscher bewirken fann, er vermag nicht die Werfzeuge, mit denen zu arbeiten fein Beruf ift, im Augenblick umzubilden, und weiches Erz in harten Stahl zu wandeln. Aber gerade, als er den Widerstand, den ihm pflichtgetreue Gesinnung entgegensette, durch die Energie seines Forderns gebrochen hatte, gerade als er sein heer mit festem Entschluß an der Grenze sammelte, fam der Frieden, unzeitig, willkürlich, frivol, wie wenige Wochen vorher der Ausbruch des Krieges gewesen war. Und aus tiefster Empfindung tamen die Worte des Prinzen, welche er, wie man erzählt, bei der Abreise zu dem Fürsten Windische grat sprach, daß solches Ende ihm ein großer Schmert sei.

Wie bei diesem Frieden allen Beteiligten durch das Schicksal genau gelohnt worden ist nach dem Maße von Ehrlichkeit, Ursteil, Energie und männlicher Kraft, die sie bewiesen, so hat auch dem Prinzen gegenüber die öffentliche Meinung, trot aller Anklagen, welche gegen die preußische Politik geschleudert wursden, gerade damals sehr wohl erkannt, wie wertvoll sein gesdiegenes und mannhaftes Wesen für Deutschland sei. Das Vertrauen und die achtungsvolle Zuneigung zu seiner Person ist es zumeist, was die Ankänge der preußischsdeutschen Beswegung hervorruft, die jest so geseslich, besonnen und hosse nungsvoll beginnt.

Wenig zwar lassen solche einzelne Züge aus dem Leben eines Fürsten erkennen. Daß er redlich sei, gewissenhaft, pflichts getreu, das weiß man. Aber eine andere Eigentümlichkeit ist wohl seltener. Er ist gerade im reifern Mannesalter, wo sonst der Horizont des Mannes sich begrenzt, das Neue leicht unhold erscheint, fortdauernd sicherer, innerlich freier, im besten Sinne des Worts liberaler geworden. Es muß edler Wein sein, der sich so vergeistigt. Ungewöhnlich war der Gang seines Lebens, alle großen Erfahrungen seiner politischen Laufbahn famen ihm erst in einer Lebenszeit, wo sie eher beschränken als erheben. Die meisten von uns Deutschen auf Thronen, im Arbeitsstuhl und auf der Holzbank sind in den letten gehn Jahren nicht stärker und entschlossener geworden. ist die Kraft und der Wille gewachsen mit der Schwere der Aufgaben. Selbst der würde irren, welcher meint, seine Natur sei mehr empfänglich und anerkennend, als produktiv. gilt jedenfalls bei denen, welche ihn näher fennen, für einen Fürsten, der nicht nur gut zu hören weiß, sondern auch zu wollen und zu befehlen versteht, und für einen Politifer, der auch deshalb innerlich fester ist, als die meisten seiner Um: gebung, weil er in Ropf und Herzen sichere Begrenzung findet bei großen Entschlüssen. Daß er als Regent in den Fragen,

welche ihm vertraut sind, selbständige schöpferische Kraft besitzt, wird er seinen Preußen wie seinen Gegnern noch beweisen.

Er gilt nur da für redefertig und wortreich, wo ihm von Herzen wohl ist. Dann aber dringt, so hören wir, seine eins sache, klare Rede, die männliche Haltung, die große Wahrs haftigkeit und Innigkeit seines Ausdrucks mächtig zum Herzen. Und solche milde Humanität ist wohl der Kern seines Wesens.

Ein Fürst so beanlagt, eine innerliche Natur, mit dem sichern Takt, den nur ein reines und wohlwollendes Gemüt verleiht, durch und durch human, nach so herben Erfahrungen doch voll sesten Glaubens an den Adel menschlicher Natur, voll Vertrauen zu der Tüchtigkeit und voll Achtung vor dem Versstand seines Volkes, und dabei von einer stillen aber dauershaften Willenskraft und in den Jahren seiner Reise stark zu rücksichtslosem Entschluß, ein solcher Fürst scheint uns doch keine ganz gewöhnliche Erscheinung auf einem Königsthron zu seine. Und solche Persönlichkeit scheint uns vorzugsweise gezeignet, das innere Leben des neuen Versassungsstaates zu kräfztiger Entwickelung zu führen und Preußen nach außen allmähzlich zu einer Bedeutung zu erheben, die der inneren Tüchtigkeit des Volkes entspricht.

Der diese Zeilen schreibt, steht ganz fern von Neigung und Gunst einer preußischen Regierung und ist nur berechtigt und gewillt, das Interesse an der Person des Prinzregenten zu nehmen, welches jeder Deutsche für ihn empfindet. Und diese Zeilen wären nicht geschrieben worden, wenn nicht gerade jetzt eine Pflicht gewesen wäre, auch dergleichen in diesem Blatt öffentlich zu sagen.

### Der Tod des Pring-Gemahls von England.

(Grenzboten 1861, Rr. 52.)

Im blühenden Alter ist ein Fürst geschieden, von deutschem Blut, Vater und Ahnherr der fünftigen Könige von Preußen und England, er selbst der Regent Englands in den letzten zwanzig Jahren eines großen Gedeihens und großer Gefahren.

Es war ein öffentliches Seheimnis, welches auszusprechen Stolz und Vorurteil der Engländer sich sträubte, daß er der Staatsmann war, dessen Politik die höchsten Seschicke des Staates so weit bestimmte, als das Königtum in England dieselben in der Segenwart überhaupt zu leiten vermag, d. h. weit mehr, als solche meinen, welche nach den Debatten der Häuser und den Reden der Parteiführer den Sang der Staats; geschäfte in dem Inselreich beurteilen. Erst dem Verstorbenen gegenüber sindet der rühmende Nachruf großer englischer Blätter warmen Ausdruck für die Dankbarkeit, welche ihm ein großes Reich seit zwei Jahrzehnten schuldet; die deutschen Blätter waren in ihrer Würdigung eines Landsmannes stets ehrlicher und unbefangener.

jogtum Deutschlands nach England übersiedelte, wurde er von den Insulanern, deren Bullismus damals noch um mehrere Grade roher war als jetzt, mit einer Kälte aufgenommen, welche an Abneigung grenzte. Endlos waren die Karrifaturen, in denen er als Bruder Studio abgebildet wurde, der eine Bande langmähniger Teutonen mit dicken Meerschaumköpfen in das reiche England führte, als armer Abenteurer, der guten Engländern das Brot vor dem Munde wegnahm, als deutsscher Prinz, der nichts hat und nichts kann, und von dem

Glücke berauscht ist, in einem zwilisserten Lande hausen zu dürfen. Auch ernsteren Geistern gegenüber war seine Stellung eine schwierige, denn Hochmut und Abneigung der Engländer

Als der Pring in seiner Jugend aus einem kleinen hers

gegen alles, was vom Festland kam, waren damals noch sehr groß. Und für ihn selbst, der in immerhin engen Verhält; nissen aufgewachsen war, mochte es nicht leicht werden, dem hochfahrenden Adel, ja auch dem imponierenden Leben dieses Weltreichs gegenüber die sichere Haltung zu bewahren.

Es war sein erstes Verdienst, daß er diese Seite seiner neuen Stellung so gut faßte. Nicht wenig unterstütte ihn dabei seine Versönlichkeit. Er war von weicher Empfindung und, wo er liebte, von großer herzenswärme, aber er gehörte zu den Männern, welche mit einer gewissen Angstlichkeit, was fie bewegt und erhebt, der Welt zu verbergen suchen, nur im engen Kreise des Hauses schloß er sich auf, nach außen war er von früher Jugend bemüht gewesen, in Form und Etikette des hofes sich gleichmäßig und in sicherer Überlegenheit dar: zustellen. Immer hatte er strenge sich selbst beobachtet, hals tung und Wort gegen Fremde waren gemessen, langsam, über: legt. Das gab dem jungen Fürsten, der damals für ein Muster: bild männlicher Schönheit galt, zuweilen etwas Steifes, es brachte ihn leicht in den Ruf des abschließenden Stolzes. Für England paßte solche Anlage vortrefflich. Er hat in furger Zeit verstanden, der hochmütigsten Unmaßung den Dämpfer falter Bürde entgegen zu setzen, und bevor noch die Tüchtige feit seines Wesens sich Achtung erzwungen hatte, erhielt, wer von Engländern in seine Nähe kam, Respekt vor einer haltung, welche noch erklusiver aussah, als die des Stolzesten der Briten. Es ist möglich, daß die lange Gewöhnung an diese Form noch in späteren Jahren dazu beigetragen hat, ihm den Schein fühler Zurüchaltung auch da zu geben, wo er ein offenes mensche liches Empfinden aussprach.

Er war von durchdringendem Scharfsinn und fand als echter Deutscher besondere Freude an der Dialektik einer ernsten Debatte und an lehrhafter Unterhaltung. Er war ferner von unbestechlicher Wahrheitsliebe und leicht erwärmt von großen

Ideen. Go liebte er in der Unterhaltung und in Geschäften von der Erscheinung auf den Grund der Dinge, von den Late sachen auf die belebenden Ideen hinabzusteigen, und ruhig, flar, mit logischer Präzisson zu entwickeln und darzustellen. Säufia war er bei dieser Methode seiner Bildung den englischen Staats, mannern unbequem, denen es in der Regel auf die Richtige feit ihrer Beweise und die Präzisson ihrer Folgerungen wenig ankam, wenn sie nur damit erreichten, was ihnen gerade am herzen lag. Sie waren bald gezwungen, die Überlegenheit bes Pringen bei allen Erörterungen anzuerkennen, aber sie empfanden ihm gegenüber zuweilen ihre größere Gewandtheit und Energie, den Willen in die Lat umzuseten. Dieser Gegene sat, der in der Jugend des Prinzen bemerkbarer gewesen sein muß, auch noch in den Jahren männlicher Reife zuweilen bers vortrat, wurde bei mehreren großen Gelegenheiten ein Glud für die Behandlung der Geschäfte; er ergänzte die Schwächen der englischen Bildung, er verband einige der politischen Führer Englands, Robert Veel und Lord Russell, sehr eng mit dem Derfelbe Gegensat mag aber auch das feindselige Verhältnis erflären, in welches sich z. B. Lord Palmerston durch mehrere Jahre zum Prinzen und zur Königin gesetzt hat, wie seine durchaus nicht immer edlen Mittel, durch welche der Minister den Schwächen des englischen Volkes schmeichelnd und seine Stimmungen flug lenkend, dem Regenten zu troßen wußte. Auch dieser Rampf ist einigemal in der großen Politik Englands sichtbar geworden. Nicht immer blieb Palmerston Sieger.

Dem englischen Volke gegenüber hatte der Prinz vor allem die Aufgabe, sich als Engländer zu erweisen, das heißt, engslischen Interessen überall nühlich und förderlich zu werden, wo er mit seiner eigenen Persönlichkeit selbstwillig hervortreten durfte. Er hat, so scheint uns, diesen Teil seiner Aufgabe als ein kluger und tüchtiger Mann gelöst. Es gab kaum eine Klasse

von gemeinnütigen Unternehmungen, bei welchen er nicht als Führer oder tätiges Mitglied mit gutem Beispiel vorans ging, von seiner Musterfarm an, bis zur ersten Industrieauss stellung und seiner Kanzlerschaft der Universität Cambridge. Bei jeder dieser Gelegenheiten lernten die Engländer einen erusten Geist und billigen Sinn achten, dem ihr Wohl warm am herzen lag, der hochsinnig ehrte, was sie Großes besaßen, und der wohl verstand, was ihnen fehlte.

Aber sein Sauptinteresse und seine Saupttätigkeit war für ben Staat. Eigentümlich war hier seine Stellung. Es gab vielleicht in England wenig Ehen, die so glücklich waren, als die des Königshauses, sicher gab es wenig Frauen, in denen ein flarer Berstand und hingabe an den geliebten Mann so vereinigt waren, als in der Person der Königin. Der Ehr: geiz dieser seltenen Frau war, den Mann ihrer Liebe und Wahl so hoch zu stellen, als nur möglich. Die Tochter des Herzogs von Kent war erzogen worden wie eine treue deutsche Haus, frau, und als ihren hausheren betrachtete fie den Gatten auch bei allen Pflichten und Rechten der Krone. Es war ihr peinlich, etwas vor ihm voraus zu haben, die äußeren Ehren der Königin waren ihr zuweilen lästig, weil der Gemahl nicht gleichen Teil daran haben durfte, es wurde ihr die höchste Genugs tuung, die umfassende Bildung, den durchdringenden Geist ihres hausherrn auch in den Regierungsgeschäften zur vollen Geltung gebracht zu sehen. Sie war in der Tat Königin; denn feine Magregel, weder groß noch flein, bei welcher ihre Ent; scheidung notwendig war, fertigte sie ab, bevor sie sich ein eigenes Urteil darüber gebildet hatte. Aber für dieses Urteil war ihr die Ansicht des Gemahls die höchste irdische Autorität. So wurde von beiden Gatten jeder politische Beschluß gefaßt, aber der herr des hauses hatte auch hier die Leitung. Und freng hielt die Königin darauf, daß ihre Minister im Privats verkehr dieselbe Antorität des Prinzen respektierten, welcher

sie sich selbst unterwarf. Dadurch geschah es, daß der Prinz in Wahrheit der König, und für die Willensäußerungen der Krone von England die höchste leitende Persönlichkeit wurde.

Und es scheint uns, daß England alle Ursache gehabt hat, diese stille und unablässige Tätigkeit eines Mannes, die nicht ohne große Selbstverleugnung war, mit Dank anzuerkennen. Sicher empfand niemand lebhafter als der Pring, daß die Vorsicht, welche seine schwierige Stellung ihm auferlegte, nicht immer für ein kräftiges hervortreten der Arone in solchen Momenten, wo die höchste Würde Englands dasselbe wünschens: wert gemacht hätte, nüblich war. Denn die Gegner seiner Überzeugungen fanden in den Vorurteilen des Volkes eine Waffe, welche sich nie abnutte: das laute Geschrei über kobur; gische Hauspolitik. So lächerlich diese Phrase war, welche in den Zeitungen Lord Palmerstons bei jeder Gelegenheit auf: rauschte, so sehr erregte und empörte sie das Volk, und deshalb erschwerte sie das gleichmäßige und konsequente Einwirken auf die Geschäfte, welches einem gebornen König von England nicht nur durch das Gesetz erlaubt, sondern auch für das Wohl des Staates notwendig ift.

England aber und die Welt werden einst daran denken, daß die Jahre, in denen der König ohne Namen das größte Reich der Erde beherrschte, die glücklichsten Jahre waren, welche das Inselreich seit Jahrhunderten durchlebt hat.

Wie glücklich das Leben des Hauses in den königlichen Schlössern Englands war, davon wissen Engländer und Fremde wohl zu erzählen. In seinem Hause war der Prinz ein milz der Sebieter, liebevoll und fest als Gemahl, der sorgsamste Vater. Er leitete selbst die Erziehung der Kinder, sein höchstes Glück war, in die Herzen der Seinen alles Schöne und Wahre hineinzubilden, was ihm selbst die Seele erhob. — An dem Schmerz der Semahlin und der ältessen Tochter im Königsschlosse zu Verlin, welche mit fast schwärmerischer Zärtlichkeit

an ihm hingen, nehmen jest zwei große Nationen herzlichen Anteil.

Es war eine edle Natur, allem Gemeinen abhold, er war stolz, weil er sich selbst hoch und rein zu halten unablässig bez müht war. Er galt für einen Aristokraten, und seine poliztischen und religiösen Überzeugungen waren liberaler, als bei irgend einem größeren Negenten aus deutschem Stamm; er galt für strenge und kalt, und sein Gefühl war doch sehr weich und warm. Er war ein vorsichtiger und gescheiter Staatszmann, ein Mann von umfassender Bildung, ein guter, redzlicher, pslichtvoller Mensch. Er hat eine sehr schwierige Erdenzstellung, die voll von Versuchungen und Gesahren war, mit ruhiger Würde und hohem Erfolge behauptet. Wir Deutsche aber gedenken sein in warmer Empsindung.

# Das preußische Abgeordnetenhaus und die Militärfrage.

(Grengboten 1862, Rr. 40.)

Während diese Zeilen geschrieben werden, bringt fast jede Stunde neue Gerüchte über die Krisis, in welcher das Versfassungsleben des preußischen Staates schwebt. Solche Zeit ist ungünstig für ein ruhiges Urteil, aber es ist gerade jett Pflicht eines jeden, seiner Überzeugung entschiedenen Ausdruck zu geben, zumal nicht zu erwarten ist, daß der Konstift zwisschen Regierung und Volksvertretung durch eine jett bevorsstehende Umgestaltung des Ministeriums beendet wird.

Die leidenschaftliche Teilnahme, mit welcher auch außer; halb Preußens die Kommissionsverhandlungen und der Beginn der Militärdebatte verfolgt wurden, war längere Zeit nicht frei von der Besorgnis, daß die Opposition, reich an junger

ungeübter Kraft, durch aufgeregte Stimmung des Volks in die Rammern gesendet, fortwährend gereizt durch grollende Außes rungen der Regierungskreise, bei der Debatte im Plenum an einer von den Klippen anstoßen würde, welche gerade die Milistärfrage darbot. Diese Befürchtung ist durch die Verhandslungen der vergangenen Woche widerlegt worden, die Haltung der Opposition war im ganzen betrachtet würdig und taktsvoll. Sie vermied den Geldpunkt vorzugsweise zu betonen, sie vermied auf technische Einzelheiten einzugehen, sie hielt ihre Redner in guter Zucht, fast jede der gesprochenen Reden machte dem Volke einige Wahrheiten in eindringlicher Weise klar und deutlich. Die Wirkung des parlamentarischen Kampses entssprach dieser Behandlung. Die Schwäche des Ministeriums, die Unhaltbarkeit seiner gegenwärtigen Zusammensehung wurde der Krone fühlbar, wie sie es schon längst dem Volke gewesen war.

Wie lebhaft aber auch das Interesse in Deutschland an den Parteikämpfen der Preußen ift, Autorität und Macht, Gin: fluß und Bedeutung des preußischen Staates für die letten Interessen Deutschlands stehen uns höher. Wir beurteilen die Parteien nach der Einwirkung, die sie auf die Stimmung in Deutschland auszuüben imstande sind. Bon diesem Ges sichtspunkte aus hat auch dies Blatt in Frühjahr die Auf: lösung der altliberalen Partei als eine unvermeidliche Rots wendigkeit bedauert, die Bildung der nationalen Partei mit Freuden begrüßt. Es ift fehr zu wünschen, daß sich niemand in Preußen der Überzeugung verschließen möge, daß sich in dieser neuen Partei, welche allerdings ihre Organisation noch nicht gang beendet hat, auf längere Zeit der größte und frischeste Teil der Volkskraft vereinigen wird. Sie ist nicht gleich dem Schaume einer brandenden Ruste über das preußische Land geschleudert, und sie wird nicht in den Strahlen einer volks; tümlichen Regierung vertrocknen, sie stellt in der Tat eine Mehrheit der Volksstimmungen dar und wird für alle nächsten

Entwickelungsphasen der hauptfaktor sein, deffen Zuneigung jede verständige Regierung suchen, deffen Unterftützung sie nicht ohne Gefahr entbehren wird. Auch wer durch feine perfons lichen Reigungen auf seiten der Alkliberalen ober Konfer, vativen gestellt ist, soll das nicht verkennen, sich selbst einer unwillkommenen Notwendigkeit fügen. Es ift Zeit, daß das Geganf und gegenseitige Beargwöhnen in der Presse der famte lichen Fraktionen aufhöre, und daß die Altliberalen sich auf: richtig mit der nationalen Partei versöhnen. Denn als die frühere liberale Majorität von einem Teil der alten Führer verlassen wurde und als die Unsicherheit ihrer Minister bes wirfte, daß die Partei im Bolk felbst das Bertrauen verlor, ba war es ein Glud für Preußen, daß eine neue liberale Bers einigung die Führung übernehmen konnte, eine Partei, noch unfertig und feineswegs ohne Mängel, aber eine solche, welche die lette Quelle aller parlamentarischen Kraft, Zutrauen und Sympathien der Bevölkerung nicht nur zu gewinnen, auch geschickt zu behaupten mußte, und welche den Rampf in einem Augenblick aufnahm, wo eine rücksichtslosere Opposition zum heil des Staates notwendig war. Es ist leicht, die Schwächen dieser neuen Partei zu übersehen, sie enthält noch einige Bestand; teile, denen man das Prädikat politischer Gesundheit nicht ohne Vorbehalt geben kann, sie ist vielleicht noch ebenso sehr allzu ängstlich bemüht, sich dem unsichern Tagesurteil der Menge anzubequemen, wie die altliberale Partei zu sehr vers fäumt hat, sich mit ihren Wählern im Einverständnis zu er: halten; mehreren ihrer Führer fehlt vielleicht etwas von der Ruhe und Sicherheit des politischen Urteils, welche durch längere Beschäftigung mit großen Staatsfragen gewonnen wird, aber so wie sie ist, besteht sie als ein volkstümliches Erzeugnis der Vergangenheit und Gegenwart Preußens. Der Politiker aber hat mit den vorhandenen wirklichen Größen zu rechnen, nicht mit idealen. Die politische Verfümmerung, an welcher Preußen

burch fast vierzig Jahre seit den Freiheitsfriegen gelitten hat, wird nicht nur in den Regierungsfreisen fühlbar, das ganze Volk hat darunter gelitten. Nicht die Redlichkeit, der Eifer, die hingabe an die Interessen des Staates haben in Preußen abgenommen, wohl aber ist die Einsicht nicht immer groß genug, und dem politischen Charafter fehlt noch eine gleiche mäßige Entwickelung, teils der Besonnenheit, teils der Energie. Das sind politische Mängel, an denen wir alle unser Teil haben, gegen die jeder Einzelne kampfen muß. Aber die gute Zuvers sicht darf uns darum doch nicht fehlen; denn wie unfertig die politische Tüchtigkeit des Volkes auch sei, die Anlage dafür ist in reichem Maße vorhanden. Gerade jest haben die letten Maßregeln der Regierung eine Annäherung zwischen den liberalen Varteien des Sauses bewirft; es ist sehr wünschens, wert, daß ihr ein gemeinsamer Plan und einmütiges handeln folge. Erst der offene Beitritt sämtlicher Altliberalen im hause und Volke, welche in Wirklichkeit noch das Necht haben, sich ju dieser Fraktion ju gählen, wird der nationalen Partei die volle Kraft geben, deren die Mehrheit der preußischen Volks: vertreter jest dringend bedarf.

Denn der Widerstand der höchsten Staatsgewalt gegen die Forderungen der Opposition setzt den Staat in eine neue Gesfahr. Nicht ohne Sorge muß bereits die Majorität des Hauses auf die zuchtlosen radikalen Elemente blicken, welche im Volke selbst das Haupt emporheben. Keine erwähnenswerten Namen und, so weit sichtbar, keine politischen Talente, aber überall Persönlichkeiten, welche einem Pessimismus und republikanischen Wallungen ungestümen Ausdruck zu geben suchen. Es wäre noch kein großer Nachteil, wenn, wie bei fortdauernder Krisis zu erwarten steht, die nächsten etwa bevorstehenden Wahlen zehn bis zwölf solche Entschlossene unter die Vertreter des Volkes senden sollten, aber es ist vorauszuschen, daß bei einem Beharren der Krone auf der betretenen Bahn allmählich eine

gewisse Verzweislung an der Möglichkeit der gesetzlichen Ents wickelung auch in dem Volke überhandnehmen und die repus blikanischen Stimmungen volkstümlicher machen wird. Eine solche Möglichkeit wird nur dann ungefährlich, wenn die gessamte politische Einsicht des Volkes zu einer großen zusammens wirkenden Partei verschmilzt.

In der Militärfrage selbst, der Veranlassung des schwe; benden Konflitts, steht unzweifelhaft die große Mehrzahl des Volkes auf seiten der verwerfenden Majorität. Allerdings aus sehr verschiedenen gemütlichen Beweggründen: Furcht vor Steuerdruck, Groll gegen die bevorzugte Stellung des Offizier, forps im Staate, Pietät gegen die Idee der Landwehr, Ab, neigung gegen das gegenwärtige Ministerium. Aber wir meinen, daß die Festigkeit der Opposition zugleich die beste politische Berechtigung hat. Denn nur ein entschlossener Widerstand gegen eine Forderung, welche einmal durch ausgezeichnetes Uns geschick in ihrer Behandlung entschieden unpopulär geworden ift, vermag der Volksvertretung in Preußen, gegenüber einfluß; reichen Stimmungen, die Stellung zu geben, welche zum Wohl des Staates unentbehrlich ift. Das noch bestehende Minis sterium vermochte nicht Preußens Ansehen in Europa aufrecht ju erhalten, es vermochte nicht, die notwendigsten inneren Reformen durchzuführen, es vermochte es schon deshalb nicht, weil es das Vertrauen des Volkes unwiederbringlich verloren hatte. Es darf aber in Preußen feine Regierung, welche in Feindschaft mit der großen Mehrheit des Voltes und seiner Bertreter dahinlebt, im Umte bleiben, ohne den Staat in die größten Gefahren zu seben, es darf fortan auch feine neue Regierung gebildet werden, welcher nicht dies Vertrauen zur Stüße wird.

Ob die Militärfrage die beste Kampsstätte war, um eine Wahrheit zur Geltung zu bringen, auf welcher die ganze Zustunft Preußens ruht, das zu untersuchen, ist unnütz geworden.

Die Frage war einmal da, durch eine Reihe von Zufällen und Regierungssehlern war sie zur brennenden Frage gewors den. Dem starken Unwillen des Volkes über einzelne Militärs ausschreitungen und über die ministerielle Behandlung der Organisationsstrage verdankten die Männer der Opposition zum großen Teil ihre Wahl zu Volksvertretern. Schon dadurch war ihre Politik bestimmt, sie durften in dieser Frage nicht nachgeben, sie müssen den Kampf durchführen, wenn sie nicht sich selbst vernichten und, was wichtiger ist, das Vertrauen des Volkes zu seiner guten Sache vernichten wollen.

Nun find wir allerdings der Meinung, daß ber Staven, hagen/Twestensche Antrag in der Sache selbst, d. h. in der Militärorganisationsfrage, das etwa jest Erreichbare zwed; mäßig formulierte, so fehr wir überzeugt find, daß die Erspars nisse, welche durch ihn bewirft werden konnten, schon durch die nächsten wünschenswerten Berbesserungen, j. B. Erhöhung des Traftaments, des Servises und durch bessere Stellung des Unteroffizierforps vollständig aufgewogen werden würden. Auch hätte es andere Abelstände der preußischen heeresorga; nisation gegeben, welche für einen aussöhnenden Bermittlungs, vorschlag ebensogut geeignet waren, j. B. Aufhebung der ausgedehnten Militärgerichtsbarfeit. Aber das hauptziel des Kampfes war durchaus nicht ein furzdauernder Vergleich, der mit dem gegenwärtigen Ministerium geschlossen wurde, sons dern die Beseitigung des unzeitgemäßen Ministeriums selbst, ein Ziel, welches zu erreichen im wahren Vorteil des Staates lag. Es war deshalb durchaus richtige Taktif der Fortschritts, partei, daß sie zur Zeit auf einen sachgemäßen Kompromiß nicht einging. Festhalten war das Einzige, was sie tun konnte und durfte. Daß sie nicht in einer parlamentarischen Schlacht erreichen würde, was für Preußen die beste hilfe ware, einen völligen Umschlag der Stimmungen in den höchsten Kreisen, das war vorauszusehen. Noch ist sie weit vom Siege entfernt,

ja sie steht erst im Anfang der ernstesten Berwickelungen. Aber gerade deshalb muß jeht fester, ausdauernder gesetlicher Wider, stand ihre Politik sein. Es handelt sich in Preußen sicher nicht darum, ob Rrone, ob Parlament, sondern darum, ob das erlauchte haus der hohenzollern mit dem Volk oder ohne Volf regieren fann. Im ersten Fall wird es Freude, Stoly, hoffnung Deutschlands, eine maßgebende Stimme im Rate Europas, im andern Falle ein deutsches Fürstengeschlecht, wie andere auch, nur in weit gefährlicherer Stellung. das preußische Königstum, seine Dauer und seine höchsten Aufgaben fämpft jest die Opposition, und am besten, wenn sie fest bleibt.

Aber eine Bitte legen wir den Mitgliedern der Majorität an das herz. Sie betrifft die Organisation des heeres selbst. Wenn der Zeitpunkt kommt, wo eine Versöhnung mit der Regierung möglich und für besonnenes Urteil geboten ift, dann möge die nationale Partei der preußischen Volksvertreter die schwierige Frage der Militärverfassung so behandeln, wie ihre

haltung in der letten Debatte mar, mit Mäßigung.

Die Aufregung in der letten Zeit hat das Auge für Mangel der preußischen Heerverfassung sehr geschärft, und die Preußen scheinen zuweilen zu vergessen, wie vortrefflich trot aller eins zelnen Übelstände auch jest noch die letten Grundlagen der preußischen heerverfassung sind. Die allgemeine Dienstpflicht ohne Stellvertretung, die furze Dienstzeit, mag diese nun 11/2 oder 21/2 Jahr dauern, und die tüchtige technische Bildung des Offizierkorps muffen noch immer von jeder Nation Europas beneidet werden, Frankreich nicht ausgenommen. Es ist wahr, vieles bleibt zu wünschen übrig, um das heer mit der forts geschrittenen Entwickelung des Staatskörpers in Einklang zu bringen, aber ebenso deutlich ift, daß die Umänderungen zum Teil nur langsam als notwendige Folge nationaler Forts schritte sich entwickeln können, und daß bei dem größten Teil

derselben nicht der Landesvertretung, sondern einem Mini; sterium, zu welchem die Rammer Vertrauen hat, die Inangriff; nahme überlassen werden muß.

Deshalb darf es auch ferner nicht die Sohe des Militär; etats an sich sein, wogegen die Opposition ankämpft. Wenn gunftige Sterne früher oder später der gegenwärtigen Oppos sition die Leitung der Geschäfte in die Hand geben, dann würde dieselbe weit mehr als 41 Millionen für das Heer beanspruchen muffen und mit gutem Grunde. Und das Volf wird die vers größerte Steuerlast sehr wohl tragen, ohne zu verarmen. Denn was an Steuern in Preußen etwa jest drückt, ift doch nicht die Steuerlast überhaupt, sondern die Verteilung derselben, der verhältnismäßig geringe Prozentsak, welchen die Grund; steuer im Verhältnis zur Gewerbe, und Einkommensteuer aus, macht, ferner die verhältnismäßige Langsamkeit des industriellen Fortschritts in den östlichen Grenzprovinzen, welchen durch russische Zölle, österreichische Valuta und die Vernachlässiauna ihrer Flußwege die Kraft gelähmt ift, endlich die hindernisse, welche das Dahinsiechen des Zollvereins einer starken Zus nahme der Finanggölle in den Weg legt. Daß aber Preußen einen höhern Etat für seine Wehrbarkeit erhalten muß, wird aus den Forderungen deutlich, welche alle liberalen Fraftionen mit gutem Grunde erheben. Die Regierung gibt sich jest Mühe, 63000 Mann jährlich einzustellen, wir fordern milis tärische Ausbildung der gesamten waffenfähigen Jugend des Jahres, Einstellung von etwa 80000 Mann. Allerdings muß es möglich sein, dies in möglichst turger Dienstzeit zu bewirken, und daß eine planmäßige Vorbildung der Jugend wesentliche hilfe für Verfürzung der Dienstzeit werden könne, steht zu Aber sicher wird mehr als ein Jahrzehnt, vielleicht ein Menschenalter, hingehen, bevor solche Vorbildung in genüs gender Weise bei unsern Dorfbewohnern durchgesett wird, auch dann wird die Rurge der Dienstzeit eine Grenze haben, unter

welche im Interesse eines diskiplinierten und waffentüchtigen heeres nicht herabgegangen werden darf. Deshalb wird eine Verminderung des sogenannten stehenden heeres zuverlässig auch dann nicht eintreten, wenn die Führer der gegenwärtigen Opposition einmal die Ministerstühle besetzen sollten. auch die neugebildeten Bataillone werden bei noch stärkerer Refrutenaushebung mehr als vollauf zu tun haben, die Aus: bildung der Mannschaft zu bewältigen und dabei die eigene Keldtüchtigkeit zu bewahren. Die Zahl der Unteroffiziere und Offiziere, schon jest kaum ausreichend, wird bei dem besten Verfahren sie selbst zu ziehen und bei der volkstümlichsten Organisation nach einer so beträchtlichen Vermehrung ber Mannschaft nicht ausreichen. Das alles sind sehr nahe liegende Betrachtungen, die jedermann in Preußen anzustellen vermag. Es ift in der Ordnung, daß die Opposition jest feinen Grund hat, dergleichen Erwägungen auszusprechen, aber sie würde sich felbst in gefährlicher Weise ihre Zufunft bedrohen, wenn sie in der guten Stunde eines Kompromisses die Rosten und die Vermehrung der Radres jum Mittelpunkt eines Widerstandes machen wollte.

Der Übelstand der neuen Heeresorganisation ist im ganzen betrachtet nicht der, daß sie zu viel, sondern daß sie zu wenig gefordert hat, daß sie noch nicht genug leistet, um den Preußen die volle Waffentüchtigkeit zu geben, und daß den maßgeben; den Gesichtspunkten die Größe gefehlt hat, welche Wärme und Sympathien des Volkes aufzuregen vermag.

Das freilich sind Erwägungen und Wünsche für die Zu; kunft. Was zunächst geschehen wird, ist ganz unberechenbar. Ein Eingehen der Regierung auf die Wünsche des Bolkes ist zur Zeit noch höchst unwahrscheinlich. Mit kleinen Zugeständ; nissen aber ist gegenwärtig eine Versöhnung nicht möglich. Was aber auch geschehen möge, wir in Deutschland haben das seste Vertrauen, daß der Wahlspruch des preußischen Volkes bleiben wird: "loyal, aber sest".

## Der öfterreichische Reformplan des deutschen Bundes.

(Grengboten 1863, Mr. 85.)

Wie zu erwarten war, ist der hochgespannten hossnung, womit ein Teil der Deutschen dem österreichischen Entwurf einer Bundesresorm entgegensah, die Ernüchterung gefolgt. Der Wortlaut des Resormplans ist durch die Presse verbreitet, die Kritif hat begonnen, anerkennend, ruhig, schonend, der Absgeordnetentag hat sein Votum darüber abgegeben, auch er maßvoll und vorsichtig; schon werden entschiedene Stimmen laut, welche den Plan für eine versehlte Arbeit erklären. Dem schnellen Urteil der Tagespresse werden voraussichtlich einsgehende Flugschriften solgen. Je gründlicher die Erwägung nird, desto größer erweisen sich die Bedenken, ja die Unmögslichteit, diesen Plan ohne tieseinschneidende Veränderungen zur

Ausführung zu bringen.

Unterdes haben die Fürsten sich genötigt gefunden, ihren Aufenthalt in Frankfurt zu verlängern, auch in diesen Rreisen ift der Zauber des Eröffnungstages geschwunden. Die Erwä; gung der einzelnen Gäte von zahlreichen Paragraphen erweist sich als eine schwierige Sache, wobei unsere Fürsten die Tätig: feit ihrer Minister und Diplomaten nicht entbehren können, die Angelegenheit entgleitet unmerflich den händen der Fürsten und fommt allmählich in das gewöhnliche Gleis unter das Urteil ihrer Beamten. Man darf fagen, daß vorzugsweise das Ges fühl, zu weit gegangen zu sein, die Verlegenheit, was werden foll, und die Scheu, ein so glanzend begonnenes Unternehmen ohne Ergebnisse zu verlassen, die regierenden herren bis jest zu: sammengehalten hat. Allerdings dauert, so nehmen wir an, beim Raifer von Offerreich und der Mehrzahl feiner Verbündeten der feste Entschluß, ein Scheitern des Plans unter allen Umftanden zu verhindern; die Aussichten dazu sind bis jeht nicht glänzend. Die Sache ist jett so weit gekommen, daß von denen, welche um das Reformprojekt arbeiten, niemand weiß, was daraus werden soll. In gehobener und aufgeregter Stimmung hat man ein Werk von unberechenbarem Einfluß auf die künftigen Seschicke Deutschlands begonnen. Aber man arbeitet eifrig, troß der unheimlichen Stimmungen, welche die Beraturg der Paragraphen in der Stille kreuzen. Und ohne Zweisel wird aus dem Rat der Fürsten ein Reformplan, hier und da abgezändert und den deutschen Wünschen ein wenig besser angepaßt, hervorgehen. Ob auch eine Verbindung der deutschen Fürsten mit Österreich gegen Preußen? Beide mögen solange dauern, bis ein entschlossener Widerstand im deutschen Volke sich daz gegen ausspricht. Dann fällt der Plan in Trümmer und was sich an ihn festhängt.

Wer das gange Vorgehen Sfterreichs unbefangen betrachtet, der wird mit Verwunderung sehen, wie unkundig der deutschen Berhältniffe die Männer waren, welche dem Raifer diefen Weg moralischer Eroberungen vorgeschlagen haben. Und erstaunt fragt man, wo ift die altbewährte öfferreichische Diplomatie, die Vorsicht, die Schonung in den Formen, die kluge Rücksicht; nahme? Das gange Vorgehen ift nicht frei von einer feden Waghalsigkeit, welche die Zukunft auf eine unsichere Karte sett. Wir haben die öfferreichische Regierung solange auf vorsichtiger Defensive gesehen, daß junächst, als plöglich auf die Rube ein kräftiges Angreifen der Gegner folgte, die Rühnheit des Schrittes imponierte. Jest sehen wir wohl, welch ein Unter: schied ist zwischen der kühlen Überlegung, welche in passiver Stellung geschickt die Schwächen des Gegners zu erspähen weiß, und swischen der festen und sichern Größe, welche gu Er, oberungen befähigt. Solange das Wiener Rabinett sich darauf beschränkte, sich abwehrend gegen die halben und vorsichtigen Versuche Preußens zu verhalten, solange war es in einer bes festigten Stellung der Überlegene. Jest tritt ein gang anderes Wesen hervor, eine hast und Gile, welche nicht verhandeln,

sondern fortreißen möchte, eine kede und übermütige Erobes rungslust und ein jugendliches geräuschvolles Gebaren, wie es in der österreichischen Politik ganz unerhört ist. Nie ist aufsfallender geworden, daß die Österreicher in Deutschland fremd sind, als an dem Tage, wo der Kaiser die deutschen Fürsten so würdevoll und brüderlich als seine Pairs begrüßte.

Zunächst ift unbegreiflich, wie man Preugen vor der Bus sammenkunft so behandeln konnte. Es ist mahr, die gegen: wärtige Regierung hat manches getan, um Mißstimmung in dem eigenen Lande und in Europa gegen sich zu erregen. Aber ein Staat von achtzehn Millionen, voll von gesunder, wenn auch ungeübter Kraft, ist doch noch etwas anderes, als seine augenblidliche Regierung. Meint man in Wien einen gerruts teten, dem Verfall nahen Staatsförper sich gegenüber zu haben, einen politischen Schwächling, dessen Dasein von der Gnade Offerreichs und Frankreichs abhinge? Glaubt man in der natios nalen Partei Preußens deshalb Patriotismus, Stolz und Ber; trauen zu der Zufunft Preußens erloschen, weil die Vertreter des preußischen Volkes erklärt haben, einer Regierung, welcher man mißtraut, fein Geld im Kriegsfall zu bewilligen? hat man feine Ahnung davon, welche Wirfung in Preußen der Umstand gemacht hat, daß man von Wien aus durch einige behende Schritte einen großen und aufstrebenden Staat gu der Stellung herabdruden will, welche die Fürsten des Rheinbundes in der deutschen Roalition einnehmen? Solche Behandlung hat nur dann einen Sinn, wenn man den Gegner reizen wollte, mit dem Entschluß und der Kraft, ihn für immer zu bes seitigen.

hatte man aber diese Absicht und diese Kraft nicht, wie dachte man sich mit Preußen zu stellen, im Fall dieser Staat sich nicht auf der Stelle demütigte und im Falle das Versfassungswerk nicht auf der Stelle gelang? Welchen Sturm hat man dort aufgeregt! Mühsam halten die gemeinsamen

Interessen und die landsmannschaftliche Stimmung gegen das deutschiösterreichische Volk seit Jahren den Eifersüchteleien und Intrigen der Kabinette das Gegengewicht. Wie weit jeht die preußische Regierung durch das Verfahren Österreichs beleidigt ist, wissen wir nicht, die Empfindungen dieser Kreise sind für uns unberechendar. Aber das preußische Volk fühlt diese Verleidigung ties, und wir fürchten, es wird ihrer lange gedenken. Was soll nun werden, wenn in Preußen eine volkstümliche Regierung ihre Pflichten gegen Deutschland begreift und dar nach handelt? War es nötig, den Tag von Vregenz durch den Tag von Gastein zu überbieten?

Wenn die rückschesses Behandlung Preußens ein Fehler war, so lag sücher ein noch größeres Wagnis gerade in dem Vorgehen, welches für den Augenblick den größten Erfolg bezreitet, in der dramatischen Aktion und dem Einsehen der kaiserzlichen Persönlichkeit, zu welchem die österreichischen Politiker geraten haben. Wenn nun das Beginnen trotz diesem Auszwand von Repräsentation und Effekten scheitert, ja wenn es sich nur verkümmert und umgeformt ins Leben führen läßt, so ist die Person des Monarchen einer argen Beeinträchtigung seiner Würde ausgesetzt worden. Daß die Staatsmänner, welche den Kaiser umgeben, von ihrem jungen Herrn ein solz ches gewagtes Hervortreten auf so unsicherer Erundlage nicht abwehrten, das mag ihnen dereinst eine unfreundliche Erinnez rung werden.

Und sieht man näher zu, so wird der Mangel an Kenntnis der deutschen Verhältnisse noch auffallender. Man will durch die deutschen Fürsten und Regierungen ein Verfassungswerk für Deutschland zustande bringen. Nun wir haben allen Respekt vor unsern deutschen Fürsten. Sie sitzen zum großen Teil sest auf ihrem Grunde, sie sind durch Geschichte und zum Teil durch Pietät der Bewohner eng mit ihrem Volke verbunden. Aber seit dem Jahre 1848 haben die Fürsten tatsächlich nicht

die entscheidende Stimme bei einer Neugestaltung Deutsche lands. Wenn es möglich ware, alle Fürsten unter einem Raifer, hut zu sammeln, so ware immer noch zu beforgen, daß bas deutsche Volk sein Veto gegen ihre Beschlüsse einlegte. Und dieses Beto würde sich zuletzt als das entscheidende erweisen. Daß es in Offerreich sehr schwer wird, diese Berhältnisse zu würdigen, ist natürlich. Der deutsche Liberalismus ift von dem österreichischen in der Hauptsache so verschieden, daß der liberale deutsche Sfterreicher und der nationale Deutsche zur Zeit wenig miteinander gemein haben. Und der Unterschied liegt darin, daß der Offerreicher in einer weit andern Stellung zu seiner Regierung lebt, wie diese auch beschaffen sei, als der liberale Deutsche. Der Österreicher widerstrebt vielleicht in Einzelheiten seiner Regierung sehr heftig, gegen die herrschaft der Pfaffen und unfähiger Beamten, gegen übergriffe der Verwaltung in die Justig, gegen schlechten haushalt usw. Aber seine Regierung, solange sie sich nicht vorzugsweise auf nichtdeutsche Völkerschaften stütt, ist dem österreichischen Vatrioten in den wichtigsten Interessen seinen Lebens ein mäche tiger und werter Verbündeter gegen die Fremden, mit denen er in einen Staatskörper zusammengebunden ift. Sein ganges Selbstgefühl, Ehre und Vorteil hangen ihm von dem guten Willen der kaiserlichen Regierung ab, sie schütz seine Rechte und seine Interessen gegen Slawen und Magnaren, durch sie erhält er das Gefühl, Mitglied eines herrschenden Stammes su sein. Er ift deshalb, wie lebhaft er in Einzelheiten gegen ihre Auffassung ankämpfen mag, im gangen betrachtet ihr treuer Bundesgenosse. Er ift mit Recht zufrieden, wenn die Dinge in Offerreich nur nicht gang schlecht geben, wenn die Regierung in wichtigen Fällen den guten Willen zeigt, liberal zu handeln. Er ift auch in der deutschen Politik der Regel nach ihr Vertrauter, er hat den Wunsch, den Deutschen gegens über in ein ähnliches Verhältnis zu treten, wie gegen Magyaren

und Slawen, er hofft von einer Verstärkung des deutschen Eles mentes eine Kräftigung der eigenen Vorherrschaft, welche er in den unteren Donauländern sich erhalten möchte. Es war dess halb schon beim deutschen Parlament kein Zufall, daß die Deutschschereicher mit wenig Ausnahmen wie ein Mann den Winken des herrn von Schmerling gehorchten; es ist ganz in der Ordnung, daß jetzt auch die Oppositionszeitungen in Österreich mit herrn von Gagern freundlich verkehren und seine Mitteilungen und Winke getreulich benußen.

Gang anders ist die Stellung der liberalen Parteien in Deutschland zu ihren Regierungen. Regierung und Nationals partei sind in den meisten deutschen Staaten grundsätliche Gegner, der Kampf geht bei uns durchaus gegen die Regierungen selbst, d. h. gegen die Art und Weise, wie diese zur Zeit noch ihre souveranen Rechte auffassen. Alle Fortschritte, welche die Deutschen seit fünfzehn Jahren in der großen nationalen Frage gemacht haben, sind im Gegensat zu den Regierungen gemacht, die teuersten Interessen der Regierungen, wie sie von den meisten Fürsten noch aufgefaßt werden, stehen in unversöhntem Rampfe zu den Forderungen des Volkes. Die Regierungen besißen das heer und den gangen Mechanismus der Staats, maschine, die liberale Opposition den Idealismus der Nation und die warmen Sympathien fast aller, welche überhaupt Inters esse an einer bessern Machtstellung Deutschlands nehmen. Forderungen aber der nationalen Opposition, in diesem fünfe zehnjährigen Kampfe herausgebildet und gesteigert, sind bereits so fest ausgesprochen und so fest in das Bewußtsein des Volkes übergegangen, daß die Regierungen vor dieser gesetzlichen Bes wegung nur noch eine gewisse Widerstandsfraft, nicht mehr die Freiheit willfürlich zu leiten haben. Und in diesem Sinne sei hier ein früherer Ausdruck der Grenzboten wiederholt, welcher vor einigen Wochen der offiziösen Presse Hiterreichs großen Uns stoß gegeben hat, Deutschland ist schon zu sehr demokratisiert.

um noch einer Vereinbarung der Regierungen mit Hsterreich, selbst wenn diese möglich wäre, mit Hingebung zu folgen.

Unterdes hat der Abgeordnetentag in der Sitzung eines Tages den Stimmungen des Volkes in würdiger und gemäs sigter Weise Ausdruck gegeben. Die kurze Kritik des östers reichischen Resormplans durch Häusser und die Beschlüsse der Versammlung drücken, jedem verständlich, die Ansichten aus, welche in den Volkskammern Preußens und der meisten deutsschen Staaten der Majorität sicher sind. Ehre und Dank den Wännern, welche mit sicherer Klugheit die Marken des Weges abgesteckt haben, auf welchem der Kampf um den deutschen Bundesstaat zunächst vorwärtsgetrieben werden muß.

### Annerion oder Anschluß der Herzogtümer.

(Grengboten 1865, Nr. 2.)

Die undeutliche Politik Preußens in Sachen der Herzoge tümer hat einen Wirrwarr von Vermutungen, einen Sturm von Anschuldigungen hervorgerusen, sie hat, was uns wichtiger ist, auch in der liberalen Partei lebhaste Erörterungen vers anlaßt. Ein großer Teil der liberalen Preußen ist für Ans nexion, ein Teil der liberalen Süddeutschen rust seine heimis schen Regierungen auf zum Schutz gegen die Annexionswünsche der preußischen Regierung. Nirgend sehlt es an ausrichtigen Liberalen, welche sich geradezu als Annexionisten aussprechen und nicht wenige unserer tüchtigsten Männer gehören in diese Zahl, daneben solche, welche zur Zeit keine lebhaste Beteilis gung an unserer Tagespolitik bewährt haben, stille Friedliebende, welche jetzt durch die Ohnmacht der kleineren Staaten und durch die Zerrissenheit Deutschlands bitterlich gekränkt sind. Es lohnt einmal, das Für und Wider folder Erörterungen turz zusammenzustellen, wie es sich innerhalb der liberalen Partei, zumal außerhalb Preußens ausdrückt.

Zuerst sprechen die entschiedenen Annerionsmänner, zu denen vor andern liberale Preußen gehören, aber auch einzelne Stimme führer in den herzogtümern selbst, nicht wenige im übrigen Deutschland bis südlich vom Main: wir wollen keinen neuen Rleinstaat mit all seiner Schwäche, wir wollen keine neue Fürsten: familie, wir sind damit reichlich begabt, wir wollen keinen neuen hof, wir wollen im Volke keinen neuen Vartikularis; mus, dies alles würden uns neue Gegner sein, welche wir in der Zukunft zu bekämpfen hatten. Selbst ein Anschluß eines neuen herzogs an Preußen wurde die herzogtumer mehr brücken als heraufheben, er würde ihnen Lasten geben ohne die besten entsprechenden Vorteile, er würde eine Art von Vasallenstaat schaffen, ein doppeltes Regiment, dem Konflitte der Gewalten niemals fehlen würden, zumal unsere Preußen leider als Befehlende bureaufratisch ungeschickt, an unrechter Stelle hochfahrend, bei aller Tüchtigfeit unbequeme herren sind. Eine Vereinigung der Herzogtumer mit Preußen das gegen gibt den Schleswig-Holsteinern für größere Lasten auch größeres Selbstgefühl, sie werden Teil eines großen Staats; förpers, ihre gesamte Intelligenz erhält ein weites Gebiet, in dem sie sich jum Wohl anderer geltend machen kann, ihre Vertreter stellen sich neben die Altpreußen in den Kammern und bei der Regierung, das Volk erhält Anteil an einem großen politischen Leben. Auch pekuniär wird wahrscheinlich seine Lage günstiger, die gute Seite der preußischen Verwaltung, wohls geordnete Finanzwirtschaft, vermag auch ihm vielfach zu hilfe gu fommen. An Stelle der provinziellen Abgeschlossenheit wird ein frisches Gemeingefühl treten, furze Zeit und die Herzoge tümer werden mit Preußen verwachsen sein, Preußen selbst aber wird durch diesen neuen Erwerb gezwungen, energisch auf neuem Wege fortzuschreiten, seine Stellung zu Deutschland, ja zu fremden Mächten wird eine völlig andere, es muß nach Okkupation der Herzogkümer, um sich zu erhalten, große deutsche Politik treiben und die deutsche Frage, deren Lösung wir schmerz; voll und ungeduldig ersehnen, tritt dadurch der Entscheidung näher.

Es sind Liberale, welche so sprechen. Gegen die Gründe dieser Entschiedenen haben wir zunächst einen einzigen geltend zu machen. Wir haben kein Recht, über die Zukunft eines deutschen Stammes zu beschließen gegen seinen Willen. Daß das Volk selbst die entscheidende Stimme haben musse, ist ein Kundamentalsatz der liberalen Politik, von dem wir unter feinen Umständen, auch bei der lockendsten Versuchung nicht abgehen dürfen. Wir haben das Necht des Herzogs Friedrich von Schleswig: Holftein stark betont, solange dieses Recht der Schutz der Herzogfümer gegen die Herrschaft der Dänen war, wir dürfen dies Recht jett nicht als gleichgültig beiseite werfen, aber wir dürfen allerdings dem Herzog zumuten, daß er selbst sein Recht opfere, ebenso wie wir jeder anderen deutschen Dys nastie, auch der preußischen, zugunsten der deutschen Frage Resignation zumuten. Das ist nach unsern Parteigrundsätzen erlaubt. Aber in feinem Fall dürfen wir dem Volke von Schles, wigeholstein Zwang oder Gewalt antun lassen, selbst nicht um das zu fördern, was wir für sein bestes heil halten. In dem Respekt vor dem Volkswillen liegt das lette Geheimnis unserer Stärke, diese Nücksicht bestimmt und beschränkt auch gebieterisch die Mittel und Wege unserer Politik.

Das geben viele unserer Freunde zu. Aber sie knüpfen ein anderes Argument daran: Wohl, was wir niemals tun dürfen, mögen wir doch unsere Gegner tun lassen, deren poliztisches Eredo ihnen solche Pflicht nicht auslegt. — Dhne Zweisel gibt es in der Politik Konflikte, wo eine politische Partei in der Stille erfreut ist, daß ihre Gegner tun, was ihr selbst aus

Parteirücksichten durchzuseisen unmöglich ist. Jede Partei kommt zeitweise in die Lage, auch ihre fundamentalen Säße zu revis dieren und zu erkennen, daß wenige davon eine unbedingte Geltung haben. In Deutschland ist manchen feurigen Geistern die Sehnsucht nach stärkerer Konzentration so hoch gesteigert, daß sie auch eine Inrannis mit Freuden begrüßen würden, welche ihnen die Grundlagen eines großen Staatslebens zu schaffen vermöchte. In manchen Landschaften empfindet ges rade der Liberalfte mit bitterem Schmerz, wie unvollständig in der Mehrzahl seiner Mitbürger das politische Bedürfnis nach einem größeren Staatsbau entwickelt ift, und wie wenig Berechtigung dort die Tagesstimmung der Bevölferung hat, welche über den Kirchturm der Heimat noch nicht hinaus; reicht. Solcher Erkenntnis liegt die Auffassung nahe, daß auch der Wert des Volkswillens in der Politik weder ein un: veränderlicher noch ein höchster Wert sei, daß eine Schwäche und Beschränktheit des Volkswillens zu gleicher Zeit eine Schwäche und Beschränktheit unserer Partei wird und daß wir deshalb allerdings in die Lage kommen können, uns in der Stille über das freuen gu muffen, mas fühne Gegner gegen unsere aufgestellten Parteigrundsäße magen.

Diese Auffassung vermag sich auf den wirklichen Lauf der Dinge zu stügen. Selten vollzieht sich ein großer politischer Fortschritt nach den Wünschen und Erundsäßen einer Partei, auch die am besten berechtigte wird durch unvorhergesehene Tatsachen überrascht, sie muß selbst nahe am Siege ihren Gegnern Jugeständnisse machen. Mehr als einmal ist offenes Unrecht zu gutem Necht geworden, auch die Vereinigung Italiens zu einem Staat ist viel weniger durch die Majorität der Volks, wünsche als durch die Stimmung des Kaisers Napoleon bewirft worden, und der Preis, den die Italiener dafür bezahlten, Savoyen und Nizza, wurde ihnen deshalb nicht weniger schmerz, lich, weil die Bevölkerung dieser Landschaften durch die tyran,

nische Parodie einer Volksabstimmung von ihnen gelöst ward. Sie fühlen tief das Unrecht gegen ihr patriotisches Ideal, welches damals begangen wurde, sie fühlen auch, daß diese Ab; tretung wie ein schwarzer Schatten auf ihrem jungen Staats, leben liegt, und doch empfinden sie bereits jest lebhaft den Segen, ju einem großen politischen Körper vereinigt ju sein. Wenn in Deutschland die gegenwärtige preußische Regierung Mut und Kraft hätte, große Eroberungspolitif zu treiben die Verhältnisse liegen nicht ungünstig dafür und ein Erfolg erscheint wenigstens nicht unmöglich — so würde ohne Zweifel durch die Schlußergebnisse des Kampfes nicht nur das gegen: wärtige System in Preußen sich ändern, es würden auch nach wenig Jahren fehr viele der Ungufriedensten völlig befehrt fein. Dies alles soll hier zugegeben werden. Aber wir meinen, auf die Taktik unserer Partei darf auch diese Annahme keinen Gin: fluß ausüben.

Bunächst aus einem Grunde der Zwedmäßigkeit. Preußen ist bereits auf dem besten Wege, die deutschen Stämme mit sich zu verbinden. Auf die einzelnen Tatsachen soll kein über: großer Wert gelegt werden, weder auf den Zollverein noch die Gründung einer Flotte, noch darauf, daß Preußen mit dem Auslande bereits als Vertreter deutscher Interessen Verträge schließt. Latsache ist aber, daß durch die friedlichen und ges setlichen Fortschritte, welche Preußen seit Gründung des Zolls vereins gemacht hat, nicht mehr der Weg und das Ziel, nur die Zeit in Frage gestellt sind. Die eine hälfte Deutschlands heißt Preußen, die andere Sälfte ift in vielen wichtigen Bes ziehungen bereits von dem Leben dieses Staates so abhängig, wie nur ein Klientelstaat sein kann. Wenn wir das Unges nügende solches Fortschritts lebhaft fühlen, vergessen wir leicht, wie groß er in der Tat war. Dieser Fortschritt aber ist durche aus und nur nach den Grundsähen des Liberalismus erworben und wir haben durchaus fein Recht zu zweifeln, daß dieser

a Å

seine steareiche Gewalt weiter bewähren werde, sobald Preußen die großen hilfsquellen, welche er eröffnen kann, benutt. Eine jede Regierung in Preußen muß anstehen, mit schnellem Sprunge den betretenen Weg aufzugeben und den einer gewaltsamen Erwerbung gegen Kabinette und Völfer zu betreten. Vollends die liberale Partei, als solche, darf ihre Operationen nicht sofort ändern, weil die Chancen für einen keden Entschluß gestiegen Aber die schleswigsholsteinische Frage darf von unserer Partei überhaupt nicht nach Gründen der augenblicklichen Zwedmäßigkeit beurteilt werden. Weshalb betonen wir überall das Selbstbestimmungsrecht der Völker? Weil wir den edelsten Ausdruck der politischen Freiheit finden, welche wir für uns, wie für andere forden. Ift es redlich und flug hier liberal zu sein, dort Zwang ausüben zu lassen? heute einen großen Grundsat nachdrücklich auszusprechen, morgen denselben Sat aus Nühlichkeitsgründen gleichgültig preiszus geben? Mit welchem Recht maßen wir uns an, besser als die Schleswigeholsteiner zu verstehen, mas ihnen und dem Ganzen frommt? Sie sind es, um deren Zukunft sich's zunächst handelt, sie mussen doch die erste Stimme haben, und ihre Entscheis dung haben wir doch vor allem zu achten. Deshalb dürfen wir als Liberale keineswegs schweigend zusehen, wenn man sie, ohne sie zu fragen oder gar wider ihren Willen, zu dem machen wollte, was wir ihnen und uns nüblich halten, zu Preußen.

Wir sind der Meinung, daß die Liberalen in Deutschland dann das Nechte tun, wenn sie die Überzeugungen der Mehrs heit in Schleswigsholstein respektieren, das heißt mit den Forderungen, die sie erheben, nicht weiter gehen als diese; in jedem Falle aber nicht müde werden zu betonen, daß die Frage nur nach dem Willen der Schleswigsholsteiner erledigt werden dürse. Was wir für sie und uns wünschen, sieht erst in zweiter Linie, das Nächste ist, daß ihnen nichts aufgedrungen werden darf, was sie selbst nicht wollen.

Es scheint, daß die preußische Regierung ebenfalls die öffents liche Meinung für sich zu gewinnen sucht und eine Wandlung der Überzengungen im Lande von der Zeit erwartet. argwöhnt, daß sie die Entscheidung der Frage in die Länge gieht, um den Bewohnern der Herzogtumer den Gedanken der Unnexion volkstümlicher zu machen. Es ist möglich, daß dieser Gedanke auch dort einigen Boden gewinnt, aber es ift ein bedenkliches Spiel, deshalb die Entscheidung der Frage hinaus; juziehen, denn jeder Tag fann Veranlassung zu einer neuen Berwicklung bringen, welche die Stellung der Großmächte ändert und die verhältnismäßige Gleichgültigkeit, mit welcher sie bisher diese Frage betrachtet haben, in lebhafte Parteis nahme verwandelt. Für uns aber, die Liberalen der preu: Bischen Partei, darf in Sachen der herzogtumer die nächste Forderung gar nicht sein weder die Annerion, noch Anschluß, sondern die Forderung, daß dem schleswigsholsteinischen Volk sein Recht der Mitentscheidung über diese Frage nicht ver: fürzt werde.

# Die Pflichten eines Mitgliedes der liberalen preußischen Partei.

(Grengboten 1866, Dr. 11.)

Der Schluß des preußischen Landtages kam sehr uners wartet. Db er wirklich im Interesse der Regierung war, darf man bei unbefangener Schähung der Verlegenheiten bezweiseln, welche er ihr gegenüber abgeschlossenen Verträgen vor dem Auslande zu bereiten droht; die Opposition hat durch die uns willige Entsendung nicht an Ansehen eingebüßt. Sie hat ersreicht, was in dieser Sihung überhaupt für sie zu hossen war,

sie hat die Größe des innern Zwiespalts, welcher die Regie; rung und die Mehrheit der Volksvertreter trennt, aufs neue dargelegt. Die Verhandlungen über einen Entscheid des Obers tribunals waren bedeutungsvoll für Preußen, noch nie hatte das Ministerium in der Debatte so auffällig den Rurzeren gezogen, die Gründe des Abgeordneten Gneist, die leidenschafte liche Bewegung Twestens, die ruhige Erklärung Simsons gaben der Verhandlung einen Ernst und eine Würde, welche nirgend die Wirkung verfehlt hat, als vielleicht da, wo wir alle die größte Wirkung wünschen. Wer die tiefe Erregung beachtete, welche hinter den gemessenen Worten zuchte, der darf sich nicht verbergen, daß in den dritthalb Jahren seit den Juniordonnangen gegen die Presse der Streit in Preußen langsam größeren Umfang angenommen hat; und der Abges ordnete Simson hatte guten Grund zu dem Ausspruch, daß man einst diese Verhandlung als verhängnisvoll für das System bezeichnen werde.

Allerdings ist seit dem Juni 1863 auch für die liberale Opposition der Kampf gefahrvoller geworden. Der innere Schade hat weiter gefressen, durch viele Zwischenfälle, durch einen Feldzug, durch Verwicklungen mit dem Auslande, durch die Fesssehung des Ministeriums des Innern und die völlige Anpassung der Regierungsmaschinerie an das herrschende System sind neue Schwierigkeiten geschaffen; von beiden Seiten ist die Abneigung größer, eine Verständigung der Parteien nach menschlichem Ermessen unmöglich geworden. Der preus Bische Staat befindet sich im Anfange eines schweren Prof zesses innerer Umgestaltung, dessen einzelne Momente noch nicht zu übersehen sind. Aber jeder Vergleich mit ähnlichen Zuständen anderer Länder und jede Schätzung menschlicher Leidenschaften geben Grund jur Besorgnis, daß diese Ver: jüngung des Staates nicht mehr auf dem Wege ruhiger Aus, aleichung durch die Klugheit einzelner Führer gelenkt werden

wird, sondern daß in irgendeinem Angenblick auch die empörte Empfindung der Regierung wie des Volkes eigenwillig hinein; brechen kann.

Seit der Streit über die Heeresorganisation den schneis denden Gegensatz offenbarte, welcher zwischen Regierenden und Regierten über ihre Verechtigung im Staate bestand, hat est nicht an wackeren Männern gesehlt, welche behaupteten, daß der Streit nicht zeitgemäß sei, daß die Versöhnung wohl möglich, daß Nachgiebigkeit der Volksvertreter in dieser einen Frage den ganzen Konslift vermeiden könne. Preußen sei durch die Versassung noch kein Versassungsstaat geworden, man müsse sich allmählich einleben, alter Gewöhnung der Regierenden vieles zu Sute halten, bis nach und nach der Sinn sich ändere, oben Selbstbeschränkung, unten sichere Manneskraft allges meiner werde.

Wer solche Ansicht vertrat, der forderte von dem neuen Faftor, der durch die Verfassung zu gesetzlicher Geltung ges fommen war, von Intelligenz und Gewissen, von Leidenschaft Neigung und haß im Volke eine Diplomatie, welche praktisch unmöglich ist. Ein einzelner Mann, der durch lange Ente siehung der Nahrung geschwächt ist und endlich die ersehnte Rost errungen hat, wird vielleicht bei großer Gewöhnung, sich selbst zu beherrschen, auch ohne äußeren Zwang sich zu mäßigster Diat entschließen. Ein Volf und die Vertretung eines Volfes vermag diese Art von Selbstverleugnung nicht zu üben; aus ihm bricht mit dem Zwange einer Naturgewalt die Stimmung hervor. Es gehört jum Wesen einer repräsentativen Rörpers schaft wie der Presse, bei jeder Veranlassung ihre Gesinnung fund zu geben. Lang geschulte Parteien vermag allerdings in ruhigen Zeiten der fluge Wille der Führer so zu unterwerfen, daß sie eine Zeit lang der Übermacht des Individuums sich fügen, und dann erscheint wohl bei großen Fragen auch eine parlamentarische Partei als vorsichtiger und kluger Taktiker;

und wieder pflegt eine geknechtete oder an Intelligenz arme Masse willig geheimen Leitern oder bewährten Sprechern zu gehorchen. Aber sobald in einem Staat, welcher Verfassungs; sormen hat, irgendwie sittliche Empfindungen: das Nechtsgefühl, das Selbstgefühl der Wähler gekränkt werden, ist es mit klugem Verhüllen vorbei; was in dem Volke sich lebendig regt, das dringt auch in der Presse, auf der Tribüne in Worten und Beschlüssen hervor.

Und wer die Varteien in Vreußen näher betrachtet, erkennt leicht, daß sie keineswegs mit den Parteien eines Staates ju vergleichen sind, welcher seine Gegenfäße auf dem Boden der Verfassung auszukämpfen gewöhnt ift. Der Rampf in Preußen, der im Jahre 1848 begonnen und seitdem nur in kurzen Zeits räumen geruht hat, ist ein Kampf nicht nur um die Verfassung selbst, sondern um die gesamten sittlichen Grundlagen des bürgerlichen Lebens. Wie matt er in manchem Jahre geführt wurde, er ist doch in der Stille unaufhörlich forts geführt worden, in der Rirche, in den Familien, in der Ges sellschaft, im Beamtenstand, im Beer, auch auf dem weiten Gebiet der materiellen Interessen. Immer bestand der drohende und dem Staat gefährliche Gegensat zwischen einer großen Genossenschaft der Bevorrechteten, welche durch engen Anschluß an die Idee des selbstwilligen Königtums ihre eigene Sonders stellung im Staate zu behaupten suchten, als regierende Bes amte, als Militärs, als Zugehörige des hofes, als bevor: zugte Grundbesiter; und zwischen solchen, welche den Rechts: staat wollten. Immer war dies ein tiefer Gegensatz auch in den gesamten sittlichen Grundlagen des handelns: hier Ehre, dort Necht, hier Autorität, dort freie Selbstbestimmung, hier hingebender Glaube, dort selbständige Forschung, hier Vor: rechte, dort freie Konkurrenz. In jedem Staat sind dieselben Gegensätze des Idealismus und der Tatkraft geschäftig, aber Jahrhunderte mögen vergehen, ohne daß eine Partei die andere

unerträglich findet. Anders ift es in Preußen gekommen, wie es denn überhaupt zum Wesen dieses Staates gehört, sich in den schärfften Gegenfägen von Tüchtigkeit und Verkehrtheit, von Größe und Rleinlichkeit, von Kraftentwickelung und Schwäche darzustellen. hier haben zwei Fürsten des Regentenhauses eifrig gearbeitet, sich und den Staat auf die Regierenden in der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft zu ftüten. Das durch ist eine extreme Partei von außerster Unduldsamkeit zur Macht gekommen. — Selbstverständlich unterscheiden sich sehr viele füchtige Männer in unserem Landadel und im heere, auch wenn sie sich der Partei zurechnen, welche mit Unrecht die konservative genannt wird, nur durch eine wenig bemert, bare Schattierung von nahestehenden Männern der andern Partei. Aber charafteristisch ift, daß in verhältnismäßig vielen Individuen die ganze Schärfe des Gegensages zu Lage kommt, und daß gerade die Eraltierten der reaftionaren Partei es find, welche das herrenhaus füllen, das Ministerium stützen und beschränfen, als Vertreter und Tonangeber des heeres ihren Einfluß erweisen. Deshalb ist es in der Tat ein Zu; sammenstoß zweier grundverschiedener Weltanschauungen, was im Bereich des preußischen Staates gegeneinander streitet.

Manche Preußen hoffen noch immer eine Tilgung des Nisses, der den ganzen Staatsbau durchzieht, von einer Anderung in den Anschauungen des Staatsoberhauptes und verströsten auf solche Anderung in der jeht lebenden oder fünstigen Generation. Wir halten für ein Glück, und zwar zunächst aus Loyalität, daß diese Zahl in Preußen täglich kleiner wird. Denn wer so denkt, ist in dringender Gefahr, die Hände in den Schoß zu legen und wieder auf das Haupt und die Versantwortung des Königs eine Arbeit zu wälzen, welche das Volk selbst vornehmen muß, deren Früchte ihm nicht als ein Geschenk von oben kommen dürsen.

Was ist alles in Preußen umzuformen! Riesengroß ist

die Arbeit geworden, sie vermag, wie die Sachen liegen, nimmer durch den guten Willen eines Fürsten getan zu werden. ungeeignete Versonen aus ihren Amtern entfernt werden, muffen doch andere bewährte statt ihrer eintreten, wie sollen diese einem Fürsten erkennbar und der Last gewachsen sein, wenn sie sich nicht im Kampfe bewährt und das Metall ihres Willens gehärtet haben. Ferner aber find die in Preußen nötigen Reformen jum Teil von der Art, daß sie sich gar nicht anders durchführen lassen, als gefordert durch eine stark bewegte und imponierende öffentliche Meinung, welche gabllosen Ansprüchen einzelner und ganger Rlassen gebieterisch Resignation auferlegt. Es ist in Preußen nicht eine kleine, sondern eine große und mächtige Partei, welche dadurch tödlich gefrankt wird; Un: sprüche, welche in fast zwanzig Jahren groß gezogen, Anschauun: gen, welche von oben forgfältig gepflegt sind, weichen nicht einem Federstrich, und wenn er von der hand eines Königs fame; es genügt auch nicht, zweihundert neue Mitglieder des herrenhauses ju ernennen, um den aufbrennenden haß und stillen Widerstand von Tausenden einflußreicher Männer zu brechen, das vermag nur durch die Aberzeugung zu geschehen, daß auf dem Wege, der bis dahin beschriften wurde, ohne größte Gefahr für die Einzelnen und den Staat nicht weiter ju kommen fei. Und diese swingende Aberzeugung vermag, wie Menschenart ift, nur eine Achtung einflößende Haltung des preußischen Volkes zu geben.

Es fehlt in Preußen auch nicht an solchen Liberalen, welche jeht schon sinster in die Zukunft sehen und sich unheimlicher Vergleichung mit den Revolutionen des vorigen Jahrhunderts nicht entschlagen können. Es hat damit keine Not. Die Preußen sind keine Franzosen, der Vauer ist kein Stlave, der Erwerbende hat trop der Forderungen eines strengen Staates die Uberzeugung, daß er wacker vorwärts kommt, in den Familien ist Zucht und Sitte, die große Idee, daß der Einzelne sich zuleht

dem Staate schuldig sei, ist dort sehr tief in die Seelen geprägt. Auch die Opposition mag einmal zu gewagten Schritten ges drängt werden, aber die Veranlassung und Methode des Streites ift dazu angetan, den Leitern Besonnenheit und Selbstbeschränfung zu geben, denn es ift ein Rampf um ges setliches Recht und seine Folgerungen. Auch steht die liberale Partei in Deutschland jetzt unter der Zucht und dem Urteile des gangen gebildeten Europas. Für den warmen Anteil, wos mit das Ausland den preußischen Streit für die Verfassung betrachtet, sind wir dankbar; wir würdigen sehr wohl den Wert, welchen die Sympathien Europas in irgendeinem be: vorstehenden Stadium des Konfliktes für uns haben können. Da aber die englische Presse den Preußen einen gewissen Mangel an Entschlossenheit vorwirft, so geben wir ihr freundlich gu bedenken, daß die Führer des Langen Parlaments mahr; scheinlich als friedliche Kolonisten in irgendeinem Territorium Amerifas geendet hätten, wenn König Rarl 200000 Soldaten unter der Fahne und eine vortrefflich eingerichtete und fügs same Beamtenmaschinerie jur Berfügung gehabt hatte. Auch die Franzosen mögen uns nicht gurnen, wenn wir Anstand nehmen, ihrem Beispiel zu folgen. Wir sehen nicht, daß der häufige Wechsel der Onnastien ein untrügliches Mittel ist, die innere Freiheit zu stärken. Und wir vermögen den Imperia: lismus auch dann nicht zu bewundern, wenn wir zugeben, daß er der Franzosen Macht und Ansehn in Europa vergrößert hat. Denn wir sehen zugleich, daß dies System die Indi: viduen schwächer und politisch untüchtiger macht. Und wir wünschen unserem Preußen solche Größe nicht, welche ges zwungen ift, die Bürger herabzuwürdigen, um den Staat su beben.

Dieser Kampf um die Reorganisation des preußischen Staates, das heißt um seine Verwandlung in einen Verfasssungsstaat, mag in unserem oder einem folgenden Geschlecht

mit dem Siege unserer Partei enden; wie er jeht schwebt, füllt er uns herz und Gedanken, durch ihn sind wir Teile nehmer an den politischen Geschicken unseres Volkes, er ist uns Freude und Sorge und das große Interesse unserer Tage. Er ist es mehr oder weniger auch für die Deutschen, welche nicht in Preußen selbst sich daran zu beteiligen vermögen.

Und es ist sehr an der Zeit, daß, wer irgend zur liberalen Partei gehört, und wer auf Preußens Zukunft irgendwelche Hoffnung seht, sich selbst klar mache, wie er zu diesem Kampfe

stehe, und welches Verhalten ihm Pflicht sei.

Es sei deshalb erlaubt, zunächst an einige triviale Wahr; heiten zu erinnern.

In Preußen gehört, gerade wie in Staaten mit altem Bers fassungsleben, nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der urteils, fähigen Menschen einer bestimmten politischen Partei an, der größere Teil beharrt in der Rolle eines teilnehmenden Zus schauers, der sich den Parteien gegenüber eine gewisse Unbes fangenheit des Urteils zu bewahren sucht und nur in Fällen der Not oder bei zufälliger Veranlassung als tätiges Mits glied einer Partei hervortritt. Auch diese stillen Beobachter sind nicht parteilos, ihre Sympathien sind doch in der haupt: sache auf einer Seite, auch sie werden durch die Parteien bes einflußt, in Zeiten der Not sind sie auf den Auschluß an die bestehenden angewiesen und treten unter das Kommando der vorhandenen Führer. Es ift deshalb nicht statthaft, einer Partei vorzuwerfen, daß sie in irgendeinem Augenblick ihrer politischen Tätigkeit nicht die absolute Mehrheit der Staats, angehörigen unter ihren Jahnen gable; das ift nie und nirgend der Fall, außer in Katastrophen des Staats, und dann wird in der Regel eine schnelle Entscheidung herbeigeführt. verständiger Staatsmann darf nur fragen, zu welcher Partei geben stille Neigung und Bunfche der gur Zeit schweigenden großen Mehrzahl der Staatsangehörigen, und in der Regel

wird diese Frage nicht schwer zu beantworten sein. Aber wie aroß die Zahl derer in einem Staate sein mag, welche ihre Parteinahme nicht öffentlich bekundet haben; solange sie in der Stellung ruhiger Beobachtung verharren, vermögen sie den Sieg einer Partei aufzuhalten, aber niemals selbst einen Erfolg durchzuseten, denn Gleichgültigkeit, Vorsicht, Trägheit, Furcht-Verstimmung und Abneigung gegen alle Politik sind keine Eigenschaften, welche eine politische Kraftäußerung möglich machen. Dagegen sind sie für jede Partei wichtig, weil jede um sie wirbt, und weil das Bestreben, ihre stillen Sympathien nicht zu verlieren, die Partei vor argen Ausschreitungen und vor übergroßer Einseitigkeit bewahrt. Wer also in politischen Din; gen irgend etwas durchzuseten wünscht, der hat sich und seine Interessen nicht diesen Gleichgültigen anzuvertrauen, sondern er hat sich an eine tätige Partei anzuschließen und die Folgen dieses Anschlusses auf sich zu nehmen.

Jeder solcher Anschluß gibt vieles und nimmt einiges, er macht sicherer und stärker, aber er beschränkt wahrscheinlich auch in manchen Fällen die Freiheit, eine perfönliche Über; zeugung in beliebiger Weise geltend zu machen; er gibt Ges legenheit zu einer großen Wirksamkeit, aber er stellt auch dieser Wirtsamkeit gewisse feste Schranken auf. Die Partei hebt, trägt und bringt gur Geltung, aber sie bandigt auch den eigenen Willen und sie nötigt die genialste Kraft, sich zu bescheiden. Denn die Grundlage jeder segensreichen politischen Tätigs feit ist Kompromiß, und zwar Kompromiß des Wahlmanns mit dem Wahlmann, des Schriftstellers mit seinen Lesern, des Deputierten mit seinen Parteigenossen, der Partei mit der Gegenpartei, der Regierung mit den Parteien, der Staaten untereinander. Der einzelne, welcher sich solcher Parteisub, ordination nicht unterwerfen will, mag als einzelner fried, lich dahin leben, aber er muß auf jede nützliche Teilnahme an Politik verzichten. Es versteht sich von felbst, daß darum

niemand Sklave der Partei wird; jedem steht der Austritt und Rückug in das Privatleben frei, und keinem kann a priori das Recht genommen werden, eine neue Partei zu bilden.

Die politische Tätigkeit einer Partei, welche nicht im Besitz der Regierungsgewalt ist, äußert sich auf der Tribüne, durch die Presse, durch persönliche Einwirkung auf die einzelnen Wählerkreise. Die Abgeordneten sind es, welche durch das Vertrauen ihrer Wähler zu handelnden Politikern ernannt werden, sie sind die erwählten Führer der Partei, ihrem Gezwissen ist die folgenschwere Beurteilung der höchsten Staatszsfragen anheimgegeben, durch ihre Tätigkeit in der Rammer leiten sie auch das Schickal ihrer Partei; durch sie erst wird die Parteibildung vollendet, denn sie erst bringen ihre Partei zu gesetzlicher politischer Geltung.

Es ist deshalb selbstverständlich, daß die Möglichkeit, welche dem einzelnen wird, eine perfonliche Aberzeugung zur Gele tung zu bringen, in hohem Grade abhängig ift von der fo: zialen Stellung, welche er innerhalb der Partei einnimmt, d. h. von dem Teil seiner Zeit, welchen er der Politik zu widmen imstande ist. Der Wähler, der Journalist, der Abgeordnete stehen darin nicht gleich. Wer nur einzelne Stunden eines beschäftigten Lebens herzugeben vermag, bei dem wird die größte Selbstbeschränkung und die willigste Unterordnung unter die Führer nühlich sein; eine feste persönliche Überzeugung vermag er in der Negel nur in kleinem Kreise geltend zu machen. Tritt jemand aber mit einer großen Forderung gegen die Partei hervor und wirbt er selbstwillig für seine Aberzeugung Anhänger, so legt sich auch die Pflicht auf seine Seele, das Neue, welches er selbst in die Partei hincinträgt, in ihr oder gegen sie zu politischer Geltung zu bringen. Einem Mann von gewöhnlicher wohlgemessener Menschenkraft wird dies selten ohne eine vollständige hingabe an solche Idee möge

lich sein, er wird dann selbst Abgeordneter werden und sich gutrauen muffen, durch personlichen Verkehr und in dem politischen Rampf der Tribune seiner Partei neue Gesichts; punfte zu geben oder eine neue Partei zu bilden usw. fennt er aber die Unmöglichkeit, sein persönliches Wollen sieg: reich im Staate durchzuseten, so wird er sich mit Bescheidenheit resignieren, weil er im entgegengesetten Kall vielleicht eine Stöf rung des in Deutschland ohnedies noch viel zu lockeren Parteis zusammenhangs hervorbringen, aber nichts Positives schaffen würde. Freier steht der Journalist, und wer sonst durch die Presse auf die öffentliche Meinung einwirkt. Unleugbar bat hier die persönliche Auffassung weit größere Nechte, schon des, halb, weil sie unvermeidlich ist; denn der Journalist hat nicht nur Tatsachen mitzuteilen, sondern auch das eigene Urteil beizufügen; er ist nicht immer in der Lage, Parteistimmung und Beschlüsse der Parteiführer abzuwarten, ja von ihm wird verlangt, daß er diese selbst begutachte. Aber auch er ist ab: hängig zunächst von Tendenz und Haltung des Blattes, in welchem er sich äußert, dann von seiner eigenen Stellung zu den Parteien; sein und seiner Zeitung Wert wird danach geschätt, ob sie politischen Charafter und Parteitreue habe, und ob die Urteile Intelligenz und Patriotismus und die Renntnisse verraten, welche die Leser dauernd fesseln. ist eine charafteristische Erscheinung, daß das Publifum selten solche Blätter zu seinen Lieblingsblättern macht, welche sich völlig als Organe der leitenden Politifer einer Partei darstellen, daß es aber ebenso sehr in dem ganzen Zuge des Blattes feste Parteihaltung und rücksichtsvolle Behandlung der Parteis genossen fordert.

Aber auch die Führer einer Oppositionspartei, die Abs geordneten, sind nur einige Monate des Jahres in vereinigter Tätigkeit für uns sichtbar, auch sie treten alljährlich wieder in das Privatleben zurück, und der Mangel eines einheitlichen

Zusammenhangs der Parteigenossen wird dann allerdings sehr fühlbar. Bei jeder neuen Frage, die in der Zwischenzeit zwie schen zwei Landtagen auftaucht, für alle Stimmungen, welche unterdes in das Volk dringen, fehlt der Regulator der Tris büne und die einheitliche Beeinflussung der öffentlichen Mei; nung. In dieser Zeit bleibt vorzugsweise der Presse über; laffen, die Traditionen aufrecht zu erhalten. Selbst in Staaten von längerer parlamentarischer Erfahrung, wo die Parteiüber; lieferungen fest und die Dissiplin der Parteigenossen weit strammer ift, benußen die Parteiführer mit großer Sorgfalt jede sich darbietende Gelegenheit um vor angesehenen Körper, schaften, vor ihren Wählern, bei festlichen Gelegenheiten sich über neue Tagesfragen auszusprechen und dadurch die öffents liche Meinung vorsichtig zu leiten. Bielleicht mangelt den Führern der preußischen Partei zu sehr die Gelegenheit; zu: weilen auch die Gewöhnung, bei solcher gelegentlichen Aus; sprache die Vorsicht und vornehme Haltung zu bewahren, welche der öffentlichen Rede eines Volksvertreters so gut stehen. fehlt uns allen noch etwas von der Taktik, welche sich in lan: gerem parlamentarischen Leben herausbildet.

Aber gerade da uns in einem Teil des Jahres die stille Leitung sehlt, welche vor anderem die Tribüne vermittelt, und da wir jeden Tag in die Lage kommen können, in verzeinzelter Stellung unter dem Sindruck eines neuen Ereignisses zu sprechen und zu handeln, ist uns notwendig, daß wir die Fühlung mit Gleichgesinnten und den parlamentarischen Führern der Partei niemals aufgeben. Persönlicher und brieslicher Verkehr mit Parteigenossen hat unter uns besondere Bedeutung, er vermag freilich nicht den Mangel eines sessen Ausammenzhangs unter den Leitern der Presse und unter den Abgeordzneten zu ersehen.

Da wir nun leicht in Gefahr kommen, in der Auffassung neuer politischer Interessen außeinanderzugehen, so wird wenig; stischen Führer, Schonung einer entgegengesetzen Ansicht bei Parteigenossen unsere Pflicht. Denn in vielen Fällen, wo versschiedenartige Vehandlung derselben Frage die Kraft der Parteischwächt, ist die letzte Ursache nur die mangelnde Gelegenheit zu persönlicher Verständigung unter den einzelnen, bevor sie sich durch Wort und Tat für eine bestimmte Nichtung entsschieden haben. Diesen Übelstand vermögen wir nicht zu besseitigen, er ist eine Folge davon, daß weder Deutschland, noch in diesem Sinne Preußen einen großen politischen Mittelpunkt hat; aber wir können ihn mildern, wenn wir uns in jedem Augenblick erinnern, daß unsere oder mehrere einzelner neus gewonnene Überzeugung noch alle Vorzüge und Schwächen

einer individuellen Auffassung hat.

Allerdings wird uns diese notwendige Selbstbeschränfung gerade deshalb schwer, weil wir liberal sind, das heißt weil wir nicht nur im Staat, sondern auf jedem Gebiete des geistigen Lebens mit größerer Ausdauer und mit größerer Gemuts, wärme, als ein anderes Volk, nach Freiheit gerungen haben. Der ernste innere Prozeß, den jeder von uns in Glauben und Lehre, in der Weise, wie er seine Pflichten und Rechte erfaßt, durchgekämpft hat, die siegreiche Arbeit auf großen idealen Gebieten unseres Lebens, macht und unbequem, einen und den andern Titel unserer Erkenntnis oder unseres Wollens gegen; über unserer politischen Partei aufzugeben. Der Geist, wels cher gewöhnt ist, tief aus seinem Innern die Wahrheit her: auszuholen, welche er verkündet, und das Gute, welches er für andere tut, ist auch geneigt, für jede einzelne seiner Über; zeugungen zu fechten, am liebsten gegen solche, welche ihm nahe stehen, d. h. gegen solche, mit denen ihm überhaupt Verstän; digung möglich ist. Und da wir in diesem Sinn alle mehr oder weniger Gelehrte sind, kommen wir in der Politik leicht in Gefahr, uns ein eigenes System zu bauen und unsere Fordes rungen auch gegen politische Nachbarn eigensinnig geltend zu machen.

Schwieriger noch ift die Lage der preußischen Liberalen außerhalb Preußens, sie sind weder Wähler noch Gewählte, sie haben nur indireften Anteil an den Stimmungen, welche in Preußen selbst durch den Kampf um die Verfassung auf: geregt werden, leicht empfinden sie die innern Berwürfnisse in bem Staat ihrer hoffnung als nachteilige hemmnisse für äußere Erfolge. Dazu tommt, daß ihnen eine energische Ein: wirfung auf die Parteifampfe fast nur durch gelegentliches Aussprechen ihrer Überzeugungen in der Presse möglich ift. Auf der andern Seite wird gerade ihnen in andern Territorien Deutschlands der Vorteil eines großen Staates bedeutsamer, und der Wunsch, durch Preußen diesen Vorteil für gang Deutsche land bereitet zu sehen, heftiger. Rein Wunder also, wenn ihnen die deutsche Aufgabe Preußens wichtiger erscheint als die Aus; gleichung der innern Schwierigkeiten, für welche sie vielleicht das beste Abhilfmittel in einer Bergrößerung des Staates erkennen.

Zuverlässig ist solche Anschauung auch für die liberalen Politiker in Preußen nicht ohne Wert, denn die größere Unsbefangenheit, mit welcher die Aufgabe des Staates von solchen Anhängern, welche außerhalb leben, in den Vordergrund gestellt wird, kann das eine Mal der Mutlosigkeit, ein anderes Mal der Verbitterung wirksam entgegentreten. Aber diese Stellung außerhalb des Staates befängt auch das Urteil, die Teilsnahme wird zur Ungeduld, die Entsernung verhindert genaue Kenntnis der innern Zustände und Stimmungen. Gerade von warmen Anhängern Preußens, welche außerhalb des Staatss verbandes leben, ist die Ansicht vertreten worden, daß der Rampf für die innere Freiheit in Preußen seine Berechtigung verliere, sobald er den Versuchen des Ministeriums, das Gebiet des Staates zu vergrößern, in den Weg trete. Nicht selten hört man diese Aussassiung so aussprechen, es sei besser, daß

Preußen durch einige Jahre ein despotisches Regiment ertrage, wenn durch dasselbe der deutsche Bund in preußischem Interesse umgeformt werde, die Machtfrage sei wichtiger als die Verzfassungsfrage, sei die eine gelöst, werde die andere von selbst in liberalem Sinne beantwortet werden müssen.

Junächst hat diese Auffassung in Preußen selbst keine Aus; sicht, sich durchzusehen. Man kann ebenso gut einem Manne, der am Nervensieder darniederliegt, den freundlichen Rat geben, ein Weib zu freien und seinen Hausstand einzurichten, oder einem andern in dem Augenblick, wo ein Brand in seinem Hause ausgebrochen ist, die nühliche Mahnung zugehen lassen, das Grundsück eines Nachbars zu kaufen. Es ist fruchtlos, von einer politisch handelnden Partei zu verlangen, daß sie eine Kampsweise aufgebe, welche ihr den warmen Anteil ihrer Wähler sichert, und es ist vergeblich, seinen Nachbarn Verztrauen zu dem Charafter und der Kraft solcher Personen zu empsehlen, an denen sie seit Jahren den Mangel an mehreren der Eigenschaften, welche nach deutschen Begriffen einen zus verlässigen Politifer bilden; bekämpst haben.

Ferner aber ist die Forderung: erst Macht, dann Freiheit, wenn sie auf die gegenwärtigen Austände Preußens angewendet wird, auch gefährlich. Unser Liberalismus gleicht doch nicht einem einzelnen Gliede, welches wir uns abhauen können, oder in die Tasche steden wie eine geballte Faust? er ist unser bestes Leben selbst, und wie die Natur uns zwingt, unablässig Atem zu holen, müssen wir auch unser Freiheitsgefühl betätigen, wo wir veranlaßt sind zu reden, zu raten, zu handeln. In der Kirche, im Staat, ja in der Kunst und Wissenschaft ist er die Grundlage sür jedes Urteil, er leitet unsere Aussassing des Nechts und der Sitten, er leitet unser Urteil über jede Handlung eines andern und über die Bildung, Tüchtigkeit und den Charafter jedes andern. Was heißt dem Einzelnen in der Stille liberal sein? Vor sich selbst und vor andern ver?

ächtlich werden. Und was jedem einzelnen von uns unmögelich wäre, das ist ebenso einem Volk und seinen Vertretern unmöglich. Was bedeutet für ein Volk, fünf Jahr, zehn Jahr, bis die Macht kommt, sich Mißregiment unterwürfig gefallen lassen? Das bedeutet ungewöhnliches Vertrauen, wo man das heftigste Mißtrauen empfindet, das heißt sich selbst ere niedrigen, um eine Anwartschaft auf Stolz zu erhalten, das heißt sich zum Knecht machen, damit unsere Kinder die Mögelichkeit erhalten, den Herrn zu spielen.

Wer in der Lat solchen Rat gabe, würde sich über die Ratur des politischen Kampses täuschen, den er mäßigen will. bedenke noch einmal, daß es nicht zwei politisch gleichberechtigte Parteien sind, welche in Preußen auf dem Boden derselben Verfassung um einzelne Afte der Gesetzgebung habern. stehen nicht Whigs und Tories einander gegenüber, nicht Liberale und Konservative, sondern solche, welche ihr gutes Recht suchen, und solche, welche es weigern. Zwischen Oppos sition und Reaktion ist in Preußen noch lange kein Ausgleich möglich, und wenn er möglich wäre, so wäre es ein schwäch, licher Ausgleich, der auf der Stelle von beiden Teilen wieder gebrochen werden würde. Es ift mahr, die preußische Presse, ia sogar das Abgeordnetenhaus geben von der Schärfe dieses Gegensages nur ein sehr unvollständiges Bild. Dennoch wird bas herrschende System auch in Preußen nur dadurch möglich, daß die Beschlagnahme der Zeitungen unablässig fortgesett wird, daß gegen den einen liberalen Faftor der Gesetgebung ein anderer benuft wird, den man so reaftionär als möglich geformt hat. Es ift ein Irrtum, daß der Rampf nur geführt wird swischen Tribune und Ministertisch, bei jeder Nichtbes stätigung eines Stadtrats, bei jeder Strafversetzung eines Nichters, bei jeder Einsetzung eines Staatsanwalts, bei Bes rufung eines Geifflichen, bei Erteilung des Lehramts, bei Entziehung des Gewerbebetriebs, bei Verleihung von Konzessionen, Belohnungen, Privilegien, überall hat er sich ein: gedrängt und wird von beiden Teilen leidenschaftlich binein: gezogen. Denn es ift in Wahrheit ein Kampf um das Leben, den der Liberalismus in Preußen zu führen hat. Ohne Zweifel werden preußische Zeitungen nicht mehr mit Beschlag belegt werden, wenn sie sich enthalten, über irgendeine Regierungs: maßregel Rritik zu üben; ohne Zweifel wird jeder Stadtrat bestätigt werden, wenn er sich verpflichtet, jeder oppositionellen Außerung seiner Gemeinde fräftig entgegenzuarbeiten. Dhne Zweifel wird jede Situng des Abgeordnetenhauses das Bild höchster patriotischer Einmütiakeit darstellen, wenn jeder Volks: vertreter sich herz und Gewissen verhärtet gegen die Rlagen und den Jorn seiner Wähler, ohne Zweifel würde das System auf: hören, irgend jemand zu schädigen, wenn jedermann sich bes eiferte auszusprechen, daß er sich, seine Borse, seine Rinder, seine Bunsche und sein Gewissen der Regierung zur Verfus gung stelle. Ohne Zweifel sind die Preußen ein sehr loyales Volk und sie sind gewöhnt, ihrer Regierung viel zu überlassen; aber wenn sie sich auf unbestimmte Zeit aus Politik freiwillig ju solchem Rnechtssinn verstehen könnten, so wurde, wenn die glückliche Zeit einträte, wo ihnen wie dem Papageno das Schloß vom Munde genommen werden fann, wahrscheinlich nicht viel übrig sein, was noch wertvoll machte, ein Preuße zu heißen.

Nun ist auch die beste und hochgesinnteste Partei nicht der Staat, und die heftigste Opposition ist genötigt, in der Regierung zugleich die Vertreterin der höchsten Staatsinter; essen zu achten. Deshalb soll die Opposition selbstverständlich die Pflicht haben, wo ein offenbares und zweiselloses Landes; interesse in Frage kommt, ihre Mitwirkung zur Beförderung desselben nicht zu versagen. Aber solange es parlamentarische Versammlungen gegeben hat, ist eine der schwierigsten Sezwissensfragen der handelnden Politiker gewesen, wie weit man in solcher Unterstützung gehen dürse. Nicht immer gelingt es

einer Partei, im haß und Kampfeseifer die beiden großen Pflichten, Bedürfnis des Staates und Förderung der fegens, reichen politischen Ideen, welche Parteimitglieder vereinigen, richtig gegeneinander abzuwägen. Jedes Mitglied einer Partei wird in solchem Falle vielleicht seine Parteitreue auf die ffärtste Probe gestellt sehen, aber wie der einzelne zu handeln hat, darf ihm doch schließlich nicht zweifelhaft sein. Die Entscheis dung über die Parteipolitik in solchen Fragen steht bei den Politifern, welche durch das Vertrauen des Volkes zu Ver: tretern gemacht sind, dem Natenden ist eine anmahnende Tätig: feit nur innerhalb der Partei möglich; der Abgeordnete achtet sehr gern auf die Worte, den Brief, die Denkschrift eines ge: achteten Parteimitgliedes, nicht leicht auf das Drängen eines Fremden; Unterschriften für wirksame Adressen kann nur sams meln, wer in seinem Kreise selbst das Vertrauen genießt, ein wohlgeneigter Parteigenosse zu sein, und in der Presse wird nur der die Partei überzeugen und bestimmen, der achtungs; voll als ein zuverlässiger Freund spricht. Wer sich in einer einzelnen Frage, und erschiene sie ihm noch so wichtig, von seiner Partei löst, der ist zu alten Genossen in schiefe Stels lung gefommen, und er ist politischen Gegnern nahe getreten, von denen ihn wahrscheinlich immer noch eine große Ver: schiedenheit der Ansichten trennt. Er wird sich also doch zuletzt entweder bescheiden muffen, den Dingen ihren Lauf zu lassen, oder er wird, wenn er eine lösung in seinem Sinn durch: setzen will, im Verein mit früheren Gegnern arbeiten mussen, und in diesem Fall wird ihm die bittere Uberzengung nicht erspart werden, daß es in der Politik kaum eine einzelne Frage gibt, bei deren Behandlung Liberale und Reaftionäre hand in hand gehen können; und er wird, wenn er ein fester Mann ist, sehr bald Widerwillen und Widerspruch gegen die Mittel empfinden, durch welche seine Gegner ein auch ihm erwünschtes Biel zu erreichen suchen.

Es ist deshalb ein guter Nat, daß ein liberaler Mann vor allem fest zu seiner Partei stehe. Es ist auch den liberalen Parteien, wo sie bestanden haben, nicht immer erreichdar gewesen, das möglichst Beste zu tun, auch ihnen sind schwere Fehler und Irrgriffe in keinem Lande erspart geblieben. Dennoch fordern wir von dem einzelnen Manne, daß er überall in seinen privaten Beziehungen volle und ganze Überzeugungen betätige, daß er sich aber als Politiker der großen Berbindung, in welcher er sieht, unterzuordnen wisse, seine eigene Aussassung so kräftig als ihm möglich ist, aber nur als Parteigenosse betätige. Wer anders handelt, wie wacker sein Wille sei, den trifft dasselbe Schicksal, wie nach der Sage die Herodias, welche vor dem Tyzrannen um das Haupt Johannes des Täusers tanzte, er schwebt vom Sturmwind getrieben haltlos zwischen himmel und Erde.

Wir erkennen gegenwärtig in Preußen nur zwei kämpfende Parteien, Liberale und Reaktionäre. Es ist aufs Innigste gu wünschen und jest, Dank dem Ministerium, beinahe zu hoffen, daß die alten Späne, welche zwischen den Altliberalen und den vereinigten Fraktionen des hauses noch liegen, durch die Besen des Systems weggefegt werden. — Zu den Deutschen aber dürfen die Liberalen in Preußen so sprechen. Den Streit, in welchem wir ringen, kampfen wir auch für euch. Wenn man: den von euch das Schroffe und Gewalttätige heimischer Res aktion bis jest erspart blieb, eine sichere Gewähr dagegen gibt, euch doch nur unser Sieg. Das haus, in dem wir wohnen, hat gerade jest kein gastliches Aussehen, und wir sind gerade ietst schwerlich imstande, euch an uns zu ziehen. Aber denkt daran, daß nicht das System allein, daß auch wir zu Preußen gehören, daß uns die Zufunft unseres Staates gehört, und daß an dem Tage, wo unser Sieg entschieden wird, auch die deutsche Frage zur Entscheidung fommt. Denn unsere Arbeit muß dann sein, daß wir auf unsere Weise die Schranken nieder, reißen, welche euch von uns trennen.

## Die Schwüle der Erwartung.

(Grengboten 1866, Nr. 25.)

Holstein durch die Preußen besetzt, die Österreicher artig über die Grenze befördert, Preußen dafür beim Bunde wegen Friedensbruch verklagt, der österreichische Gesandte aus Berlin abgerusen; das ist noch nicht der Krieg, aber es sind die letzten Schritte, welche ihn unvermeidlich machen.

Ob der nächste Tag die Nachricht von Eröffnung der Feind; seligkeiten bringt, ob noch Wochen darüber vergehen, das ist jeht ungeduldige Frage aller, denn auch diese Tage der Un; sicherheit und aufgeregten Erwartung lähmen die Spannkraft die Wetterschwüle liegt auf Handel und Verkehr, die Schreck, bilder eines Kampfes zwischen Nachbarn und Stammgenossen ängstigen, gepreßte Herzen, gefurchte Stirnen überall.

Und doch. Vielen der sorgenvollen Menschen macht diese Zeit großer politischer Entscheidungen zugleich etwas neues lebendig, viele von uns haben Stunden, wo ihnen das eigene Treiben und die Anforderungen des Privatlebens flein erscheinen, sie wundern sich vielleicht bei ihrer Tagesarbeit, daß sie unmittels bar vor einem ungeheuren Schicksal, das sie selbst ergreifen mag, ihre Wirtschaft überwachen, oder in ihrer Gemeinde über das Amt eines neuen Promenadenwächters beraten, oder eine schöne Abhandlung über das griechische Medium oder über gewisse Umrisse schreiben, welche 600 Jahre vor Chris stus ein griechischer Töpfer auf eine erhaltene Scherbe gezeichnet hat. Das eigene Leben ist kleiner geworden und das Gemein; gefühl größer. Wir tun unsere Pflicht ernsthaft wie im halben Traum, die Sammlung wird nicht immer leicht, und jedes Zeitungsblatt, das in unser Zimmer fliegt, regt einen Wirbels wind von heftiger Empfindung, banger Sorge und dazwischen von stolzen Gedanken auf. Wir werden andere durch diese Zeit, in aller Seelen schlägt sie die Erkenntnis, daß die letzten

Grundlagen jeden privaten Gedeihens so fest im Staate wurzeln, daß sein Unglück auch unser Unglück, seine Ehre auch unsere höchste Ehre ist. Es ist eine alltägliche Wahrheit, wir kannten sie lange, jetzt aber fühlen wir ihre Gewalt mit Herzpochen.

Noch haben wir nicht den Krieg mit seiner Größe und seinen Schrecken, aber schon hat uns seine Unruhe erfaßt und sie spielt mit unseren Gedanken, wie die flatternde Luft vor Ausbruch eines Wetters mit Strohhalmen auf dem Felde. Wir Deutsche sind ein friedliches Volk geworden, durch fünfzig Jahre blieben uns die Gefahren eines Krieges erspart, nur eine kleine Zahl der jett Lebenden bewahrt noch lebhafte Erinnerung an die wilden Jahre der Franzosenkämpfe, wir sind in weichem Frieden aufgewachsen und waren gerade jest dabei, uns in Stadt und land mit einigem Behagen auszubreiten; fein Buns der, daß uns das Rettengerassel am Wagen des heranstürmenden Rriegsgottes belästigt. Aber wir sind die Enkel eines alten rauflustigen Geschlechts, wir selbst sind gar nicht so fried, liebend, als wir uns vorkommen, noch stedt etwas von der alten Rampffreude in unserm Blut, eine geheime Sehnsucht nach Wagnis und Fanfare, und das alte Bedürfnis, uns durch große Ereignisse fortreißen zu lassen.

Ist dieser Kriegsteufel in unserm Blut ein nicht zeitgemäßer Uberrest aus dem Mittelalter? Er ist aber unleugdar vor; handen. Unter den Arbeitern ist der Verdienst spärlicher, und doch begegnet man zum Feierabend häusiger Gesang und auf; geregtem Gewaltschritt, als sonst. Ein Sekundaner, der jeht als Fähnrich ins Heer getreten ist, bringt seine ganze Klasse in kriegerische Wallung, und jeder kleine Kerl, der noch eine Ropfeslänge unter dem Waß ist, fühlt sich zurückgeseht, daß er nicht derselben Ehre teilhaftig werden kann; alle Knaben haben das Kriegskleid angelegt, die kleinsten durch eine Papier; düte auf dem Kopf ihre Beistimmung angezeigt; vielleicht tragen auch wir solchen unsichtbaren Kriegshelm. Was liest jeder in

seiner Zeitung am liebsten? doch wohl Nachrichten von dem Heere, bei welchem sein Herz ist?

Unter den Preußen ist das freilich am meisten der Fall, denn das heer, welches dort jum Kriege gerüstet ward, ift fast das gerade Gegenteil des preußischen Friedensheeres, es ift die am meisten demokratische Bildung im ganzen deutschen Reich, eine militärische Organisation des Volkes; — gleichviel ob neue, ob alte Heeresverfassung, - es ist immer die gesamte waffentüchtige Jugend im Felde. In der Schenke eines ober: schlesischen Dorfes, wo die Mannschaft einer Kompagnie oder Batterie um die Holztische gedrängt sist, essen vielleicht alle Stände und Berufstlassen des bürgerlichen Lebens aus der: selben Schüssel. Der Gefreite ist ein großer Raufmann, der Unteroffizier sein Markthelfer, der adelige Gutsherr Gemeiner, sein Wirtschaftsbeamter der Leutnant, der Gerichtsrat und ein unsteter Gentleman, welcher im Frieden Vorliebe für auf: gesprungene Rodnähte hat, sind Nebenmänner in demselben Gliede, vor einigen Wochen hat der eine den andern in einem Protofoll bearbeitet, in einigen Wochen trägt der andere den einen mitleidig vor die Füße des Feldarstes.

Auch das ist oft geschildert, gerühmt und als unpraktisch begutachtet. Jedermann in Preußen empfindet deutlich genug die unermeßlichen Vorzüge und die unvermeidlichen Übelstände, welche ein so tüchtiges und gebildetes Heer in blutiger Arbeit bereitet, wo die Rugel und der Pallasch eines Taugenichts ebenso gut tötet, als die Wasse eines geistvollen Künstlers, eines großen Grundbesüßers oder unternehmenden Industriellen. Aber um dieses Heer, wie es ist, um die hochsinnige, tapfere, noch unerprobte Jugend des Staates, die Blüte unserer Volks, frast, um unsere Hossnung für den Krieg der Gegenwart und den fünstigen Frieden, um die Jünglinge und Männer im Felde schweben wieder liebende Sorge und heißer Wunsch von zwanzig Millionen Deutschen.

Unterdes meldet fast allstündlich der Draht neue aufregende Kunde. Voran die letzten Noten, durch welche Preußen und Österreich auf die össentliche Meinung zu wirken suchten, Schrift; stücke, welche man gut geschrieben nennt, wenn sie die beab; sichtigte Wirkung hervorbringen; unter ihnen die letzte preußische Note an die auswärtigen Sesandten sehr merkwürdig durch ihre rücksichtslose Sprache, welche die diplomatische Granzdezza des Ausdrucks völlig aufgibt, die gehobene Empsindung des Sprechenden in origineller Weise hervorhebt. Es ist nicht die lehrhafte, spekulierende Nede des Kaisers Napoleon III., der ähnliche Wirkungen schäßt, sondern die Ungeduld einer feurigen Natur, welche aus den zornigen Worten bricht. Sie wird, wie die meisten Noten desselben Verfassers, die Gegner und Fremden ebenso verletzen, als die Anhänger erfreuen; vielz leicht war diesmal die Abssicht vorhanden, zu ärgern.

Der Einmarsch in Holstein war von Preußen so geschickt angeordnet, daß ein Zusammenstoß vermieden wurde und die Brigade Kalik in Frieden ihre Garnison räumte, während die preußischen Regimenter die österreichische Nationalhymne spielten. Sie waren auf demselben Boden Waffengefährten gewesen. Wahrscheinlich hat man preußischerseits den friedlichen Abzug erwartet und als unmittelbare Antwort darauf die Eröffnung des schlesischen Feldzugs durch Österreich.

Aber auch Österreich hat einen Gegenzug getan, sein Anstrag am Bunde, das gesamte Bundesheer mit Ausnahme der preußischen Korps mobil zu machen, hütet sich, von den Mittelstaaten vorläusig größere kriegerische Tätigkeit zu verslangen, als sie ohnedies zu entwickeln bereit waren. Das Neue und Ungeheure der Forderung liegt jedoch darin, daß von den Bundesstaaten die runde Erklärung gefordert wird, ihre Mobils machung sei gegen Preußen gerichtet. Ob wir einen Krieg zwischen Preußen und Österreich erleben, der nur auf ihrem beiderseitigen Gebiete ausgefochten wird, ober ob es ein großer

Krieg der Deutschen gegen Deutsche, Zerstörung des Zollver; eins, Vernichtung aller Verträge, auf denen unser Verkehrs; leben ruht, Verwüstung deutschen Landes, Untergang des Wohl; standes, Vlut und Leichen vom Rhein bis zur Elbe werden soll, das steht jest bei der Mehrheit der Mittelstaaten, Segen oder Fluch von Millionen wird je nach ihrem Veschluß auf ihre Fürstenhäuser fallen. Mahnung und Vitte kommen zu spät, die Entscheidung, welche in Frankfurt am 14. Juni getroffen wird, mag über Deutschlands Zukunft entscheiden. Auch wenn kein entscheidender Veschluß erreicht werden sollte, wird dies eine Entscheidung sein, und wir werden sie für einen Vorteil halten.

Die lette Überraschung aber, welche dem Volke bereitet wurde, ist die Mitteilung genauerer Einzelheiten aus dem große artigen preußischen Reformplan. Es ist möglich, daß auch hierbei die Absicht war, eine lette Rarte gegen Ofterreich auszuwerfen, sonst hat die Veröffentlichung in diesem Augenblick das Bedenk liche, daß sie durch die unbefangen ausgesprochene Notwen: digkeit des Ausscheidens von Österreich die Süddeutschen, durch die Zuteilung einer süblichen militärischen hegemonie an Bayern die kleindeutsche Partei betroffen macht. Beide Vorschläge wird auch dies Blatt vertreten. Ihre Ausführbarkeit muffen allerdings erst die Waffen und blutiger Rampf erweisen. Die Forderungen Preußens aber, um welche jest der Krieg ents brennt, sind folgende: 1. Verzicht Hiterreichs auf seine Rechte an den herzogfümern mit oder ohne Entschädigung: 2. Kons föderation der deutschen Bundesstaaten unter Ausschluß Öster: reichs und der Niederlande mit Parlament nach dem Wahl: gesetz von 1849; 3. Regelung der schleswigsholsteinischen Frage unter Mitwirfung eines deutschen Parlaments; 4. Vertrag der neuen Konföderation mit Österreich über ein neues Bundes; verhältnis.

Darüber soll jest in Deutschland laut abgestimmt werden.

Zuerst wird das preußische Volk seine Stimme dafür abgeben durch seine jungen Wahlmanner, welche mit ihren Stimms fugeln im Felde stehen.

## Eine deutsche Stadt beim Ausbruch des Krieges.

(Grenzboten 1866, Rr. 26.)

Friedlich liegt die ansehnliche Handelsstadt in der Ebene. Die engen Straßen der mittelalterlichen Stadt sind umgeben von einem Kranz blühender Anlagen, dahinter die Riesslächen, welche dem großen Meßplatz unvermeidlich sind, und darüber hinaus die breiten Straßen und stattlichen Häuser des neuzeitzlichen Anbaues, welche sich fast nach allen Richtungen weit in die Ebene strecken. Wenig Städte des Binnenlandes gibt es, in denen das Grün der Natur so dicht die Wohnungen emsiger Menschen umzieht, die Amsel so lustig in den Gärten pfeift und die Tauben so sicher unter den Lastwagen einherlaufen.

Es ist eine ansehnliche Stadt, im deutschen Lande wohl; bekannt. Sie ist von einem großen Dichter einmal mit Paris verglichen worden, und wenn man jetzt diese Ahnlichkeit nicht mehr erkennen sollte, so mag wohl der Verderb von Paris die Schuld tragen. Unsere Stadt wenigstens hat sich seit dem vorigen Jahrhundert sehr zum Bessern verändert. Es ist keine der größten Städte auf deutschem Voden, aber eine der wohl; häbigsten, und es ist gesunder Wohlstand, der hier gedeiht, denn viele nehmen daran Teil, auch der kleine Mann sühlt sich bei wackerer Arbeit hier leichter behaglich, als anderswo. Es ist ein verständiges, arbeitsames Geschlecht, Gemeinsinn, hübssche Vildung, ein warmes und inniges Familienleben. Wenn die Deutschen in den letzten Jahren ihrer übergroßen Fests

freude eine Stätte suchten, haben sie gern diesen Ort gewählt, und alle, die hier waren, wissen die Gastlichkeit und die kluge Umsicht der Bürger zu rühmen.

Fast überall haben die letten Jahre den Städten, welche Mittelpunkte ihrer Landschaft waren, Gedeihen und Vergröß Berung gebracht; keiner vielleicht ift dieses Glud so reichlich zu Teil geworden, als der unsern, und in rechtem Gleichges wicht hat sich nicht nur der äußere Wohlstand vergrößert, auch die Freude am Schönen und die Wissenschaft haben hier eine gute Stätte, und das Snftem von häusern, Gärten und schönen alten Bäumen, von schaffenden und genießenden Menschen galt in der gangen Welt für einen neutralen Grund und einen rühmlichen Ort, mit ihm zu handeln und darin zu hausen. Es ist eine friedliche Stadt von stillem Frohsinn, freundlich für Fremde und aller Welt angenehm. Sie ist nicht haupts stadt ihres Königreichs, aber es kann wohl sein, daß der Chinese oder gebildete Sandwich:Insulaner mehr von ihr weiß, als von dem Staate, zu welchem sie gehört. Auch die Bürger wissen sehr wohl, daß sie Deutsche sind, und haben immer ehrbar an dem Vaterland gehalten

Nur ein Schatten schwebt über der Stadt wie ein bos, haftes Angebinde, welches eine böse Fee in ihre Wiege gelegt hat. Wie friedlich und lachend sie im Land liegt, sie gilt den Gewaltigen des Krieges für einen angenehmen Ort, um ihre greulichen Zwiste dabei auszukämpfen. Jeder deutsche Krieg faßt sie mit eiserner Hand. Im dreißigjährigen zwei große Schlachten und fünf Belagerungen, im siebenjährigen harte Behandlung und unerschwingliche Kriegessteuern, im Freiheits; friege vollends die größte Völkerschlacht der neuen Zeit. Noch ragen überall die Erinnerungen an die Größe und das Ent; sehen jener Tage. Kein wahrheisliebender Mann wird die Behanptung wagen, daß den Vürgern unserer Stadt an diesem Ruhme irgend etwas gelegen ist, selbst wenn er den Ramen

der Stadt für alle Zeit unvergänglich machte. Man hätte zu feiner Zeit etwas dagegen gehabt, wenn die finstern Dämonen des Krieges andere Tummelpläße für zweckmäßiger erklären wollten.

Da kam, es sind jest einige Wochen her, allmählich die Sorge von einem gewaltsamen Ende der politischen Verwicke; lung in die Herzen der Einwohner. handel und Verkehr stockten. das Geld war bereits teuer, es wurde alltäglich schwerer zu haben, die Zahl der Lastwagen, welche durch die Straßen fuhren, minderte sich, es wurde nicht leicht, die Arbeiter der Fabriken zu beschäftigen; wer die Gesichter der Menschen betrachtete auf ber Straße und im Stadtwald; der sah in viele befümmerte Mienen; wo die Männer zusammensaßen in bedächtiger Unter: haltung, da war der Eifer groß, und Staatsmänner in der Nähe und Ferne wurden aufgeregt begutachtet. Das war überall in Deutschland so, denn es ist immer noch das Schick; sal der Deutschen, daß 36 Millionen — soweit diese gesprächs: fähig sind — sich bei der Kanne unpolitisch über das unterhalten, was einige Wenige tun.

Man erwog Krieg und Frieden, auch den Krieg noch mit unbefangener Ruhe, wie eine Möglichkeit, die im Grunde doch gar nicht anzunehmen war, und wenn ja einer mit Entschieden; heit diese Möglichkeit vertrat, wußte auch er schwerlich aus eigener Erfahrung, wie der Krieg weh tue. Da kam in den letzten Tagen Schlag auf Schlag, Ahnung, Wahrscheinlichkeit, Sicherheit eines Kampses der Landsleute auf deutschem Boden gegeneinander, eines Krieges, den die eigene Regierung gegen die des Nachbarstaates führen sollte. Die Stadt selbst hatte noch in den letzten Wochen ihren König treugehorsamst ges beten, eine angebotene Neutralität zu beobachten und ihrem Lande den Bruderkamps zu ersparen. Aber man vernahm in der Residenz diese Mahnung ungern und wählte nach kurzem Schwanken den Krieg.

Und diese Wahl machte den Bürgern wie ein blendender

Blitz sichtbar, was ein innerer Krieg zu unserer Zeit im Tages; leben der Menschen umwandelt, selbst bevor sie von seinen ärgsten Schrecken betroffen werden.

Auch der Krieg, das Ungeheuer, verhüllt, wenn er zuerst in die Länder tritt, die Schrecken seines furchtbaren Angesichts, er müht sich, mild auszusehen und fordert mäßig, aber schnell wächst sein Erimun, eisern legt sich die finstere Notwendigkeit in die Seelen der Menschen, der Kämpfenden und Leidenden. Auch uns mag die Zeit kommen, wo ein Lächeln nicht mehr gestattet ist. Noch ist es möglich, die wechselnden Stimmun; gen des Lages mit der heitern Fassung zu betrachten, die der Mann auch vor der Sefahr ungern verliert. — Auf den Straßen wird es lebhaft; wenn die Balken vor einem Reubau dröhnen, meint der Städter Kanonendonner zu hören, überall öffnen sich die Fensier, und mit gespannter Wiene lauschen die Leute; wenn ein Reiter schnell durch die Straßen sprengt, glaubt man den Husschlag einreitender Husaren zu hören, und jeder Braus wagen klingt wie sahrendes Geschüß.

Un den Straßenecken haben sich die fliegenden Buchhändler aufgestellt, Extrablätter melden fast zu jeder Stunde Botschaften der letzten Telegraphendrähte, welche noch auf ihren Pfählen schweben, und aufregende Serüchte, welche die nächste Stunde widerlegt. Auch alte Prophezeiungen werden wiederholt, die gefälschte Weissagung eines Bruders Hermann von Lehnin, die im 13. Jahrhundert verfaßt sein soll, die aber in Wahrzheit nach dem Tode des großen Kurfürsten von einem österreichisch Sesinnten in lateinischen Versen erdacht und niedergeschrieben, seitdem oft übersetzt und mit Zusähen vermehrt, im Volke verzbreitet worden ist. Und daneben tauchen aus dem Volksgemüt uralte Bilder auf, und ehrbare Mütterlein vom Lande berichten Weissagungen ihrer Großmütter, nach denen der Feind zuletzt nur noch so viel Leute übrig behalten soll, daß sie unter dem Dache eines Birnbaums Plaß haben.

Unterdes ruftet sich die Stadt für fremde Einquartierung: es ist eine verständige, bedächtige Gemeinde, die nicht über: rascht werden und nicht die Unordnung quartierloser Truppen ertragen will, viele Schreiber sigen und verfassen Quartier: zettel. Wer auch zu den offenen Toren hereinkomme, er soll finden, daß der Bürger das Unvermeidliche ihm und sich vor: sichtig zurecht gelegt hat. Auch die Hausfrauen denken an Lager für die Einquartierung, an Matragen und Decken und Lebensmittel. Man erkundigt sich, wie viel der Soldat auf Rriegsfuß zu effen berechtigt ift, etwa zwei Pfund Brot und ein halbes Pfund Fleisch, die Bayern aber mehr. Sorgliche hausmütter fümmern sich auch um die Teuerung, welche in die Stadt kommen wird; Vorräte werden angeschafft, und weil alte Erinnerungen aufleben, daß in ärgster Rriegsgefahr das Brot unerschwinglich wird, häuft eine bedächtige Wirtin Körbe von Mildbrot, um jur letten Zuflucht, wenn alles aufhört, die versteinerten einzuweichen oder zwischen zwei Steinen ju gerreiben, wie Robinson Erusoe seinen Schiffs, zwiebad. Der hausherr aber versieht sich mit billigen Zigarren, benn von guten Freunden, die vor Jahren an den "Strafe banern" ihre Erfahrung gemacht haben, ift er belehrt, daß die Pfeife der Krieger eine aromatische Belästigung seines Quars tiers werden fann, und daß ein wirksames Mittel dagegen reichliche Zigarrenspende ift, welche dem Rrieger unter der Bes dingung gewidmet wird, dieselben außerhalb des Quartiers zu rauchen.

Näher rückt die Entscheidung ob Krieg auch unserem Lande, banger wird die Erwartung. Die letzte Sitzung des alten Bundes, die letzten Forderungen der streitenden Regierungen, die letzten Noten, die letzten Proklamationen. Näher zieht die Wetterwolke, wie ein Blitz und Schlag kommt die Nachricht, daß der Krieg vor den Toren sei. Jetzt stürmen über die Sorgen um das eigene Gedeihen auch größere Gefühle durch das herz.

Der Bürger fieht, daß er mitten im Lande wie auf einer Insel wohnt, abgeschnitten von seinen Geschäftsfreunden und von Verwandten. Welcher Zustand! Die Zeitungen kommen um mehrere Tage später, die Schienenwege sind aufgerissen, die Telegraphendrähte zerschnitten, der Rulturgewinn, welchen die letten dreißig Friedensjahre ihm brachten, die Grund: lagen des gesamten Verkehrs mit der Welt sind ihm plöplich Als vor mehr als fünfzig Jahren jum letten Mal der Krieg durch die deutschen Lande zog, war die Vers bindung der Stadt mit anderen Städten im Vergleich zur Gegenwart so geringfügig, daß eine Unterbrechung gang unverhältnismäßig weniger Erstaunliches hatte. Der Städter las nur eine Zeitung, die in den meisten Teilen Deutschlands drei bis viermal in der Woche erschien, nur einmal im Tage erhielt er seine Briefe, kaum den zehnten Teil der Korrespon, denz, die ihn jest beschäftigt. Alle Runde von der Außen: welt schritt nicht schneller zu ihm heran, als Postpferde auf schlechten Wegen laufen, oder als ein Landbote schreitet. Jest find der Drabt, der Schienenweg, die Presse aus gang Deutsche land nicht nur Gewohnheiten seines Lebens geworden, die er nicht zu entbehren weiß, seine gesamte Tätigkeit, ein wesents licher Teil der geistigen Nahrung, welche er aufnimmt, alle Fäden, welche ihn über haus und Gemeinde an die gebildete Welt knüpfen, laufen in diesen neuen Rulturerfindungen. ist nicht nur durch den stockenden Verkehr und die Verluste einer erwerblosen Zeit armer geworden, er fühlt auch eine ähnliche Unsicherheit, wie der Wanderer, der auf Moorgrund steht, er sieht sich zurückversett in Zustände, an die er kaum noch aus seiner Jugendzeit eine Erinnerung bewahrt, und er frägt sich zornig: darf, was Bildung und Tätigkeit der Menschen in dreißig Jahren geschaffen, jetzt im Nu dahin, schwinden?

Aber das ist das Argste noch nicht. Seine Stadt ist plög;

lich eine Grenzstadt geworden, von feindlichem Lande umgeben. Die Gebiete benachbarter Landesherren, welche durcheinander fast vor den Toren liegen, so ineinander geklammert, daß nur die Umwohner die Grenzmarken kennen, sie sind ihm feinds liches Gebiet geworden, und feindlich eines dem andern. Von Fürsten desselben Blutes und hauses halt der eine zur rechten, der andere zur linken Partei. Einwohner derselben Landschaft, Stammgenossen und Verwandte sind ploblich Feinde, deren Truppen in den nächsten Wochen gegeneinander im Felde stehen können. Das ist fein Rrieg mit einer auswärtigen Macht, es ist in Wahrheit ein Kampf zwischen Verwandten, zwischen Nachbarn und Vertragsgenossen, die bereits so eng miteinander verbunden waren, daß sie nur zuweilen achselzuckend daran dachten, wie ihre Regentenfamilien nicht dieselben seien. Auf der Idee einer großen Bundesgenossenschaft hat sich seit fünfzig Jahren das deutsche Leben so fest zusammengeschlossen, daß die Staats, verschiedenheit für die Binnendeutschen den größten Teil ihrer Bedeutung verloren hat. Wir meinten trot unserer Kleinstaaterei in Wirklichkeit ein einiger Friedensstaat geworden zu sein, selbst die Verschiedenheiten in der örtlichen Gesetzgebung waren nicht groß, und eine Reihe von Verträgen machte Geschäft und Berdienst, Verbindung und Übersiedelung aus einem Staat in den andern, die Ausbreitung des Verkehrslebens über die Pfähle des heimischen Staates so leicht, daß der Bürger in Mitteldeutschland die politischen Grenzen zuweilen mit stiller Beiterfeit betrachtete.

In fünfzig Friedensjahren sind auch die Bürger und ihre Familien innig verwachsen, der Angehörige des einen Staats arbeitet in dem andern, er hatte vielleicht dort geheiratet, jest ist er in seiner Heimat zu den Fahnen gerufen, Weib und Kind hungern in Feindesland. Ein Nittergutsbesisser hat Güter in dem einen wie in dem andern Staat, für ihn war die Grenze gar nicht vorhanden, jest siehen die Leute des einen Gutes

gegen die des andern in Waffen, er selbst mag mit seiner rechten Hand seine linke schlagen und sich fragen, wie ein Krieg möge lich ist, der ihm seine Wirtschaft, ja seine persönliche Existenz zweiteilig scheidet. Eine Mutter hat ihre beiden Söhne in zwei seindlichen Heeren, die Brüder können in den nächsten Tagen auf dem Schlachtfeld einander töten, und über den Gedanken entsetzt frägt die Arme: darf so etwas in unserer Zeit möglich sein?

Noch mehr. Wenn der Deutsche das Ungenügende in seinem Staatsleben bitter empfand, so durfte er sich mit der Auf: fassung tröften, daß über dem fleinen Staatsbau seiner heimat sich ein großes hans erhob, an dem seine Bater und er eifrig gearbeitet hatten, er war ein Deutscher. Das Bruderwort befriedigte ihn, wenn er an die Spaltung gwischen Suden und Norden, swischen Preußen und Sachsen dachte. Seit Errich, tung des Zollvereins mar auch für den Erwerbenden einheits liches Gebiet, was der Wissenschaft und Runft immer eines gewesen war. Alle idealen Interessen und alle realen vers sicherten ihn, so meinte er, eines eisenfesten Zusammenschlusses mit den andern gandern unter deutschen Regenten. Wenn er über die Unbehilstichkeit und innere hohlheit des deutschen Bundes spottete, so tat er es in dem sicheren Gefühl, daß der Bund auch ohnmächtig sei, die geistige und materielle Einheit der Deutschen zu ftoren, und daß seine abgelebte Form über furz oder lang einem vernünftigeren Zusammenschluß der deutschen Stämme ohne große Rämpfe weichen werde.

Jest sieht derselbe Mann mit Schrecken, daß ein großer Fehler in seiner Nechnung war. Die Festigkeit seiner deutschen Einheit war nur ein Phantasiebild, in Wirklichkeit sehlte ihr alle reale Grundlage der Dauer und Kraft. Deutschland war ein Diplomatenbund, abhängig von den Interessen der Resgierungen und Opnastien, ohne Teilnahme des Volkes gesschlossen und erhalten, ohne Mitwirkung der Völker zerrissen;

ein Bund, unwahr seit seinem Beginn, fraftlos mahrend seines Bestehens, ruchlos in seinem Untergang.

Und derselbe Bürger fühlt noch anderes mit tiefer Scham. rechtlos und schublos waren die höchsten Interessen der Nation, die Lebensfraft seiner Stadt, sein eigenes Wohl und Webe preisgegeben dem zufälligen Urteil Weniger, die aus abges schlossenen Rreisen mit vorgefaßten Meinungen über das Schidfal der deutschen Bölker verfügten. Er selbst hat in seinem fleinen Staat einmal versucht, durch demütige und loyale Bitte auf den Gang der Ereignisse einzuwirken; er ift une gnädig beschieden worden; die Unstrengung seiner Stadt, die Landesregierung an die Lebensintereffen der Bevölkerung gu mahnen, war fruchtlos wie ein Strohseil, welches ein fallens des haus vor dem Sturze bewahren soll, sein eigenes Deutsche tum, die Lebensbedürfnisse seiner Stadt und seines Landes gelten noch nichts in dem Streit der Mächtigen. Bas er für gemeinschädlich hielt, es durfte geschehen vor seinen Augen, über seinem Saupte; ja nicht einmal in seinem Staat hat er eine Volksvertretung gehabt, die diesen Namen verdient. Er ift ein waderer, tüchtiger, einsichtsvoller Mann, vielleicht Ber: treter weitreichender Interessen, aber er ist noch ein gänglich einfluße und fraftloses Objekt in einem politischen Kampf. Es wird ihm nicht gewehrt, in der Stille Partei zu nehmen je nach Gemüt und verständiger Erfenntnis, aber für den Lauf der Dinge hat sich das so gleichgültig erwiesen, als der Rlageruf eines Bogels auf dem Baume.

Ihm ist nicht nur seine Heimat lieb, auch der Name des Staates, dem er angehört, vielleicht auch das milde Wesen eines angestammten Fürsten, und er vergleicht gern die Vorzüge des heimatlandes mit den Schwächen der Nachbarstaaten. Aber wie sehr er eingelebt ist in sein engeres Vaterland und seinen Staat, jest brennt die tiefe Demütigung, das alles, was ihm hold und wert war, in der entscheidenden Stunde

ihn verließ, als einen machtlosen und rechtlosen Spielball des Geschickes, und nicht nur ihn und seine Stadt, auch Millionen seiner Landsleute. Es ist möglich, daß er der Regierung, welche in einem Nachbarstaat herrscht und jest wegen der Zufunft Deutschlands in den Kampf getreten ift, ohne Vorliebe jus gesehen hat, aber die hälfte der Deutschen, welche dort unter einem Namen vereinigt ift, vermag doch in dieser unfertigen Vereinigung das Größte zu magen. Wie erbittert dort im Frieden die Parteien gegeneinander fließen, einträchtig fämpfen jetzt alle in ihrem Heere für eine neue Einheit der deutschen Staaten. In der Kraftentwickelung dort, in Wollen und Kampf muß er, wenn auch widerwillig, etwas Großes anerkennen. Er aber sieht zu, er duldet und liegt wie weiches Blei zwischen hammer und Ambos. Sehr wacker und tüchtig war er, er ift bis jeht doch ein politisches Nichts gewesen; groß hat er sich im Festschmuck seiner Stadt als Deutscher gefühlt, er war es nur so lange, als es einigen lächelnden Diplomaten gefiel, oder bis der Zwang des Krieges, der die Wetter über seinem haupte sammelt, über ihn, sein Leben und seinen Namen entscheidet.

Hat der Bürger in Wahrheit das Herz eines Mannes, so muß ihm diese elende politische Lage, in der er bis jeht dahin; gelebt hat, durch die lehten Wochen unerträglich geworden sein; ist er nicht ganz stumpf an Urteil, so muß in ihm während dieser Tage der Gefahr und Not die sesse Überzeugung auf; glühen, daß das so mit ihm nicht bleiben darf; daß er troß aller Privattugenden ein schlechter Bürger seiner Stadt und seines Landes ist, wenn er nicht jeden Muskel seiner Kraft anspannt, sessee Grundlagen seines Lebens zu sinden, eine bessere Bürgschaft sür sein Deutschtum, die ihm und seinen Kindern Gewähr gibt, daß dergleichen, was er jeht erlebte, sortan unmöglich werde.

Dafür aber gibt es nur einen Weg, einen sichern und ges

fahrlosen. Was Veranlassung dieses Krieges geworden ift, das vermag auch dem Opfer des Krieges und seiner heimat Mettung zu bringen. Der Krieg ist entbrannt nicht wegen altem Zwist zweier Großmächte um speergewonnenes Land, sons dern in Wahrheit, weil die eine den Mut hatte, eine neue Vers einigung der Deutschen in festerem Bunde zu fordern. Es ift jest töricht, an den letten Beweggrunden zu mäkeln, welche die Forderung eines freien und einheitlich verbundenen Deutsche lands veranlaßt haben. Die Forderung an sich ist gut, höchst berechtigt und notwendig für unser Leben und Glück, für unsere Ehre und unsern Stolz; sie ist für das Gedeihen unserer Stadt und des Einzelnen fortan die einzige hilfe und Rettung. Der Staat, welcher diese Forderung erhoben, hat sie zur eigenen Lebensfrage gemacht, seine ganze wassenfähige Mannschaft steht dafür im Felde. Es ist gewaltiger Ernst geworden, und an jeden tritt die Forderung heran, sich zu entscheiden, ob er an diesem neuen Gebäude über deutschem Boden helfen will oder nicht, ob er sein haupt unter sicherem Dach bergen, oder aber ohnmächtig und tatlos dahinleben will, ein Deutscher beim Glase Wein, im Ernst des Lebens ein staatloses, trafts loses, verachtetes Einzelwesen.

Es wird von ihm nicht verlangt, daß er seine eigene Art, den heimischen Namen, Vorliebe und Abneigungen in sich aus, rotten soll. Das wäre allzu schwere Arbeit für diese Tage. Rur an seinen Vorteil und seine Chre soll er denken, an seine Arbeit, an die Saupter seiner Sohne, denen er ein manns liches Herz und ein geachtetes Leben wünscht, und mit diesem Gedanken soll er für das Einzige sprechen und handeln, mas jest ihn und sein Volk aus der Verwirrung herausheben kann,

für ein frei gewähltes Parlament.

Wenn er jest durch die blühenden Anlagen seiner Stadt geht und auf den Rieswegen die neue Einquarfierung Arm in Urm mit jungen Leuten aus der Stadt schreiten sieht, mag er sich seiner höchsten Pflicht erinnern, welche ist, daß er in Wahrs heit ein Deutscher werde, daß er selbst oder seine gewählten Vertreter über seine und der Nation höchste Interessen wache und dieselben verwalten helfe. Und wenn er in seinem Kontor sitt und finster die Absagebriese alter Geschäftsfreunde durchsliest, über die unbeschäftigten Federn seiner Gehilfen blickt und die Verluste dieses harten Jahres erwägt, soll er an diesselbe Pflicht gedenken, und wieder an sie, wenn er seine aufsblühenden Kinder betrachtet und in der Stille sieht, daß ein gnädiges Schicksal die Schrecken der nächsten Jusunst von ihrem Leben fern halte und ihnen dereinst gestatte, sich mit berechtigtem Bürgerstolz als Deutsche zu fühlen.

## Die Stimmung in Preußen.

(Grenzboten 1866, Dr. 26.)

Schnell lebt der Mensch in großer Zeit. Was gestern noch unmöglich schien, wird heute Tatsache, und manches, was gestern ein Unrecht gewesen ist, wird heut zur Pflicht.

Der Krieg in Deutschland ist ausgebrochen. Jest ist jede Frage unnüh, ob er nötig war, ob er so entstehen mußte, die Eristenz des Staates, die letten Grundlagen jedes nationalen Gedeihens sind der Entscheidung des blutigen Kampfes preis; gegeben; die erste Aufgabe ist jeht, nicht mehr im Innern des Staates zu bessern, sondern zur Rettung aus der drohenden Gefahr nach Kräften zu helfen.

In Berlin ist ein Komitee zusammengetreten, in welchem Wagner, Mommsen, Twesten, Virchow einmütig nebeneins ander Unterstützung für Krieger im Felde suchen. Das ist erst der Anfang, wir sind überzeugt, anderes wird schnell nach:

folgen. Die Gegner haben sich getäuscht, welche aus dem ers bitterten Oppositionskampf in Preußen auf einen Verfall des Staates schlossen, auch die guten Freunde im Ausland, welche der preußischen Opposition Mangel an Vaterlandsliebe Schuld gaben. Diese Opposition hat dis zum letzten Augenblick, wo Friedensworte wirken konnten, ihre Pflicht getan, sie wird jeht im Kriege ebenso voll tun, was dem Preußen ziemt.

Es ist selbstverständlich, daß die Umwandlung in der Parteix taktik, welche durch die gewandelte Lage geboten ist, nicht jedem gleich schnell in das Gemüt geht; wer in Preußen jahrelang erbitterte Opposition gegen das System gemacht hat, der braucht vielleicht Zeit, sich von seinem Erstaunen zu erholen, daß er jeht plöhlich jeden Erfolg der Politik des Minister; präsidenten als einen Borteil für den Staat und jeden Berzlust des Heeres als sein eigenes Unglück empfindet. Aber ob sich schneller, ob sich langsamer in ihm vollziehe, was durch den Krieg ihm zur Pflicht wird, mit Sicherheit ist vorauszussehen, daß jeder wackere Mann die Notwendigkeit erkennen wird, seine Forderungen dem Bedürfnis des Staates anzupassen, ja man darf unbesorgt sein, das Gefühl wird bei den meisten der Arbeit des Berstandes vorauseilen.

Es war bis zum Ausbruch des Krieges Pflicht der Oppossition, die innern Mißstände des Systems der Regierung uns ausgesetzt fühlbar zu machen, schweigendes Ertragen wäre Unglück und Unrecht gewesen. Denn ihre Aufgabe war das mals, eine herausfordernde Politik zu erschweren, so weit ihre Kraft reichte auf Beendigung des inneren Zwistes zu dringen, vor dem gebildeten Europa, vor den deutschen Bundess genossen kund zu tun, daß Preußen kein Feudalstaat sei, sons dern daß sein Volk dieselben liberalen Forderungen und Intersessen vertrete wie die Opposition in Hannover, Kurhessen, Nassau, Baden. Die Regierung war ihrer Parteisarbe nach nicht imstande, die auch für einen Krieg unentbehrliche Volks;

tümlichkeit zu erwerben, der Opposition fiel die Aufgabe zu, nach Rraften die Gemeinsamkeit der preußischen Gesinnung mit dem übrigen Deutschland ju betätigen und die Syme pathien der Bevölkerungen für Preußen so viel als noch irgend möglich rege zu erhalten. Darum war, solange der Krieg nicht ausgebrochen, der Widerstand gegen das System auch ein Vorteil der Preußen. Jest ift mit einem Schlage das gange Sachverhältnis geandert, eine Bereinigung von Staaten bes aufgelösten Bundes ift in unerhörter Weise, wie über Nacht gegen Preußen gehäuft. Gerade die berechtigten und patrio; tischen Forderungen der preußischen Regierung haben diesen Widerstand aufgeregt. Der Staat ift von Feinden umgeben, die preußischen Heere haben die ungeheure Aufgabe, einen Kreisbogen, der von Görlig bis Trier läuft, eine Kurve von 140 Meilen Länge militärisch zu behaupten. Die Gefahr ift groß, die Eriffenz des Staates gefährdet.

Durch diese plötsliche Veränderung ist die Stellung der Opposition eine völlig andere geworden, nicht nur weil jetzt die patriotische Aufgabe eine andere ward, sondern weil das durch in Wahrheit für Preußen Zustände herbeigeführt sind, welche unaufhaltsam einen Sieg des Liberalismus herbeis führen müssen.

Reine Negierung und seien ihre Vorurteile noch so groß, vermag solchen Krieg zu führen, ohne ernsthaft um Frieden mit ihrer Landesvertretung zu werben. Es ist möglich, daß diese Erkenntnis erst nach und nach kommt und daß es noch einige innere Stöße gibt, bevor die alte Erbitterung von bei; den Seiten ruhiger Erwägung Naum macht. Aber für die Regierung wie für die Opposition ist der Zwang übermächtig geworden, und wenig vermag persönlicher Groll noch aufzu; halten. Man erwäge die Sachlage so unbefangen, als die wogende Empsindung dieser Tage gestattet. Die Heeresein; richtung macht jeht ihre Kriegsprobe, das Sute daran wird

bauern, die Überstände werden im Felde mit Schaden gefühlt werden, der Friede wird dem zerrauften Hecre, dem erschöpften Lande mit Notwendigkeit die Abänderungen bringen, welche nach der Sachlage unvermeidlich werden. Welches diese Sachs lage sein wird, kann jeht niemand sagen. Die Heeresfrage ist

also hinfällig geworden.

Die Regierung wird jett sehr viel Geld brauchen, das Bewilligungsrecht der Kammer hat plötlich eine Bedeutung gewonnen, welche die Regierung zu lange verkannt hat, der Staat wird in jedem Falle mit einer Schuldenlast aus dem Kriege treten, die Finanzlage auf Jahre eine schwierige werden, es ist klar, daß die Regierung für die ungeheuern Summen, welche sie jett bedarf und die sie später zu amortisieren hat, die Volksvertretung gar nicht entbehren kann. Keine Finanz, mittel, kein Verpfänden und Verkausen kann hinreichen, die Geldbedürfnisse zu decken, nur der gute Wille des Volkes ver, mag hier zu helsen.

Und der innere Druck des Systems, er wird vielleicht noch einige Wochen fortgesetzt werden, die alten schlechten Werkzeuge werden ihre Arbeit nicht sofort aufgeben, aber der furchtbare Ernst der Lage wird auch hier die Regierung zwingen, dem öffentlichen Unwillen darüber Zugeständnisse zu machen.

Entscheidend aber für die inneren Zustände wird in jedem Falle der Ausgang des Kampfes. Seht Preußen, wie sein Volk hofft und ersehnt, siegreich aus dem Kriege hervor, so wird ein neuer Bundesstaat gegründet. Das preußische Volk wird mit andern Stämmen durch ein enges Band verbunden, die liberale Partei erhält eine entscheidende Verstärtung in der Bevölkerung anderer Staaten, das alte System kann nicht über Deutschland regieren, das weiß niemand bessergeit als der preußische Ministerpräsident. Sollte aber dem Kampfe kein günstiges Ende werden, so wird die fühne Politik, welche ohne das Volk das höchste wagte, ohnedies zerbrechen und neue

Rräfte die Ordnung des Staates auf neuen Erundlagen unter; nehmen.

Aber das Heer? kehrt es siegreich zurück, so wird es eine loyale Stütze der Meaktion. Mögen die preußischen Patrioten sich dieser unnüßen Sorge gänzlich entschlagen. Die Jugend des gegenwärtigen Heeres, die Landwehrmänner, welche heute gegen den Feind kämpsen, werden als kriegsharte und gewißigte Männer zurückehren, viele von ihnen brachten schon ein stilles politisches Glaubensbekenntnis in das Feld mit, sie werden in den Erfahrungen großer Wochen ihm nicht untreu werden. Und man darf sagen, daß gerade in der Jugend, die aus dem Felde heimkehrt, die sicherste Bürgschaft liegt für eine starke Entsaltung liberaler Kraft der nächsten Zukunft.

Aus diesen Gründen ist jest der liberalen Partei in Preußen geboten mit der Regierung einen aufrichtigen Wassenstillstand zu schließen. So fordert die Not des Staates und ebenso die politische Rlugheit. Nur dadurch, daß die Opposition jest voll, ganz und mit warmem Herzen für die nächsten Bedürfinisse des Staates eintritt, kann sie sich die Sympathien des Volkes und die Europas erhalten.

Der Regierung aber liegt jett ob, dem Patriotismus der Bolksvertreter ebenso aufrichtig entgegenzukommen; Budgetzrecht, Deklaration der streitigen Verkassungsparagraphen, Aufzhebung der kleinlichen Plackereien gegen Presse, Gemeinden und liberale Beamte werden ihr die aufrichtige Mitwirkung einer Mehrheit des Abgeordnetenhauses sichern.

Ein Erfolg der Waffen aber wird zur Versöhnung das Beste tun.

Unterdes hat der Arieg begonnen, der schnellen Besetzung von Hannover, Rurhessen und Sachsen ist der Einmarsch der Österreicher in Schlessen gefolgt; von dort erwarten Millionen mit Herzpochen die Nachricht von dem ersten Zusammenstoß größerer Heeresmassen. Wer die Stimmung in Preußen und

Norddeutschland mit der des aufgeregten Südens vergleicht, der wird die ruhige Fassung und feste Haltung der Preußen und Norddeutschen für keinen geringen Erwerb der letzten achtzehn Jahre halten. In Preußen, selbst in dem zumeist bedrohten Schlessen, ist über der bangen Erwartung ein dauer; hafter Mut. Man wird sich im Kriegsglück nicht überheben und nach einem Verlust nicht die Fassung verlieren. Die ersten Operationen haben Vertrauen zu den militärischen Maß; regeln der Regierung gegeben, über der Ausführung waltet nächst den Feldherren und den Heeren eine höhere Macht.

## Die Siege der Preußen in Böhmen.

(Grengboten 1866, Rr. 28.)

Die militärischen Ereignisse der letten Woche, vom Ein: marsch der preußischen Armee in Böhmen bis zu der Schlacht bei Königgrät, werden in der Kriegsgeschichte als eine uns gewöhnliche militärische Leistung gerühmt werden, noch lange nachdem der Herzschlag all der Millionen Lebender aufgehört hat, welche jett mit fieberhafter Spannung auf Nachrichten aus den böhmischen Bergen harrten. Ein gut ausgedachter Plan wurde mit bewundernswerter Schnelligkeit und wuche tiger Kraft ausgeführt. Sind das junge Truppen, welche in der Mehrzahl noch fein Kriegsfeuer gesehen haben, und Gene: räle, welche vielleicht zum erstenmal die Verantwortung eines Rriegskommandos auf ihrem haupte fühlen? Die Truppen haben sich geschlagen mit dem Feuer der Jugend und mit der Dauer kampfharter Krieger und das Kommando hat eine so sichere Energie erwiesen, wie wir sie nur lange erprobten starken Weldherren zufrauen.

Es war eine glorreiche Woche der prensischen Geschichte. Noch sind wir auf die spärlichen Nachrichten angewiesen, welche die offiziellen Telegramme des preußischen Staatsanzeigers bringen. Denn auch das ist charakteristisch für diesen Krieg, daß nur die einfachen, man darf sagen bescheidenen Telegramme der Preußen die Wahrheit melden — wenn auch nicht die ganze Wahrheit; während die österreichischen Nachrichten, selbst die offiziellen, und noch mehr die Lügenberichte süddeutscher Blätter fast nichts von dem wirklichen Lauf der Dinge erkennen lassen. Sie sind sehr charakteristisch als Zeichen der augenblickslichen Verstörung, an welcher unsere Landsleute im Süden leiden, für Kenntnis der Sachlage ist zur Zeit nichts daraus zu entnehmen.

Die harten Kämpfe, welche in dem furgen Zeitraum von fünf Tagen geliefert waren, hatten für die Preußen das Res sultat einer großen gewonnenen Schlacht gehabt. Sie hatten weites, hart verteidigtes und strategisch wichtiges Gebiet in ihren Besit gebracht und sie hatten die Kraft des Feindes gewaltig erschüttert. Die Preußen hatten vor der ersten Ents scheidungsschlacht bereits mehr als 20000 österreichische Ges fangene. Gefährlicher aber als die Verluste war die Empfindung, welche der österreichischen Armee in diesen fünf Tagen ein: geschlagen worden war, daß trot ihrer Tapferkeit die Bewaff; nung, Takik, Intelligent der Mannschaft und die Energie und Sicherheit des Kommandos dem preußischen Heer eine sichere Überlegenheit gebe. Unter diesen schwierigen Verhältnissen wagte Benedek die Schlacht bei Königgräß. Noch vermag man, während dies geschrieben wird, die Ergebnisse derselben nicht zu übersehen, es ist kein Zweifel, daß sie die österreichische Urmee für die nächste Zeit unfähig macht, dem preußischen heer im Feld Widerstand zu leisten.

Eine Woche voll von Gefechten und glorreichen Siegen hat die Preußen zu einem Erfolge geführt, der den Krieg wahr,

scheinlich noch nicht beendet, aber die Machtstellung preußens in Deutschland und Europa völlig ändert. Seit fünfzig Jahren war es eine militärische Überlieferung, daß die preußen ein kriegerisches Volk seien, und den Sachverständigen des Aus; landes waren die Vorzüge preußischer Heereskraft nicht unbe; kannt, aber die volle Überlegenheit derselben über einen kriegs; tüchtigen Feind hat doch erst diese große und furchtbare Rampf; woche bewährt.

Aberall hört man, auch von den Preußen selbst, rühmen, daß diese Überlegenheit vorzugsweise in ihren ausgezeichneten Waffen beruhe. Ohne Zweifel hat das vielfach genannte Zünde nadelgewehr und das preußische hinterladungsgeschütz großen Unteil an den glänzenden Erfolgen. Aber man muß nicht vergessen, daß diese Waffe zu voller Wirkung auch die Taktik und die Intelligenz der preußischen Bataillone bedarf. Sie verlangt ruhiges Kommando und eine Distiplin und hingabe der Mannschaft an ihre Offiziere, welche zum Teil durch die allgemeine Wehrpflicht der Armee, zum Teil durch die aus; gezeichnete Technif des Exerzitiums und der taftischen Bes wegungen möglich gemacht wird. Diese wackere Zucht des heeres; die Tüchtigkeit seiner Regimentsoffiziere sind der größ Bere Vorzug des preußischen heeres. Der größte vielleicht die Tüchtigfeit des Kommandos und des Generalstabs. Auch die Gegner können dem Plan, nach welchem der Krieg begonnen und bis jett geführt wurde, das Prädikat der Größe nicht versagen.

Es wird schwer, ruhig zu schreiben, während ein Strom der stärksten Empfindungen durch die Seele wogt, aber und allen tut not, die sliegenden Gedanken sest zu zügeln, noch ist das Ende nicht da, und noch sind wir nicht in der Lage, und politischer Früchte dieses Sieges zu freuen. Dieselbe besscheidene Mäßigung, welche die Kriegsberichte des preußischen Heeres bis jest bewährt haben, wollen auch wir uns erhalten, nicht in dem, was wir zu fordern haben von der Zukunft,

aber in dem, was wir erwarten. Die größte Tüchtigkeit eines Heeres vermag nicht das Schlachtenglück an seine Fahnen zu fesseln, und die stärtste Kraftentwickelung eines Staates vers mag nicht alle Bedingungen niederzuwersen, welche seinen Fortsschrift aufhalten. Auch ein vollständiger militärischer Sieg ist noch nicht ein großer politischer, und der politische Erfolg des gegenwärtigen Krieges wird schwerer zu erreichen sein, als der militärische.

Ein großes Resultat aber hat der Krieg bereits gehabt, er hat dem preußischen Volk unter schweren Opfern fühlbar gemacht, was sein Staat bedeutet. Auch dem fleinen Mann ist in der Seele mächtig aufgegangen seine höchste Erdenpflicht, die hingabe an seinen Staat und die Opferfreudigkeit. Zeiten, welche große Empfindungen geben, machen alle einzelnen, welche daran Teil haben, ffärfer und besser. Die Vorurteile des Standes und einzelner Berufstlaffen schwinden, warmer drudt ein Nachbar dem andern die hand, mitten unter den schrecklichsten Leidensstenen erweitern die milden Empfindungen des Mit; leids- und der Menschenliebe das Herz. Wer so Großes durch: gelebt, erhält einen andern Maßstab für Beurteilung der Erden: dinge, und die Vaterlandsliebe, welche wärmer und tatkräftiger wirkt, macht das politische Urteil freier und größer. Krieg wird auch im Innern Preußens der Beginn eines neuen politischen Lebens werden. Es ist ein Irrtum, wenn man als lettes Ergebnis eine Steigerung der Reaftion fürchtet. Die aus dem Felde gurudkehren, und die in der heimat die gewaltigen Tage durchleben, sie alle lassen auf den blutgetränkten Schlachtfeldern viel von ihren Vorurteilen gurud.

Was uns die Zukunft bereitet, steht in höherer Hand; wir aber wollen unser Herz maßvoll und fest halten, bei dem Siege, dessen wir uns jeht freuen, und bei der Arbeit, welche uns noch bevorsteht.

## Die Abtretung Benetiens an Kaifer Napoleon.

(Grenzbeten 1866, Dr. 29.)

Wenn man dem alten Shylock jugemutet hatte, seinem grimmigen haß gegen Antonio dadurch Genüge zu tun, daß er sich selbst aus seinem Leibe ein Pfund Fleisch ablöse und dasselbe einem Dritten schenke, er würde solchen Vorschlag als ein höchst unsinniges Geschäft verworfen haben. Juden von Benedig nicht möglich gewesen wäre, hat die öster: reichische Regierung mit besonderer Behendigkeit zuwege gebracht. Sie hat getan, was in der Geschichte bis jest, soweit uns Kunde von Kämpfen um Land und Leute überliefert ist, noch nie er: hört war: eine große Proving, um die sie vor wenig Wochen ungeheure Rüstungen machte und Krieg für Sein und Richt; sein begann, ist von ihr weggeschenkt, "ohne Bedingungen", nicht einer der beiden Mächte, mit denen sie im Rampfe war, sondern einer dritten, neutralen Macht. Die Gemütsstime mung, in welcher dies geschah, hat große Ahnlichkeit mit der eines Rnaben, der den Apfel, um den er sich mit zweien rauft, einem dritten gibt, damit seinen Gegnern die Freude verdorben werde und der dritte zu hilfe komme.

Doch es war Sache der österreichischen Regierung zu ere messen, was ihrem Stolze möglich ist, und es ist Sache der Österreicher, Ungarn und Slawen, wie sie diese Art von Dee mütigung ertragen.

Wir aber haben Ursache zu fragen, wie weit die Schen, kung Venetiens dem Vorteil Österreichs dient und seinen Fein, den schadet, deren Sache gegenwärtig die unsere ist. Ohne Zweisel war diese Abtretung ein sinnreiches Mittel, die öster, reichische Regierung aus der großen Verlegenheit des Augenblicks herauszuheben und Preußen wie Italien in Verlegenheit zu sehen. Kaiser Napoleon ist dadurch in einer Weise herbeigerufen worden, welcher sowohl seine Persönlichseit als die Sitelseit

der Franzosen schwer widerstehen wird; von der Nolle des Versmittlers kann er Schrift für Schrift zum bewassneten Sinsschreiten im Interesse Österreichs getrieben werden, der Siegesslauf der preußischen Heere wird gehemmt, Österreich erhält Gelegenheit seine Ariegsmacht neu zu ordnen, die Südarmee aus Italien heranzuziehen, Preußen sieht sich jest in Sefahr eines Arieges sowohl mit Österreich, den deutschen Südstaaten als mit Frankreich, der Zusammenstoß der kämpfenden Intersessen erhält eine Ausdehnung, welche alle Großmächte Europas zur Leilnahme zwingt, und diese Leilnahme droht, im ganzen betrachtet, den Ansprüchen Preußens nicht günstig zu sein.

Das sieht jedermann ein, und wenn Österreich nichts weiter wollte, als einen Dämpfer auf die Friedenshoffnungen des prenßischen Volkes setzen, so hat es vorläufig diesen Zweck erreicht.

Aber welcher dauernde Nuten soll ihm selbst aus der Schen: fung hervorgehen? Zunächst hoffte es dadurch seine Stellung in Deutschland zu retten, aber gerade diese hat es nach mensch; lichem Ermessen unrettbar verdorben. Über die Röpfe seiner Bundesgenossen hinweg, derselben Bundesgenossen, welche aus einem Abhängigkeitsgefühl zu dem altmächtigen Ofterreich ihre Geldkräfte, das Blut ihrer Soldaten, ihr eigenes Dasein auf das Spiel gesetzt haben, ruft es Frankreich jum Schieds, richter in den deutschen Streit herein. Ohne es zu wissen und ju wollen, werden die herren, welche für ihre Souveranetats, wünsche Schutz bei Hiterreich suchten, der Protektion Frank, reichs überliefert. Wir kennen eine und die andere Regierung Süddeutschlands, welcher diese demutigende Behandlung, die sie zu einem stummen Bafallen des Raiserstaats erniedrigt, gang recht ist, benn es fehlt und nicht an Onnastien, welche sich lieber unter dem Nurpurmantel Napoleons bergen, als einen Bundesstaat mit Preußen ertragen. Aber weiß man in der Burg, daß solche Verkehrtheit des Urteils an allen Sofen

übermächtig ist? War man so überzeugt, daß in keinem der Herrscherhäuser noch ein Funke von deutschem Fürstenstolze aufglühen könne, der die Kläglichkeit dieses Vasallentums fühlbar macht?

Doch gesetzt, man sei der Onnastien sicher, meint man denn auch die öffentliche Meinung in Deutschland mit dem Schritte versöhnen zu können? Wir haben in dieser Stunde keine Urs sache, mit dem politischen Urteil der Guddeutschen zufrieden zu sein, ein ungerechtfertigter Preußenhaß befängt dort auch viele Verständige; aber es hieße allzu niedrig denken von dem Ehrgefühl unserer deutschen Landsleute, wenn man glauben wollte, daß sie ein solches hereinrufen Frankreichs in die deuts schen händel ohne tiefes und bitteres Wehgefühl ertragen. Was die preußischen Siege nicht vermochten, das hat jest Biterreich selbst getan, es hat ihnen die Augen geöffnet über den Schut, den sie von dem Raiserstaat für ihre Nationalität ju hoffen haben, und über den Wert einer Bundesgenoffen, schaft, der sie sich so vertrauend hingaben. Es ist eine jämmer; liche Lage, in welche die österreichische Klugheit unsere vertrauens ben Landsleute im Süden gebracht hat; schon verfügt eine frangösische Zeitung, welche dafür gilt, stille Gedanken des Raisers Napoleon auszuplandern, über Oberbanern, einen Teil Schwabens und das badische Oberland als Entschädigungs, gebiet für das faiserliche Bfterreich. Wer fann zweifeln, daß die Regierung, welche einen Teil ihres Reiches verschenkt hat, mit derselben Leichtigkeit Landgebiet früherer Bundesgenossen annehmen werde, die ihm schon jest für treulos gelten, weil sie die blikschnellen Niederlagen der österreichischen Macht nicht aufzuhalten vermochten.

Und für dieses System sollen Banern, Badenser und hessen unterdes ihr Blut im Felde vergießen in unnühem Kampfe? Ihren Regierungen war die Neutralität geboten und Verbürgung des Landbesißes, sie haben den Krieg gewählt, weil sie Hsterreich

nicht von dem Bundesvertrag ausschließen wollten, den ihnen Preußen anbot. Jest hat ihnen Österreich dieses Opfer gelohnt in seiner Weise, es hat die Zukunft ihrer Staaten abhängig gemacht von dem Kaiser der Franzosen, und die Presse schleudert ihnen ins Gesicht, daß sie Verräter oder doch wertlose Bundes; genossen seien.

Die einzelnen heerkörver unserer Landsleute in Süddeutsche land sind tüchtig und den Preußen steht ernste Arbeit bevor. wenn das Widerwärtige unvermeidlich wird und im Guden des Mains ein deutscher Stamm gegen den andern fämpfen muß, die Truppen haben keine Schuld daran, daß hastige Po: litik ihrer Rabinette schneller in den Rrieg getrieben hat, als der Friedensstand der Bataillone erlaubte. Aber die öster/ reichische Presse hat doppeltes Unrecht, wenn sie den Süddeutschen vorwirft, daß größere Schnelligkeit ihrer Truppen die Ente scheidung in Böhmen verhindert haben würde. Denn in Preus Ben war man fest entschlossen, alle Macht zu starken Schlägen gegen Österreich zu vereinigen, ohne Rücksicht darauf, welche Fortschritte unterdes eine süddeutsche Armee machen würde. Und wenn die Banern die Elbe überschriften hätten und bis Berlin vorgedrungen wären, Preußen hätte die schädliche Pros menade und das Zeitungsgeräusch ertragen und die österreichische Urmee nicht losgelassen. Denn seine richtige Kriegsrechnung war, daß es nach Besiegung des größeren heeres auch dem achten Armeeforps und den Bagern überlegen sein würde, und es war in den Rrieg getreten mit dem Bewußtsein, daß der Staat die Eristenz daran seben musse. Daß die suddentschen heere bis jest nicht in großer Schlacht an der Elbe mit den Preußen jusammenstießen, hat auf das Geschick des Raifer, staats feinen nennenswerten Einfluß gehabt. Für Deutsche land aber ist es ein großes Glück, es hat zwischen Verwandten Blut erspart und erleichtert eine Versöhnung.

Die neue Wendung der österreichischen Politik hat auch eine

Wendung in Deutschland vorbereitet, den Süddeutschen ist die Möglichkeit genommen, noch länger von Hierreichs deutschem Beruf zu sprechen. Es ist dadurch aber unleugbar für Preu-Ben wie für Deutschland eine neue Gefahr entstanden. Die Stellung des Raisers Napoleon zu den preußischen Forderungen ist in der Hauptsache verständlich, wenn auch unbekannt ist, wie viel er zugestehen, wie viel verweigern möchte. Die Grenzen aber, innerhalb deren sich seine Vorschläge bewegen können, sind deutlich. Ihm ist ein Vorteil Frankreichs, daß der Duas lismus in Deutschland erhalten bleibe; und er verkennt nicht, daß der Planet Preußen zur Zeit im Aufsteigen, Bsterreich in cadente domo ift; er fühlt sich nach der Schenkung verbuns den, die Interessen Ssterreichs mahrzunehmen, und er begreift, daß dem neuen Selbstgefühl Preußens, seinem heere und Volf beträchtliche Zugeständnisse gemacht werden mussen, wenn er nicht in Preußen sich und seinem Sohne einen erbitterten und nicht ungefährlichen Feind großsiehen will. Innerhalb dieser Grenzen werden sich die Bedingungen halten, welche er als Gewährsmann Offerreichs vorzuschlagen oder zu bewilligen geneigt sein wird. Also etwa die Elbherzogtumer, einige andere Gebietsvergrößerungen und einen norddeutschen Bund.

Unterdes ist ihm bei der Andietung und hastigen Annahme der Schenkung Venetiens begegnet, was ihm schon in früherem Falle Verlegenheiten bereitet hat. Der kluge Fürst ist bei aller Bedächtigkeit doch da, wo es die Verwirklichung geheim gesponnener Lieblingswünsche gilt, in Gesahr, sich allzu eifrig einzusehen. Seine Umsicht beweist er aber in bewunderungs; würdiger Weise, wie er solchen Spekulationssehler einer aben; teuerlichen Natur wieder gut zu machen weiß. Diesmal lockte ihn übermächtig der Wunsch, die Herrenhand über Italien zu halten, Preußen nicht zu start werden zu lassen, für sich eine in Europa noch nicht dagewesene Herrenstellung zu gewinnen, seinem Staat ohne Kampf vielleicht eine Vergrößerung zu ver;

schaffen. Db er richtig das Für und Wider eines heftigen Krieges am Rhein berechnet hat, ferner wie England und Rufland das Geschenk Venetien aufnehmen werden, und ob sein Frankreich denselben flaggenden Enthussamus bei einer ernsten friegerischen Verwickelung bewahren wird, darf man bezweifeln. Allmählich werden auch diese Rücksichten sich vor ihm geltend machen, schon ist in seiner Presse wie zufällig der Gedanke ausgestreut, daß eine Nichtannahme des Waffenstill; standes durch die verbündeten triegführenden Mächte die Schen: fung Benetiens hinfällig machen würde. Es ift gang seine Weise, sich in solcher Urt den Rückun zu decken; in Wahrheit aber muß sein Wille sein, die gewonnene Stellung so lange als irgend möglich festzuhalten. Er wird zunächst bas Uns lonale der öfterreichischen Schenkung durch die größte Freund; lichkeit gegen Preußen und Italien zu beden suchen; wenn solche Diplomatie den verletten Stolz der Kriegführenden nicht versöhnt, werden leise Zwangsmittel folgen, Zusammenziehung größerer Truppenmaffen in den stehenden Lagern, Aufstellung eines heeres, Erhibung feiner Preffe.

Jur Zeit hat Italien die Gabe des Raisers Napoleon noch nicht angenommen. Cialdini hat den Po überschritten und sucht das italienische Heer in den Besitz wenigstens eines Teils von Benetien zu sehen. Nationaler Stolz und Bundespflicht sträuben sich dort gleichmäßig gegen die Demütigung, welche die Schenkung Benetiens durch Frankreich auflegen würde. — Wir halten Italien allerdings für einen wertvollen Bundess genossen der deutschen Inkunst. Aber wir glauben keine Besleidigung gegen König und Volk von Italien auszusprechen, wenn wir annehmen, daß Preußen wenig Beistand von seinem Verbündeten zu hossen hat, und daß es in der gegenwärtigen Sachlage ganz auf den eigenen Mut und die heimischen Hilfsz quellen angewiesen ist.

Preußen hat einen Kampf auf Leben und Tod begonnen,

um die ungeheuerlichen und abgelebten Zustände des alten Bundes zu beseitigen und den deutschen Staaten einen innigern Zusammenhang, dem deutschen Volke Teilnahme an der Geset; gebung des neuen Bundes zu verschaffen. Wie hat das deutsche Volk dieses große Ziel gefördert? Der ganze Süden brennt in Preußenhaß, erft die Schlacht bei Königgrät hat gur Bors sicht in den knabenhaften Außerungen dieses Hasses gezwungen. Der deutsche Norden ist gedrückt, unsicher, in seinen Stime mungen geteilt, ohne jede andere Energie, als die menschen: freundliche gegen die Verwundeten; es sieht aus, als ob alle Wärme des Gemüts im Volke sich in diese echt deutsche Emp; findung der einzelnen für einzelne verdichtet hätte. Sachsen, Hannoveraner, sogar Hessen lassen sich leidend die preußische Besetzung ihres Gebietes gefallen, es sind überall nur wenige, welche die Möglichkeit einer neuen bessern Zukunft mit Freude begrüßen. Solange die Nachbarn ihre heimischen Fürsten: häuser hatten, empfanden sie unzufrieden Schwäche, Eigen: willigkeit oder verkehrte Maßregeln ihrer Regierungen, jest fühlen sie als eine Kränkung, die ihnen selbst zugefügt ist, daß ihre Regierungen durch dieselbe verhängnisvolle Politik, die sie gegen den Willen des Volkes gewählt, zerschlagen worden sind. Auch die Einsichtsvollen, welche eine Rückehr der alten Zustände für feine Verbesserung erachten, halten sich schweigend jurud. Bom Suden ift in politischer Beziehung jest noch gar nichts zu hoffen. Dort war es wenigstens in Bayern und Baden vorzugsweise die Stimmung des Volkes, welche die Regierungen jum Bündnis mit Ofterreich gebracht hat. fennen wohl die Gründe dieser verhängnisvollen Verblen: dung der öffentlichen Meinung. Bieles Gute und vieles Schwache in dem deutschen Wesen hat solche Verirrung des politischen Urteils veranlaßt. Die Sache liegt aber jett so, daß es für Preußen — den Deutschen gegenüber — leichter ist, sie sämtlich mit den Waffen zu erobern, als in einen

Bundesstaat mit Zurückführung der alten Oynastien zu vers wandeln.

Allerdings die Verblendung des Volks wird nicht von Die Schwäche eines staatlosen Daseins wird Dauer sein. hunderttausenden mit jedem Tage fühlbarer, die Überschätzung der eigenen Wehrkraft und politischen Bedeutung, welche in Süddeutschland noch weit verbreitet ift, vermag gegenüber den Ereignissen nicht zu bestehen. Schon wird am Main als eine Schande empfunden, daß so viele wackere Truppen in einer Reichsarmee mit ruhmloser Tätigkeit und unnütem Blute vergießen hin und her marschieren, und daß edle Völker zwie schen den Großmächten so hilflos liegen, wie leeres Gebiet, über welches man nach Kriegszwecken verfügt. Aber solche Erkenntnis braucht Zeit, bevor sie den Männern die Schame rote auf die Wangen treibt, und noch mehr Zeit, bevor sie den Mut gibt, solches verkummerte Dasein mit einem bessern zu vertauschen. Während dieser Zeit ist ein großer Teil des außerpreußischen Deutschlands für die gutünftige Gestaltung unseres Vaterlandes unträftig. Die Klugen haben vielleicht nichts dawider, sich von Preußen erobern zu lassen, und sie sehen mit einiger Teilnahme, daß die Preußen ihr Blut ver: gießen, aber Mut und Gelegenheit, in der gunftigen Stunde selbsttätig für Deutschland zu handeln, besigen nur wenige.

Wer könnte es also den Preußen verdenken, wenn sie jeht, wo ein großer Teil der übrigen Deutschen kalt oder seinds selig zu der Idee eines Bundesstaats steht, darauf verzichten, ihren Landsleuten ein Glück, das man sich nicht begehrt, aufzudringen? Welcher Deutsche könnte den Preußen etwas Stichshaltiges erwidern, wenn sie jeht nach dem Siege von Königzgräh sagen: Wir haben euch einen Bundesstaat geboten, wie ihr ihn seit achtzehn Jahren in Versen und Prosa, in Toasten und Kammerreden ersehnt und beschworen habt, und was habt ihr dagegen getan? Ihr habt wie Kinder mißmutig beiseite

gestanden, oder die hände geballt und zornig das Gesicht verzogen, weil euch zufällig die Partei nicht recht war, welche euch und euren Nachkommen, der Gegenwart und Zufunft der Nation, das höchste entgegentrug, was ihr in euren Traumen ju hoffen wagtet und was ihr unentbehrlich für euren Stolz und euer Glüd nanntet. Ihr habt entweder gegen uns ju den Waffen gerufen, oder ihr habt in der großen Mehrzahl tatlos jugefeben, wie eure Fürsten gegen und rufteten; wir haben unser Blut in Strömen vergossen für das gemeinsame Wohl, und ihr gebt uns jest zu verstehen, sehr deutlich durch eure falte Untätigfeit, durch Volksgeschrei, durch die Ruftungen eurer Landesherren, daß ihr das Band, welches euch mit uns vereinigen soll, nicht begehrt. Ihr selbst habt euch das Recht genommen, Teilnehmer an dem deutschen Staat ju fein, den wir gründen. Wir werden darum alles Landgebiet, das wir gegen das Ausland zu behaupten imstande sind, an unsern Staat ziehen und euch andern eurem Schicksal überlassen, d. h. bem Bündnis mit Ofterreich. Go wollen wir unfern Bundes, staat mit den Treuen, die zu uns gehalten, einrichten und ruhig abwarten, bis die Not, das bittere Gefühl der eigenen Dhnmacht und der Unmöglichkeit, ohne uns als Deutsche zu bestehen, euch zu uns treibt.

So könnten die Preußen mit Recht sagen und jeden Tag mit dem Kaiser Napoleon einen Frieden schließen, der ihren Landbesitz vergrößert und die größere Hälfte deutschen Gebietes ihnen verbündet. Was aber werden sie in Wahrheit tun? Österreich hat ihnen in der gehässigsten Weise erklärt, daß es seine Oberherrschaft über die deutschen Stämme nicht ohne neuen Kampf aufzugeben gewillt sei. Die Preußen ziehen unaufhaltzsam in Mähren vorwärts und fordern diesen Kampf. Wird ihnen hierbei die Gunst des Geschickes, dann sind sie mit Österzreich sertig und führen ihr Heer nach dem Westen. Dann wird sich entscheiden, ob die Rheinbundfürsten und Völker so viel

deutsches Blut in den Adern haben, daß sie sich einer Bundes, genossenschaft mit Frankreich schämen.

Ein Krieg Preußens gegen Frankreich ist größere Arbeit, als der Krieg gegen Osterreich. Preußen ist sich der Gessahr eines solchen Wassenganges bewußt, aber es wird ihm nicht ausweichen, wenn der Kaiser dazu nötigt. Ob Sieger, ob Besiegte, die Preußen werden durch diesen Krieg zu tödlichen Feinden nicht Frankreichs, aber der kaiserlichen Onnastie.

Alle Hoffnung und alle Kraftentwickelung, welche den Deutsschen in diesen Wochen vergönnt ist, ruht in dem preußischen Heer. Ist die Notwendigkeit vorhanden, dasselbe an den Rhein zu führen, dann wird noch einmal an die Deutschen, welche nicht Vundesgenossen Preußens sind, die Frage gerichtet werden, ob sie Schupbesohlene Frankreichs sein wollen, misachtet und verhandelt auch von den Franzosen, oder ob sie in der letzten Stunde in ihrer Seele etwas sinden, was ihnen den Kampf um einen deutschen Staat teuer macht. Wir hoffen, daß wenigstens dann in den mannhaften Hannoveranern und Hessen der deutsche Sinn zu wackerem Entschluß treiben wird.

Unterdes leben die Preußen in ähnlicher Stimmung, wie im Jahre 1813, hochgehoben sind dort die Gedanken. Nach fünfzig Friedensjahren glüht dort im Volk wie in dem Königs; hause das begeisterte Gefühl auf, daß die Tage gekommen sind, wo das jeht lebende Geschlecht sich zu opfern hat für eine gute Zukunft. Zum zweitenmal sind die Preußen Führer und Verztreter der deutschen Interessen geworden, unter ungünstigen Verhältnissen gegen eine ungeheure Übermacht. Über es scheint das Schicksal dieses Staates, in der Not sich seiner Tüchtigzkeit und seines Veruße bewußt zu werden und die Seelen der Wenschen nicht durch Milde und Gunst, sondern durch die tiese Uchtung zu erobern, die er ihnen abnötigt. Und der Ruf,

welcher die preußische Armee in Böhmen an die Sohlen der Feinde heftet, das Lieblingswort Blüchers, soll auch der mutige Feldruf der preußischen Politik sein: Vorwärts!

## Friedliche Berbstbetrachtungen im Bundesstaat.

(Grenzboten 1866, Dr. 40.)

Der Kriegssturm, welcher in diesem Sommer über unsere Länder fuhr und die Gipfel stolzer Bäume brach, hat geendet in einem warmen Wehen, welches die Blüten von tausend Festgewinden bewegt. Die lebenden Krieger sind fast alle zur heimat gefehrt, auch die große Woche der Einzüge ift vorüber. In den meisten Landschaften des neuen Bundes und in den acht alten Provinzen des preußischen Staates war seit vierzehn Tagen die lette große Geschäftigkeit des Krieges eine freudige Arbeit nach schwerer Sorgenzeit. Ungählbar sind die Kränze und Sträuße, welche geflochten worden, sehr schön die Anreden, welche die lieben Väter der Stadt an die befränzten helms träger richteten, nicht flein waren die runden Lonnen und essenswürdigen Schüsseln, welche in geschmückten Festfälen auf gestellt wurden. Und wenn es ein physikalisches Kunstmittel gabe, die hallenden hochrufe der Millionen zu einem einzigen Don zu vereinigen, es ware ein Donnerklang geworden, der von der Newa bis zu den Pyrenäen die Luft erschüttert hätte. Unterdes mußten die Zeitungen solchen Rlang erseben. verschieden waren freilich die Außerungen derselben Freude. Im stillen Kirchdorf tat's eine Girlande, die über die Straße gespannt war, ein Choral, zu welchem die einzige Posaune des Dorfes den Grundton zu finden ftrebte, auch die Jungfrauen hatten sich weißer Gewänder enthalten, aber die Gruße, Ums

armungen und die Freudentranen der Eltern waren gerade so warm, wie wo anders. Stattlicher vorbereitet erwiesen sich die Triumphe in der ansehnlichen Mittelstadt, hier war die Begrüßung am meiffen einem schönen Bolksfest ähnlich. Denn die ganze Bevölkerung der Umgegend war zu Wagen, Roß und Fuß in der Stadt jusammengeströmt, in fleinen Bundesländern fast das gange Bolf in seiner Residengstadt ver: sammelt, den bescheidenen häusern war der lette Blumenschmuck des Jahres, Dahlien und Aftern, die beste Zier, unter den einziehenden Truppen war die Ordnung gar nicht zu erhalten, denn die Eltern und Braute drangen heftig in die Reihen, es wurde so viel gefüßt, umarmt und gesegnet, daß das würs Dige Zeremoniell ärgerlich litt. Ja die Leute ließen ihren herrn Bürgermeister kaum aussprechen, obgleich auch dieser hier und da reisig zu Rosse saß, und schrien ihr hoch dazwischen, bevor er von seinem erhöhten Plate die weißbekleidete hand sum Tusche gehoben hatte. Un solchen Orten wurde auch den Regimentstommandeuren Gelegenheit, an rednerischen Auf: gaben ihre Tüchtigkeit zu erweisen und in schön gefügten Worten den Bürgern Dank auszusprechen, eine Arbeit, die manchem wackern Krieger als eine schwierige Kriegsarbeit erschienen sein mag. Über allem freilich stand bas mächtige Schauspiel des Berliner Einzuges, in der Tat ein großartiges, welches einem friegerischen Volke wohl die eigene Bedeutung lebhaft vor Augen stellen mußte.

Jest kehrt allmählich die alte Ordnung zurück; die aus dem Felde heimgekehrt sind, erzählen von ihren Taten und Leiden, schon ist die Sage geschäftig, ihre bunten Nanken zwischen den wirklichen Verlauf der Begebenheiten zu ziehen, auch die heldentaten der Kleinen in der Kompagnie und der Korzporalschaft verlangen Anerkennung, und die jungen Burschen, welche nicht mit im Felde waren, vernehmen mit Achtung von den tödlichen Schüssen und Schwerthieben, welche die

guten Bekannten mit unwiderstehlicher Tapferkeit ausgesteilt haben.

Auch die Zeit der militärischen Auszeichnungen ist gekommen. Es ist in der Ordnung, daß der Soldat sich über solche Auserkennung freut. Freilich wird auch hier manchem Entsagung zugemutet, und es ist dem Kriegsherrn nicht möglich, immer gerecht zu sein. Wen zufällig das Wohlwollen seiner Vorzgesetzen nicht begünstigt, der muß sich mit dem stillen Bezwußtsein begnügen, daß er völlig seine Psiicht getan hat. Ist dabei Entbehrung, so wird sie dem preußischen Soldaten, der nach kurzer Zeit zu seinem bürgerlichen Beruf zurückkehrt, leichter als dem Ofsizier, dessen ganzer Lebenserfolg von der Schähung seiner Vorgesetzen abhängt.

Man hat in Preußen viel Kunst auf die Dekorationen gewandt, hat viele Orden und so seine Unterschiede erdacht, daß nur sehr wenige Menschen im Lande noch wissen, was jede Nuance bedeutet und welcher Art von Verdienst sie gebührt. Es ist erfreulich, daß das Erinnerungszeichen an diesen Feldzug schlicht sein soll, wie vor fünfzig Jahren, aus seindlichem Kanonenmetall gegossen. Aus dem übrigen Kanonengut aber sollen die Glocken des Verliner Doms gegossen werden. Diese bronzene Denkmünze wird jeder Krieger dieses Jahres, wer es auch sei, sein Lebtag mit Genugtuung bewahren.

Ja, es ist ein gutes heer. Nicht seine Kriegstaten sollen jetzt erwähnt werden, sondern die Bravheit, welche der Bürger erkannte, auch in den Ländern, welche das heer in Feindschaft besetzt hielt. Die Offiziere haben sich als Gentlemen bewiesen, das hatte man erwartet, und sie haben in sehr großer Mehrzzahl glänzend die Ansicht widerlegt, daß der preußische Offizier bei aller dienstlichen Tüchtigkeit hochfahrend, anspruchsvoll und ungesellig sei. Die freundliche Bereitwilligkeit der Kommanz deure, dem Bürger die Kriegslast so leicht als möglich zu machen, hat diesem Kriege preußischerseits fast durchweg einen Chaz

rafter von humanitat gegeben, ber in der Kriegsgeschichte in diesem Grade vielleicht noch nie zur Geltung gekommen ift. Das alles war gut und recht. Aber, um die Wahrheit zu fagen, am meisten haben doch die gemeinen Soldaten sich in der Fremde Freundschaft gewonnen, und sie vorzugsweise haben in diesem Rriege geholfen, die Nichtpreußen mit dem preus kischen Wesen zu versöhnen, wohl gar zu befreunden. schreitungen Einzelner waren in einer Zeit, in welcher die bürgers liche Ordnung schwach war, nicht überall zu vermeiden, sie waren so selten und so wenig bosartig, daß sie den großen Eindruck, den das Sange hervorbrachte, fast nirgends störten. Zahlreich find die fleinen Geschichten, welche bei uns in Sachsen von den Quartiergebern ergählt werden, wie die Soldaten ihren armen Wirten die Last zu erleichtern suchten, auf das Gebührende verzichteten, sich freuten, wenn sie einmal in der Wirtschaft helfen konnten, wie sie vor dem Abmarsch noch ausgingen, den Rindern des hauses Spielzeug zum Andenken ju kaufen, oder - was sie sehr gern taten - sich für ihre Wirte photographieren zu lassen, um diesen ein freundliches Une denken zu geben. Alle Anekdoten nach dieser Richtung bes deuten für das Gange wenig und hier ift nicht der Ort, sie ju sammeln, aber unter vielem ähnlichen ift uns ein gang fleiner Zug für den Geist des Heeres als besonders charate teristisch erschienen und er mag hier eine Stelle finden. einem der großen Lazarette von Leipzig war den leicht verwundeten Ofterreichern gestattet, sich in dem großen Garten, der dazu gehörte, aufzuhalten. Sie standen den Tag über am Eisengitter der Straße, unterhielten sich mit der andrängenden Stadtbevölkerung und empfingen fleine Gaben, Zigarren, Früchte usw., die ihnen reichlicher zugetragen wurden als den Preußen. Die preußischen Verwundeten im Garten aber hielten sich vom Gitter gurud. Da trug ein Mann einen Korb Kirschen berzu und forderte einen preußischen Soldaten, der außerhalb des

Sitters stand, auf, die Kirschen den Verwundeten hinein; reichen. "Wem soll ich sie geben?" frug der Preuße. "Natürlich den Österreichern," war die Antwort. Der Soldat hielt den Korb einen Augenblick schweigend in der hand, dann sagte er ruhig: "Das ist auch recht, denn wir können bezahlen, was wir brauchen, und sie sind arme Gefangene." Er konnte wohl das Selbsigefühl des Siegers und den billigen Sinn, der in dem Heere auch gegen die Feinde lebt, nicht anspruchsloser und besser ausdrücken.

Mach dieser Richtung haben besonders die älteren Land, wehrmänner, die als Besahungstruppen im Nücken des böh, mischen Heeres standen, wacker ihre Pflicht getan. In ihnen war ein leiser elegischer Zug. Sie waren durch den Krieg von Weib und Kind und von ihrer Werkstatt fortgerissen, und dachten oft sorgenvoll dahin zurück. Sie saßen gleich in den ersten Tagen nach ihrer Ankunst umringt von den Kindern des Hauses wie Vettern, die zur Familie gehörten; dadurch erzwiesen sie sich den Quartiergebern als ehrensesse und solide Männer, mit denen man ein gescheites Wort sprechen konnte, sie vertraten in ruhigem Gespräch kräftig ihren Standpunkt als Preußen, aber ihr Gemüt war zugänglich für die Bezschwerden eines Bürgers und Hausbesissers.

Sie alle kehren heim in ihre Garnisonen oder zu ihren Lieben, nur die nicht, welche in fernem Lande die Erde deckt. Die ersten spärlichen Halme sind auf ihrer Anhestätte auf; geschossen, und der Herbstwind wirft das dürre Laub darüber. Die Tausende, welche nicht wieder zur Heimat ziehen, und die größere Zahl derer, welche ihr Leben lang eine schmerzende Erinnerung an große Tage unserer Geschichte mit sich herum; tragen, ihnen wünschen wir vor allem, daß der Kampf, in dem sie geblutet, dem Baterlande zum dauernden Heil sei.

Uns allen ist Pflicht dafür zu arbeiten, aber der unvers gleichlich größte Teil dieses Friedenswerkes liegt auf dem Herzen der Männer, welche im geheimen den entscheidenden Waffengang zwischen Preußen und Österreich gewollt haben.

Als der Rrieg begann, war sonder Zweifel ein großes Biel den Leitern der preußischen Politik flar, der Rrieg war ein Rampf um die Oberherrlichkeit in Deutschland, der Sieger: preis, welchen sie hofften, war Ausschluß Bsterreichs aus einem Bundesstaat, der auf Grundlage der gemeinsamen Verkehrse interessen aufgebaut werden sollte. Diesen 3wed beweist der Entwurf vom 10. Juni, ihn beweist das wiederholte Angebot der Neutralität und Büraschaft des Besitzstandes von Sachsen, Hannover, hessen, Massau, den Südstaaten. Was man neben dem Ausschluß Offerreichs im günstigen Fall für Preußen und den Bundesstaat fordern sollte, darüber war man feineswegs einig, ja es kann an entscheidender Stelle diese Frage kaum zur Sprache gekommen sein. Noch zwei Tage vor der Schlacht bei Langensalza trug Oberst v. Oöring dem Könige von hans nover abermals Wiedereinsebung in seinen Staat auf Grund, lage des Programms vom 10. Juni an, und es war bei dem unglücklichen Fürsten der äußerste Grad von Verblendung, und es waren ein blutiges Gefecht und Verluste der preus Bischen Truppen nötig, bevor in Preußen der Gedanke Boden gewann, das Landgebiet, welches durch Blut erfauft war, zu behaupten

Man hat in Verlin bis jest viele Nachsicht gegen preußen, feindliche Kundgebungen in den neuen Landschaften bewiesen, weil man die meisten für unwichtig hielt. Die Hannoveraner erfreuen sich des Königshauses, das seit jener englischen Thron; besteigung vor 130 Jahren ihnen fremd geworden war, erst seit wenigen Jahrzehnten, und die beiden Vertreter des alten Geschlechtes, König Ernst August und sein Nachfolger, waren nach allgemeinem Urteil nicht so geartet, daß sie als Regenten eine persönliche Hingabe von Leuten mit verständigem Sinn beanspruchen konnten. Das Ausland wird deshalb solche

behende Unterwürfigkeit an ein Nichts, d. h. an zwei Miß; regierungen unangenehmer Gebieter, gar nicht verstehen. Wir Deutsche freilich kennen diesen Grundzug unseres Wesens, wir sind ihm stets im Bosen und Guten gefolgt. Der Trieb zu lieben und zu verehren ist in unserem Volk von je so un: widerstehlich gewesen, daß die Deutschen sich ein Objekt ihrer hingabe erfinden muffen, wenn sie zufällig keins haben. umgeben dann leicht den Erwählten mit aller Poesie ihres warmen Gemüts und ihnen ift alsdann lästig zu prüfen, ob das Original in Wahrheit ihrer hingabe wert ist. Das war schon in Urzeiten so. Dies Gefühl hat durch zwei Jahrtausende die Treue des Gefolges an den herrn, die hingabe des Froms men an seinen heiligen, die Diensttreue des Basallen hervor: gebracht, noch jest ist dasselbe Gefühl ebenso oft ein Quell sittlicher Empfindungen, als eines gedankenlosen Bedienten: sinnes. heut ift es bei dem Bürger hannovers etwas Treue, viel Trop, und ein wenig Sorge um den eigenen Geldbeutel. Und man darf mit den kleinen Leuten, welche aus der Ferne ihren König verehrt haben, jede Nachsicht haben, ihre Kinder werden aus demselben Bedürfnis eines lonalen Rultus ebenso eifrige Preußen werden, als die Väter jest eifrige Welfen sind.

Weniger Nachsicht verdienen die Damen, welche die politischen Debütantinnen des Auslandes darin nachäffen, daß sie in schwarzer Kleidung trauern. Und wir erlauben uns mit dem letzen Rest von Hösslichkeit, den wir vor dieser eintönigen Tracht empfinden, an eine peinliche Erfahrung zu erinnern. Bis jetzt hat fast überall schwarzes Trauergewand, welches Frauen aus politischem Grunde tragen, ihren Männern Unsheil und Todesgefahr gebracht. Als die Polinnen und Itaslienerinnen sich in schwarze Seide kleideten, wurden ihre Männer Verschwörer. Die ersteren für eine imaginäre Republik, der die tatsächlichen Grundlagen des Gedeihens sehlten, die zweiten für die Idee eines großen nationalen Staats. In beiden Fällen

machte Pulverdampf der weiblichen Demonstration ein Ende; in Polen folgte ihm Verderben der Männer und Untergang der polnischen Bünsche, in Italien die Todesnot der Männer und Sieg des italienischen Einheitsstaats. Aber weder Polinnen noch Italienerinnen haben vor Europa die Lächerlichkeit auf sich geladen, um der Karikatur eines Großstaats willen ihre Männer zu Verschwörern zu machen. Es ist sehr zu wünschen, daß die schwarze Seide der Ritterfrauen in Hannover für die Angehörigen derselben nicht ähnliche sinstere Folgen habe und nicht zuletzt ein wirkliches Trauergewand werde.

Der Ritterschaft von hannover aber, der aus dem preus Bischen Westfalen und aus mancher anderen Landschaft des norddeutschen Staates sind die Augen seltsam geblendet. Noch heut, nach einem blutigen Kriege und dem Sturz alter Regenten, häuser, ahnen sie nicht, daß sie, gerade sie und ihre alten Freunde und Gebieter uns mitten in eine große deutsche Revolution versett haben, deren Verlauf und Ausgang in nicht geringem Mage von ihrem eigenen Verhalten abhängt. Sie haben immer die Liberalen als ihre politischen Gegner gehaßt, sie haben bis zu diesem Jahre Fortschritt und Sieg der nationalen Bünsche gehindert. Die liberale Partei suchte die notwendige Vereinigung der deutschen Staaten auf dem Wege des Bundes; staats und friedlichen Ausgleichs, sie wollte der Zukunft über: lassen, nach ihrem Bedürfnis und ihrer Kraft die Bande zwischen den einzelnen Ländern Deutschlands fester zu ziehen, bis einst Deutschland unter einer Regierung geeinigt sei. Der Junker Hochmut hat diese Arbeit aufgehalten und vereitelt. die konservative Partei der Mittelskaaten und die Ultramon, tanen waren es, welche die eigene heimische Herrschaft das durch erhalten wollten, daß sie den Dualismus der Groß; mächte verewigten, sie verhehten ihre Souverane gegen Preußen und sie sandten ihre Söhne in das österreichische heer. Und doch wäre ein Bundesstaat, der durch Kompromiß der bes

stehenden Mächte vereinbart wurde, auch für die konservative Ritterschaft die bequemste Verbindung mit den nationalen Forderungen gewesen. Was war die Folge ihrer emsigen unklugen Arbeit? Das Lebensbedürfnis des preußischen Staates erzwang doch diese Vereinigung, und da die Junkerpartei den friedlichen Weg hemmte, so betätigte sich der unwiderstehliche Drang gewältsam, er übersprang die friedliche Arbeit der Libes ralen, beseitigte die Dynastien mehrerer Länder und stellte uns alle mit einemmal auf den Boden des Einheitsstaats. freuen uns über diesen großen Fortschritt zu einer Vereinigung deutscher Kraft, obwohl der Weg nicht unser Weg gewesen ist. Wir verdanken diesen Fortschritt aber der ausbündig unvers nünftigen Politik der Junkerpartei außerhalb Preußens, welche im eigenen Interesse den entthronten Fürsten ihren hochmut ins Unerträgliche gesteigert hatte, und wir verdanken ihn dem patriotischen Stolz einiger altpreußischer Junker, welche im Kampfe gegen die liberale Partei erfannten, daß nur ein fühnes Vorgehen Preußens auf nationalem Wege ihren Staat und Deutschland aus der Unmacht herausheben könne.

Und wieder jest haben die ritterlichen Reaktionäre in der Hand, ob die gegenwärtige Umwälzung in ruhigem Verlauf endet oder nicht. Fügen sie sich selbst mit einigem Verständnis der großen Ideen, welche jest das Schicksal Deutschlands leiten, in die neue Zeit, so mag diese Nevolution von jest ab schornend und friedlich den politischen Staatsbau Deutschlands umz gestalten und sie selbst mögen in dem neuen Hause ihre Stelzlung, ihren Vesit und, was ihnen im Grunde den höchsten Wert hat, eine bevorzugte Stellung im Volke bewahren. Reagieren sie seindlich wie bisher gegen die neue Zeit, so wird der innere Kampf heftiger und erbitterter gegen sie entbrennen, als der Krieg dieses Jahres, und ihre Häupter werden mit Sewalt herabgedrückt werden, um freien Weg zu schaffen für den neuen Staat.

Auf dem Weg, den die preußische Regierung seit diesem Frühjahr betreten, ift faum ein Anhalten möglich, noch weniger ein Rückschritt ohne Riederlage und Schmach. Wie vorsichtig auch die Beise war, in welcher Preußen die Bevölkerung deuts scher Länder in sich aufgenommen hat, ehern ist die Hand des Schicksals, welches sich jeht auf uns gelegt hat, wir alle mussen auf demselben Wege vorwärts, ohne Wahl. Wer sich widersehen will, wird niedergeworfen, der Trop des Einzelnen wie jedes Teils muß fortan jum Beil des Ganzen gebrochen werden. Ob die Männer, welche jest die Geschäfte Preußens leiten, die Arbeit zu Ende führen, welche sie fo fühn begonnen, wissen wir nicht. Aber auch eine neue Regierung in Preußen und ein neues Snstem wird die Rräfte nicht entbehren, welche auf dem jest eingeschlagenen Wege vorwärts geben muffen, vielleicht mit weniger Rücksicht und weniger Bedenken. furze Rrieg hat dort eine Fülle von Rraft frei gemacht und zuverlässig auch Talente heraufgebracht, welche das volle Maß von Patriotismus, Stoly und Energie haben, um im Rrieg und Frieden an der Lösung der deutschen Frage zu arbeiten. Nach dieser Nichtung sind die Tage des Berliner Siegeszugs für die Deutschen und das Ausland sehr lehrreich, das preußische Volk ist sich seiner Stärke bewußt geworden wie das heer. Es war kein hohler Festrausch, der dort hoch rief, die heimkehe renden Soldaten in die Arme schloß und bedächtigen Leuten Freudentränen auf die Wangen trieb; es war der Anfang einer großen Zeit auch für das preußische Volk. Die fühnste Politik wird fortan dort Beifall und aufopfernde Unterfühung finden. Und solche Politik ist jest sogar notwendig geworden, um dem Königshaus und der Negierung ihr Ansehen im eigenen Lande zu sichern. Die Zeit ist für Preußen vorbei, wo die Regierung einen fläglichen Literaten wie Man wegen preußenfeindlichen Außerungen mit augenfälligem haß ver: folgte und einen preußischen Grafen oder herzog, der seinen

Sih im Herrenhause verschmäht und erklärt, nicht mehr Preuße sein zu wollen, geduldig trohen läßt. Es wäre unerfreulich, wenn an den Gutsherren in Hannover und an den Parteis gängern Österreichs in Westfalen ein abschreckendes Beispiel aufgestellt werden müßte; aber die Herren mögen sich erinnern, daß sie vor dieser Aussicht stehen. Und wenn die Regierung nicht von selbst Schritte tut, so werden nächstens einmal die Preußen dies fordern.

Jeden Deutschen, der jetzt atmet, von König Wilhelm und seinem Minister an die zum ärmsten Tagearbeiter in Mecklendurg, hat dieses Jahr überrascht und in neue Bahnen gedrängt. Wir wundern uns nicht, daß diese plötzliche Um; wandlung vielen Schmerzen macht; aber wir preisen den vor andern glücklich, der sich in den vergangenen Jahren den Glauben an die Kraft und Tüchtigkeit Preußens sicher im Herzen be; wahrt hat, denn nur er empfindet die Freude, daß ihm eine Erfüllung treugehegter Hoffnung ist, was jetzt plötzlich ins Leben tritt.

## Die Erteilung des Adels an Bürgerliche.

(Grenzboten 1868, Mr. 1.)

Über den politischen Wert, welchen das Institut des deutschen Adels für die Nation hat, mag die Nachwelt urteilen, welche diese soziale Erfindung als eine geschichtliche Erscheinung vom Anfang bis zur Vollendung übersehen wird. Der Adel ist uns aus dem Mittelalter überkommen, er ist entstanden unter einer Staatsform, welche mit dem modernen Staat wenig Ahnlichteit hat; er hat in verschiedenen Jahrhunderten sehr verschiedene Bedeutung gehabt. Jeht ist er zahlreichen unserer

Landsleute, Mitbürger und Freunde ein werter Familien, besitz, für viele Tausende ein wesentliches Moment ihrer Selbst: achtung, auch eine Grundlage für sittliche und soziale Fordes rungen, die sie an sich und ihre Genossen stellen. Wir wollen also bereitwillig zugeben, daß der Adel nicht wenigen eine wesents liche Stübe und Bereicherung ihres Lebens ift; wir halten die Freude, welche dem Sohn eines alten Geschlechts ans sehnliche und geehrte Vorfahren gewähren, für höchst berechtigt; wir alle sind willig zu rühmen, wo in der Vergangenheit unserer Abelsgeschlechter Tüchtigkeit und ein wohltätiger Einfluß auf die großen Interessen der Nation erkennbar ist; ja wir sind auch bereit, uns um die Wette mit unsern adligen Freunden an den schwierigen Aufgaben der adligsten aller Wissenschaften, der Heraldik, zu versuchen, und über den Ursprung des Rauten: franzes und aller Sparren und Schrägbalken Vermutungen aufzustellen; und wir erklären eifrig, daß wir durchaus in der Ordnung finden, wenn deutsche Hausfrauen bei jedem geselligen Vergnügen ihrer adligen Freundin den besten Sofaplat und die erste Schale Kaffee anbieten. Wir halten allerdings für fein Glück, wenn einzelnen unserer Adligen die Phantafie bes gehrlich auf Zuständen der Vergangenheit haftet, wo die Pris vilegien des Adels zahlreicher, seine Herrenstellung im Volke unzweifelhaft war, aber wenn solche Vorliebe für abgestorbene Rechte hier und da das Urteil unserer Mitbürger über die Bedürfnisse des modernen Staates beschränkt, so werden wir auf gesetlichem Rampfplat, in der Presse und in parlamens tarischen Rörperschaften, eine freiere und größere Auffassung ihrer Pflichten ihnen gegenüber geltend machen. Zulett wieders holen wir freudig die Anerkennung, daß viele Namen unseres Adels mit unsern teuersten Erinnerungen, mit großen Erfolgen auf Schlachtfeldern, in Wissenschaft und Runft eng verbunden sind, und daß die Nachkommen alter Landbeschädiger durch lonale hingabe an die besten Interessen des Staates mehr

als einmal das Unrecht der Väter in ausgezeichneter Weise gesühnt haben. Nirgend so sehr und so ruhmvoll als in Preußen.

Aber eine andere Frage ist, ob eine fortwährende Ver; mehrung unserer Adelssamilien durch modernen Briefadel für die Geadelten selbst, für die Negenten, welche den Adel er; teilen, und für die Nation nüßlich, gleichgültig oder schädlich ist. Unleugbar neigt die große Mehrzahl der Zeitgenossen zu der letzten dieser drei Ansichten.

In den despotischen Staaten, welche die deutschen Fürsten mit ihren Beamten auf den Trümmerhaufen des zojährigen Krieges neu ordneten und welche bis zu dem französischen Wettersturm im Aufgange dieses Jahrhunderts bestanden, war die Nation nach den Überlieferungen früherer Zeit in Stände gegliedert, die Familienhäupter des hohen Adels waren die Regenten, den ersten Stand ihres Landes bildete der niedere Abel. Seine Standesrechte waren damals groß und für einen aufstrebenden Mann in Wahrheit begehrenswert. hatte der landsässige Adel, das heißt diejenigen Familien, welche seit alter Zeit als adelig in der Landschaft begütert waren, fast allein durch Geburt das Recht des Domanialbesities auf dem Lande — die gahlreichen Ausnahmen zugunsten eine zelner Städte, Bürger und Körperschaften beruhten nicht immer, aber in der Regel ebenfalls auf Privilegien. Der Adlige mit acht und mehr Uhnen besaß das nicht weniger wertvolle Vor: recht, seine Söhne und Töchter in einer großen Angahl geiste licher Stifte versorgen zu können, er allein hatte mit seinen Frauen die hoffähigkeit, das heißt das Vorrecht seinen Landes, herrn in Gesellschaft und höherem hofdienst zu umgeben. Der Abel war nicht ausschließlich im Besitz der Offizierstellen und der höheren Staatsämter, aber er wurde bei diesen Kar; rieren in so ausgezeichneter Weise begünstigt, daß er allerdings befuat war, diese Stellen als einen Standesbesit zu betrachten, und daß jedes heraufkommen eines Bürgerlichen als eine

grobe Unregelmäßigkeit erschien. Das Interesse des fürste lichen Staates machte aber schon damals das Eintreten neuer Menschenkraft in ritterlichen Grundbesit, Offiziers, und Bes amtenstellen notwendig, und den Nichtadeligen wurden Adels; briefe gegen Geld und aus Gnade reichlich erteilt. heraufbringen wollte als Gutsbesiter, Offizier, Beamter, kaufte einen Brief. Alle größeren Landesherren erteilten die Briefe, welche in ihrem Lande den Adel verliehen, aber für den in gang Deutschland gültigen Adelstand galt nur der kaiserliche hof als der vollberechtigte Spender, andere deutsche Fürsten, die Preußen und Sachsen erst, seit sie als Souverane eine Königsfrone außerhalb des Reichs trugen. Ein Adelsbrief gab aber durchaus nicht alle Vorrechte des Adels. zwar Offie zieren und Beamten galt er als genügend, weil hier die per: sönliche Tüchtigkeit doch eine hauptsache blieb; für Erwerbung des rittermäßigen Grundbesites mußte in vielen Landgebieten, vor allen in den faiserlichen Erblanden, außer dem Diplom, welches zum "Edeln" machte, ein zweiter Nitterbrief gekauft werden, und auch dieser öffnete dem Neuling nicht sofort die Aufnahme in die Körperschaft des landfässigen Adels. Der Butritt zu adeligen Stiften aber und die hoffähigfeit wurden durch Brief nicht erworben, vollends nicht für Frauen und Töchter der Geadelten.

In dem letten Drittel des vorigen Jahrhunderts rüttelte die Aufflärung ein wenig an diesen Verhältnissen; die Landes; herren, welche das Bedürfnis fühlten, sich mit der neuen Bil; dung des Bürgertums in Verbindung zu setzen, nahmen sich die Freiheit, die alte Ordnung ihres hoses gering zu achten, und es war nicht unnatürlich, daß diese Mißachtung an einzelnen hösen Mode ward. Die freiere Ansicht von Menschenwert, welche vielen der bessern Fürsten gekommen war, wirkte nach jeder Nichtung wohltätig auf die Besetzung der Staatsstellen, zuweilen auch auf den personlichen Verfehr und dadurch auf

Ansichten und Bildung des Landesherrn, aber als Regel besstand bis über die französische Revolution in ganz Deutschs land das alte Adelsrecht, und wenn Goethe, Schiller und andere von ihren Herren wohlwollend mit des Kaisers Brief beschenkt wurden, so geschah dies immer mit der Empfindung, daß sie erst durch solche Gnade für den Verkehr mit ihrem Landesherrn befähigt und in den Rang der Vollfreien Deutschs lands erhoben würden. Und diese Ansicht lebte nicht nur an den Hösen, auch im Volke, troß den bereits zahlreichen Widerssachern, welche das Ideal eines neuen Staates, der noch nicht bestand, in ihrer Seele trugen.

Seit Napoleon das römische Reich zerbrach und durch die Erhebung der norddeutschen Stämme zerbrochen wurde, ers richteten sich die deutschen Staaten auf ganz neuer Grundlage. Seit dem Jahre 1815 kam für den Adel, vor andern für den preußischen, eine merkwürdige Übergangszeit, welche bis zur Gegenwart währt. Einige politische Privilegien, die er als Stand im Staate besessen, waren gleich den Nechten und Besschränkungen der übrigen Stände aufgehoben, das Vorrecht des adeligen Grundbesisses und der Standschaft, die fast aussschießliche Bevorzugung bei Ofsiziers, und höheren Beamtens

stellen.

Aber er dauert als ein besonderer politischer Stand im Staate, die Regenten fahren fort, den Adel als erbliches Fasmilienvorrecht oder auch als persönliche Auszeichnung zu erteilen. Schon im Jahre 1812 ward in Preußen ein verlebter Orden erneuert, der nur Adeligen verliehen wurde, auch bei andern Orden fordert die oberste Rlasse den Adel. Bedenklicher war, daß für gemeine Verbrechen adeligen Individuen ihr Adel aberkannt wurde, denn alsdann mußte der Richter, allem Volke fühlbar, aussprechen, daß über dem Volk eine Klasse von erblicher Rechtschaffenheit und Ehre bestehen und dadurch erhalten solle, daß sie ihre unwürdigen Mitglieder in das Volk

herabstoße. Und was wichtiger war, dem Adel bleibt das Hofrecht und den Souveranen die Pflicht, alle Ehrenämter ihres hofes mit Abeligen zu besetzen; auch für die Staats: ämter, welche zu regelmäßigem Verkehr am heimischen oder am fremden hofe verpflichten, gilt der Adel als Erfordernis. Und es erhält sich wenigstens Neigung und Tendenz, höhere Offizier, und Beamtenstellen mit Adeligen zu besetzen und für diese Amter den wohl geeigneten Nichtadeligen den Adel gu erfeilen. Man unterläßt nicht, auch Künstlern und Gelehrten von Bedeutung, oder wenn sie sich zufällig dem Hofe emp, fehlen, einen Adelsbrief zu schenken, außerdem aber Adels; briefe an Bewerber auszuteilen, zuweilen gegen Geld, ja es bestanden in einigen Staaten bis fast zur Gegenwart feste Preise für die einzelnen Adelstitel, und es half wenig, daß man diese Raufsummen nur als Ausfertigungtaren darzustellen suchte, und die perfönlichen Verdienste des Geadelten als Hauptsache; dieselbe Beschönigung eines abgeschmackten Ges schäftes hatten schon die habsburger vergeblich versucht. Dabei fuhren die Regenten fort, ihre Verleihungen als eine Erhebung in höheren Stand zu bezeichnen. Auch die Regierungen hatten zuweilen die Empfindung, daß solche privilegierte Stellung eines einzelnen Standes nicht gang in der Ordnung sei, man vermied vielleicht, in den Statuten eines adeligen Ordens die lette Vorbedingung für die Aufnahme zu erwähnen, man versuchte vergeblich eine Unterscheidung zwischen staatsbürger; lichen Nechten und Ehrenrechten, zwischen Stand und Nang usw.

Unter den Bürgerlichen, welche in diesen fünfzig Jahren geadelt wurden, sind einige unserer besten Männer. Wer als Diplomat hohe Interessen zu vertreten hatte an einem Hose, wo die Adelstraditionen galten, dem war der Adel wie die Unisorm, der Titel und andere Dekorationen eine bequeme Hisse für den Verkehr mit Anspruchsvollen, und er durste, falls ihm die Adelsprädikate angeboten wurden, eine Ablehnung nachs

teilig für die großen Geschäfte halten, welche zu fördern sein Beruf war. Wir sind auch nicht geneigt, streng zu urteilen über den jungen Offizier, der unter den adeligen Kameraden Brief und Wappen für begehrenswert fand, obgleich er einem großen Prinzip des neuen Staats und wahrscheinlich allen seinen bürgerlichen Kameraden weh tat. Und ferner möchten wir einige Nachsicht erbitten für die deutschen Rünstler, welche höchst souveran im Reich der Farben, Tone und schöngeschwuns genen Linien walteten, und doch auf deutschem Boden, in einem noch armen und mühevoll erwerbenden Volk von der Enade eines fleinen Fürsten abhingen, wenn ihnen in enger Luft der Künstlerstolz klein wurde und wenn sie als unpolitische Männer einmal vergaßen, daß der von keinem irdischen Fürsten einen Abelsbrief nehmen darf, den eine höhere Macht felbst gefürstet hat der Nation ju Freude und Segen. Schwerer wird uns, den Mangel an Selbstgefühl und politischem Takt bei den zahlreichen bürgerlichen Industriellen und Gutsbesitzern ju entschuldigen, die in der Sohe ihres Mannesalters, mitten im Volk stehend, eine Verleihung des Adels als Auszeichnung für sich begehren.

Denn wie kommt es doch, daß die Nation mit Unwillen und Spott, ja mit sehr lebhafter Mißachtung, auf solche Erzteilung neuen Adels blickt, zumal wenn sie einer Bewerbung folgt? Ist es Neid, welchen die auszeichnende Hervorhebung des einzelnen aufregt? Ist es deutscher Unwille über die Eitelzteit und das Streben nach äußerlicher Distinktion? Ist es Parteigeist, welcher einen ansehnlichen Bürger nicht überzgeführt sehen will in einen Stand, der in seiner Mehrheit immer noch politische und soziale Anschauungen bewahrt, welche den Quellen bürgerlicher Tatkraft und bürgerlichen Ehrgezfühls nicht völlig entsprechen? Oder ist es im letzen Grunde ein größerer politischer Vorwurf, welcher gegen solche erhoben

wird, die sich den Adel suchen?

Angenommen, es wäre in unserer Zeit noch möglich, swie schen den Regenten und den Regierten einen erblichen Adel: stand von Gentlemen aufzurichten, welcher die Tendenz hat, alle in sich auszunehmen, die durch Vermögen, Talent und ans sehnliche Stellung aus dem Volke heraufragen, so würde bei strenger Durchführung dieses Prinzips zunächst das Volk zweiteilig zerschnitten, ein durchaus unerträglicher Gegensatz swischen Herrschenden und Beherrschten hervorgerufen, freis lich auch im Laufe der Zeit der Adel selbst vernichtet, denn die Kinder und Nachkommen aller Männer, welche in folcher Weise aus dem Volk herausgehoben sind, würden bei einer Ab, nahme ihrer Tüchtigkeit und ihres Vermögens vor dem Zurud; sinken in die Masse des Volkes doch nicht bewahrt werden können, und man könnte im besten Fall nichts schaffen als eine immer zahl: reicher werdende Kaste von Brahminen oder Radschputen, denen für unehrlich gelten würde, hinter dem Pfluge herzugehen oder-Sohlen zu schneiden. Bis zuleht nach Jahrhunderten so ziemlich bas ganze Bolf aus Gentlemen in Lumpen bestehen mußte.

Da aber niemand an eine solche durchgängige Verleihung des Adels denkt, was soll dann die fortgesetzte Scheidung der Staatsbürger in zwei Rategorien, welche als Rausseute, Sutzbesitzer, Offiziere, Veamte in gleicher Tätigkeit nebeneinander stehen? Ist für die Geadelten der Adel irgend etwas, ein Mittel, besser Karriere zu machen, mit höher Stehenden auf gleichem Kuß zu verkehren, ein wirklicher Schnuck und eine Erhebung ihres Lebens, so wird bei dem besten Herzen und der größten Villigkeit ihrer Verussgenossen von diesen die Vevorzugung einzelner immer als ein Unrecht gegen alle Ubrigen empfunden werden. Und eine Verleihung des Adels wird die Mehrzahl der Richtgeadelten selbst in dem Falle dez mütigen und benachteiligen, wenn der Adel nur wirklichem persönlichem Verdieusst und nur auf Lebenszeit verliehen würde; wir wissen, daß dies nicht der Fall ist.

Alles Leben und Gedeihen des modernen Staates beruht darauf, daß neue Familienkraft reichlich und unablässig aus den kleinen Kreisen menschlicher Tätigkeit emporringt und ohne jedes hindernis für jeden Zweck des Staates nutbar gemacht wird. Der Staat als solcher darf nichts dazu tun, um träge, schwache und untüchtige Familien in anspruchsvoller und geschütter Stellung zu erhalten und dadurch frischer Mene schenkraft Raum und Luft zu verengen. Wenn eine Familie der naturgemäßen Neigung folgt, ihre Angehörigen durch gesetz liche Mittel des Privatrechts, im Besitz von Land oder Ver: mögen auf mehrere Geschlechter zu erhalten, so ist das ihre Sache, der Staat wird solche konservierte Familienkraft zu gebrauchen wissen, soweit sie seinem Interesse dient. Wenn unser alter Adel in der Erinnerung an angesehene Vorfahren eine ihm vorzugsweise fließende Quelle von politischer Zucht und Sitte lichfeit, von treuer hingabe an den Staat und von edlem Selbstgefühl gegenüber Russen und Franzosen findet, so würde dies allerdings ein Gewinn für den Staat, auch Freude und Gewinn für die Nation werden. Niemand wird zu behaupten wagen, daß ein Adelsbrief, der jest erlangt wird, solche wohls tätige Wirkungen habe, er mag weichen und schwachen Emps findungen des Individuums wohltun, er ift aber nichts weniger als Beweis eines gesunden Kraftgefühle, und wir leugnen deshalb sehr entschieden, daß er die Kraft und politische Sitts lichkeit der nächsten Generationen des Geadelten zum Vorteil für den Staat steigern werde.

Und nun endlich das Allbekannte mit groben Worten zu sagen, wir Deutsche haben alle Achtung vor einem wackern Sdelmann und gönnen ihm herzlich gern seine Shren und Titel. Aber wir sehen nicht, und wir glauben nicht, daß unser Adel nach irgend einer Richtung klügere, bessere und tüchtigere Männer und Frauen hervorbringe, als andere gebildete Kreise unseres Volkes. Weder in Wissenschaft und Kunst, noch in

der Landwirtschaft, noch in der Politik, sogar nicht da, wo er am bravsten ist, im Heere räumen wir dem Adel einen Standes, vorzug größeren Talentes und stärkerer Kraft ein. Dagegen fühlen wir wohl, daß er besondere Schwächen der Individuen begünstigt, gerade weil er noch einiges von einem gesonderten Stande hat. Und deshalb meinen wir, wenn jest ein Bürger; licher den Adel für sich sucht, so tut er es nicht, um gebildeter, besser, kräftiger zu werden, sondern aus begehrlicher Eitelkelt, aus Schwäche oder um sich und den Seinen kleine Vorteile zu schaffen. Und deshalb verübeln wir ihm den erbetenen Wappenbrief um so mehr, je mehr wir ihm politisches Urteil zutrauen.

Auch unsere Kürsten haben in der Gegenwart jede Ursache, der Nation gegenüber den Schein zu vermeiden, als ob ihnen der Bürger ihres Staates erst mit einem Adelsprädikat für vollberechtigt gelte. Die alte hoffähigkeit, jenes Vorrecht des Mannes von altem landsässigen Adel, mit seiner ebenbürtigen Frau und seiner Familie sich bei hofe zu prasentieren und mit seinen Standesgenossen die ausschließliche Umgebung der Souverane zu bilden, ist in neuerer Zeit kein Privilegium des alten Adels geblieben; sie ist namentlich in Preußen sehr ers weitert worden, wo alter Adel nicht einmal mehr als Vor: bedingung zu einem hofamte gilt, wo vollends in der Adius tantur und in den höchsten Beamtenposten auf das Alter des Abels wenig Rücksicht genommen wird. Wohl aber ist unsern Regenten, mit sehr einzelnen Ausnahmen, immer noch die Empfindung anerzogen, daß von den Landestindern nur der Abelige für den Tagesverkehr des Hofes vollberechtiat sei. Wahrscheinlich hat auch der beste und freieste Fürst Stunden, wo ihn diese Anschauung untilgbar beherrscht.

Allerdings, das Bedürfnis, mit den verschiedenen Kreisen des Volkes in Verbindung zu treten, mit Menschen von andersartiger Bildung zu verkehren, hat an jedem Hofe zu geselligen

Auskunftsmitteln geführt, durch welche der Regierende sich für einzelne Stunden Nichtadelige zu nähern vermag. Im ganzen aber bildet die Gesellschaft jedes hofes einen Adelskreis, der die erlauchten Familien eng umschließt. Nicht gering ift die Zahl ausgezeichneter und guter Menschen, welche an deutschen höfen den hofhalt unserer herren zieren. Ja es sei hier, und nicht zum erstenmal, die Ansicht ausgesprochen, daß gegen: wärtig, im ganzen betrachtet, der Adelige in solcher Hofstellung weit besser ruhiges Gleichgewicht und eine wohltuende Sicher: heit zu bewahren versteht, als wir dem strebsamen Nichtadeligen zutrauen. Auch soll durchaus nicht der Wunsch ausgesprochen werden, daß jemals Phantasie und Chrgeiz des Bürgertums nach solchem Umt dränge. Aber die Freiheit soll unsern herren werden, jede Art von Gentlemen aus ihrem Volke um sich zu sammeln, damit die größte Gefahr ihrer hohen und abges schlossenen Stellung beseitigt werde, die Abhängigkeit von den Unschauungen und Vorurteilen eines bestimmten Standes; denn diese Abhängigkeit hat nur zu oft beigetragen, ihr Bers ständnis und Urteil über die höchsten Interessen des Staates zu verengen. Solange der Adel die hoffähigkeit als sein Vor: recht betrachten darf, sind unsere Fürsten in Gefahr, in dem Gesichtstreise deutscher Junker zu beharren, und ihrerseits wieder der Lonalität ihres Adels einen Zusat von höfischer Unselbständigkeit und von Karrieresucht zu geben, welcher die Tüchtigkeit vieler ehrenwerter Männer nicht steigert. So ist dem Fürsten nicht weniger als dem Staat nachteilig, wenn er neue Rraft, die er an sich heranziehen möchte, dadurch vom Volke löst, daß er ihr die Überlieferungen eines bestimmten Standes aneignet.

Aus diesen Gründen ist es für Negenten nicht vorteilhaft, die Zahl unserer adeligen Familien durch neue Adelsdiplome zu vermehren, den Nichtadeligen aber ist es ein Unrecht, solche Verleihung für sich zu suchen.

Gegenwärtig erfolgt die Erteilung der Adelsdiplome in der Regel nur auf das Gesuch Begehrlicher, und in manchen Jahren ist, wie man vernimmt, der Andrang von eitlen Bewerbern besonders stark. Als Akt freiwilliger Gnade erscheint die uns gesuchte Erteilung eines Adelsbriefes und Wappens fast nur bei Thronbesteigung oder andern außergewöhnlichen Staats, handlungen. Es hat deshalb dem ganzen Volke wohlgefan, daß man in Preußen nach den Siegen des Jahres 1866 völlig vermieden hat, unter die Deforationen und Enadenbeweise auch die Verleihung des Adels an Bürgerliche aufzunehmen. Möge dies Pringip fortan in Preußen Geltung behalten und bas Königsgeschlecht der Hohenzollern seine hingabe an die Bedürf, nisse des neuen Staates auch dadurch erweisen, daß es von einem Fürstenrecht, welches aus weit andern Rulturzuständen überkommen ist, fortan nicht mehr Gebrauch mache. Dann wird der stille Gegensatz, welcher hie und da noch zwischen den Interessen des Adels und des Volkes zu Tage kommt, sich von felbst leife und allmählich, ohne daß darum Afte der Ges sekgebung nötig wären, in den Fortschritten versöhnen, welche Wohlstand und Bildung, und die hingabe aller an das Vaters land machen.

## III. 1870—1873

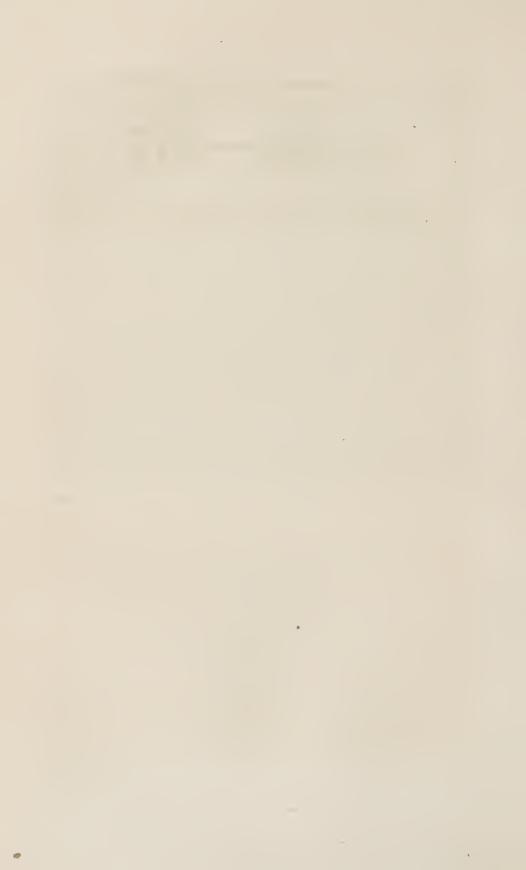

## Die Verlegenheit Öfterreichs.

(Grengboten 1870, Mr. 18.

Pach zweiundzwanzig Jahren fruchtloser Versuche ist der Staat in ein Verfassungschaos versunken, hoffnungs, ärmer als im Jahre 1848. Das Bestreben der Teile, sich gegen: über dem großen Staatskörper in eigenem Leben abzusondern, ist dreister und gefährlicher geworden. Die italienischen Pros vinzen völlig abgelöft, Ungarn ein eigener Staat, fast nur durch Personalunion gebunden, die Deutschen in Siebenbürgen, die Kroaten und Slawonen der ungarischen Nation unterstellt. In dem vorderen Galizien haben die deutschen Beamten den Polen weichen muffen, in dem öftlichen Galizien arbeitet mit naiver Offenheit eine ruthenische Partei für den Übergang ju Rufland, in den Gebirgslandschaften des deutschen Südens proflamiert eine rührige italienische Partei ihre Sympathien für das Königreich Italien, auch die stillen Glowenen haben dem Deutschtum den Rrieg erklärt und verfertigen sich rüstig eine Literatur und eine eigene Nationalität. Die Tschechen rufen frech nach Rugland und fordern Selbständigkeit und Autonomie wie die Magnaren, sogar das deutsche Tirol hat seine Treue vergessen, der Ultramontanismus und Provinzialsinn sind dort mächtiger geworden als die langgerühmte Anhänglichkeit an das Raiserhaus. Die herkömmliche Oberherrlichkeit in Deutsche land ist gänglich verloren. Der Einheitsstaat, der zweiteilige Staat haben sich als unerträgliche Staatsformen der großen Ländermasse erwiesen, den schwächlichen Versuchen, eine Födes rativverfassung zu bilden, kann ein schnelles Ende prophezeit werden. Das scheinen traurige Aussichten für den Raiserstaat, und es fehlt auch in Bsterreich nicht an Stimmen, welche den unerhörten Zustand für den Anfang eines Endes der habse burgischen Monarchie halten.

Aber Leben und Dauer der Staaten vollendet sich nicht wie der Bestand eines Geschäftes oder das irdische Dasein eines Menschen, und man soll sich hüten, aus Gefahren, welche unter gewissen Umständen tödlich werden fönnen, die unaufhaltsame Notwendigkeit einer Auflösung zu folgern. Zunächst wäre verkehrt, zu behaupten, daß die 22 Jahre seit dem Sturz des Metternichschen Snstems für das politische Leben Osterreichs ohne große Erfolge vergangen seien. Im Jahre 1848 war Wien nur die stattliche Residenz des Raiserhauses, gegenwärtig ist es eine der größten handels, und Fabrikstädte des Festlandes geworden mit einer sehr eigentümlichen Entwickelung der Industrie, schon jest für den geschäftlichen und geistigen Verkehr weiter Landstrecken die Gebieterin, welche durch ihre Presse, ihre Börse, ihre Wissenschaft und ihre Kunstindustrie unver: gleichlich größere Einwirkung von Triest bis zu den Donaus mündungen ausübt, als in dem Jahre, in welchem die Seres ganer des Kürsten Windischgräß durch das rote Turmtor drangen. Und ferner, fein Staat der Welt hat größere Que, gaben gemacht als Offerreich für seine wichtigsen Rulturzwecke. seine Eisenbahnen schaffen jest die Waren Italiens über die Alpen, die Bodenerzeugnisse des entfernten Osiens an franz sösische und englische Räufer, seine Dampferlinien vermitteln den größten Teil des Verkehrs im hintern Mittelmeer. Schlagbäume zwischen den einzelnen Reichsteilen sind gefallen. Durch einheitliches Zollsostem an den Staatsgrenzen, durch eine früher unbekannte Freizügigkeit wird eine Leichtigkeit der Bewegung und eine Leichtigkeit lohnenden Verdienstes hervor; gebracht, welche hunderttausenden die schlummernde Tatkraft geweckt hat. Unleugbar laffen handel und Industrie Offerreichs noch oft die Solidität und geschäftliche Redlichkeit vermissen. welche wir zu fordern gewöhnt sind, aber ebenso unleugbar ist, daß der Aufschwung des Staates nach dieser Nichtung in zwei Jahrzehnten fast wunderbar groß und energisch war.

Noch sind die Finanzen übel geordnet, aber die Staats; einnahmen haben sich doch mächtig gehoben, der harte Steuer; druck wird weniger empfunden als vor gehn Jahren, und es scheint nicht unwahrscheinlich, daß der Staat in einigen Jahren sich zu einem regelmäßigen Gleichgewicht zwischen Einnahme und Ausgabe erheben wird. Über den gegenwärtigen Zustand des kaiserlichen heeres wagen wir kein Urteil, wir neigen uns zu der Annahme, daß die Erfahrungen des letten Rrieges nicht mit der nötigen Energie benutt worden sind, aber die große Mehrzahl der Truppen hat sich im Jahre 1866 gegen den überlegenen deutschen Gegner tapfer geschlagen und es ist fein Grund zu zweifeln, daß das heer, richtig geführt, auch bei einem neuen Rriege völlig seine Pflicht tun wird und daß es, geschickt benutt, auch im Innern gegen Aufstandsversuche getreu der Staatsidee dienen wird. Endlich wird keiner unserer Freunde leugnen, daß auch die Volkserziehung und die polis tische Bildung in Osterreich seither sehr achtungswerte Forts schritte gemacht haben; die Auseinandersetzung zwischen Staat und Rirche, Beschränfung der Pfaffenherrschaft, neue Organis sation höherer Lehranstalten, Reform des deutschen Gerichts, wesens, Teilnahme und Verständnis des Volkes für die größten Staatsfragen sind im gangen ein zweifelloser starker Gewinn, wenn auch nicht im gleichen Maße für alle Provinzen und wenn auch die Ungleichheit dieses Fortschritts so groß ift, daß sein Segen für das ganze durch Rückschritte einzelner Landes, teile beschränft wird. Für die Steigerung der Interessen und der Bildung gibt sogar der hader der Nationalitäten, vers glichen mit den Zuständen des Jahres 1848, einige Bürgschaft. Damals waren die Menschen in Hifterreich gang in mittels alterlicher Weise schnell bereit, für ihre undeutlichen Ideale zu den Waffen zu greifen. Sie lebten abgesonderter und hatten weniger zu verlieren und ein viel geringeres Verständnis von der Bedeutung ihres Staates. Jeht ist solche Behendigkeit nur noch in den wildesten Grenzgegenden zu finden. Die gesamte politische Agitation, wie abgeneigt immer der Zentralregierung, sucht vorsichtig und mit einer gewissen Scheu vor dem Gesetz die vorhandenen erlaubten Agitationsmittel zu verwerten. Sie ist deshalb vielleicht nicht weniger gefährlich, aber es sind doch geistige Faktoren, mit denen sie rechnet, und der Kampf wird mit der Feder und in Debatten geführt, da ist doch einige Hossnung, daß zuletzt auch die Wucht der realen Interessen sich geltend machen wird.

So schwebt der Raiserstaat swischen den merkwürdigsten, sonst unvereinbaren Gegenfähen. Auf der einen Seite Vers fall, Auflösung, ein Auseinanderstreben der Teile, bei der großen Mehrzahl der Bevölkerung völliger Mangel an Wärme, ja unverhüllte Abneigung gegen die alte Staatsidee, auf der anderen Seite dagegen eine großartige Entfaltung der produts tiven Staatstraft, Steigerung des Mohlstandes, der Industrie, ja auch der sozialen Bildung in den Individuen. Die Steuern werden gezahlt, die Soldaten ausererziert, das Einströmen beutscher Intelligenz dauert unablässig fort. Wollen wir dems nach diesen Zustand Sserreichs in einer Formel ausdrücken, welche nicht die ganze Sachlage, aber den hauptpunkt trifft, so erscheint folgendes als Ergebnis der letten Vergangenheit: die alte Idee, welche den Staat jusammenhielt, das haus: interesse der kaiserlichen Familie habsburgelothringen hat mit reißender Schnelligkeit die Bedeutung verloren, aber an Stelle bes alten Bandes tritt eine andere verbindende Gewalt, die Gemeinsamkeit der wichtigsten realen Interessen, deren Zentrum die Hauptstadt Wien geworden ist. Nicht mehr die Hofburg ist der festeste Mittelpunkt des österreichischen Staates, sondern die Stadt Wien felbst ift es, mit den neuen Straßen auf dem bebauten Glacis, mit ihren Kapitalien, ihrer farten Produttion, ber Anziehungstraft und geistigen Einwirfung, welche sie über das ganze Donautal ausübt. Aber die alte Einheit ift im Untergang und die neue ist erst im Werden und sie ist noch lange nicht start genug, um überall ihre Ansprüche gegenüber

den Nationalitätswünschen siegreich zu machen.

Das ift in Wahrheit die Gefahr Offerreichs; ob sie burch neue Einbußen an Landgebiet, ob sie überhaupt unter den Auspizien des faiserlichen hauses bewältigt werden fann, das hängt zum Teil von unübersehbaren Konflikten der europäis schen Politif ab; jum größten Teil aber von den Maßregeln der kaiserlichen Regierung. Die Zweiteiligkeit des Reiches ist nicht mehr rückgängig zu machen; aber der hauptverlust der letten 22 Jahre ist für die kaiserliche Regierung, daß auf unserer Seite der Leitha das deutsche Element seine Kraft zu kolonis sieren und die fremden Stämme mit sich zu verbinden, vor: läufig gang verloren hat. Wie die alte Staatsidee ist auch die deutsche Nationalität überall im Rückschritt, im Litorale, in Welschtirol, in Kärnten, in Krain, in Böhmen und Mähren, von Krafau und Galizien ganz zu geschweigen. hier kann gegenwärtig nur ein aufgeklärter Despotismus helfen. Alles parlamentarische Leben des Gesamtstaats wird zur Karris fatur, solange die Grundlage dafür fehlt, eine Bevölkerung, welche den Segen des Staates warm empfindet. Deshalb ist für Österreich nicht der Verfassungsapparat die hauptsache, sondern eine straffe und intelligente Verwaltung, welche in den einzelnen Landschaften mit Nachdruck die Interessen des Staates vertritt, jedem Volkstum seine Volksschule läßt, für alle höheren Anstalten den deutschen Unterricht obligatorisch macht, welche dem Gesetz unerbittlichen Gehorsam erzwingt und mit eiserner Festigkeit jede Auslehnung und jede Verschwörung verdorbener Agitatoren niederschlägt; welche aber zu gleicher Zeit nicht in der talentlosen und beschränkten Aristokratie ihre Stühen sucht, sondern in einer festen liberalen Haltung gegenüber den Pfaffen und den Intriganten des hofes. Ofterreichs ältestes Unglück ist die Schlaffheit und Unsicherheit seiner Beamten und Graf

Benst ist der lehte Mann, um dieses Erundübel zu bessern. Wenn man anstelle dieses Fremden einen volkstümlichen Soldaten, etwa den Admiral Tegethoff zum Ministerpräsidenten macht und wenn man sich nicht scheut vor vorübergehenden Ausnahmezuständen und vor gewaltsamem Niederschlagen des Hochverrats, welcher bereits mit erschreckender Oreistigkeit sein Haupt erhebt, dann wird die Regierung, wenn das erste Mißtrauen der Deutschen überwunden ist, sehr bald in der Bevölkerung der alten Stammlande wieder die Zuversicht und das Zutrauen zum Staat, den letzten Quell jeder Kraftentz wickelung, entstehen sehen.

Es ist keine leichte und bequeme Aufgabe, das Versäumte vieler Jahrzehnte wieder gut zu machen. Aber für Österreich und für uns Deutsche liegt die Sache so: wenn nicht eine neue Energie in Verwaltung der Provinzen den Trennungsgezlüsten steuert, so ist in Jahrzehnten das unglückliche Tschechien mit Mähren verloren, nicht nur für deutsche Kultur, sondern für das Kaiserhaus, und uns Deutschen vom Norden wird die Aufgabe an der Moldau und im Vöhmerwald die russsische Oberherrschaft und die Vundesbrüderschaft der Mostauer zu dämpfen. Und doch haben wir das wärmste Interesse, als treue Vundesgenossen den Kaiserstaat zu schützen, solange er die Erundlagen seiner irdischen Verechtigung und Macht, den Zusammenschluß der Donauländer durch deutsche Kultur, nicht selbst vernichtet.

## Die politische Lage.

(Grenzboten 6. Mat 1870.)

Zum viertenmale, seit der deutsche Nordbund eine Versfassung erhielt, sendet der deutsche Frühling Blütenschnee und

laue Luft über das Land, jum erstenmal trifft er die Privats unternehmungen der Bundesgenossen in gedeihlichem Auf schwung, Verkehr und Geschäft behaglich ausgebreitet. befriedigende Ernte und wachsendes Vertrauen auf die Sicher, heit der neuen Zustände haben den Druck von uns genommen, welcher durch drei Jahre auf der erwerbenden Tätigkeit des Volkes lag. Wenn ber Geschäftsmann jeht seine Zeitung zur Hand nimmt, so sucht er vor allem, ob seinem neu beschwingten Mut auch die große Politif der Staaten Bürgschaft für gute Dauer gebe. Von allen Seiten Friedensversicherungen, überall das Bestreben der Diplomatie politisches Gewölf durch fräftige Beschwörung auseinanderzublasen. Wohl noch bessere Bürge schaft für den Frieden Europas bietet der Umstand, daß niemand Zeit jum Unfrieden hat. In Wahrheit hat es selten eine Zeit gegeben, in welcher sämtliche große Staaten, ja auch die kleinen Schmerzenskinder Europas so angelegentlich durch die wichtigsten inneren Lebensfragen in Anspruch genommen waren. Bund endigt in diesem Jahr die erste Periode der Gesetzebung und seiner Neubildungen, die Wahlen zum neuen Neichs; tage beeinflussen bereits die Abstimmungen der Parteiges nossen und die Artigkeiten des hofes, von ihrem Ausfall wird abhängen, ob die sicherste Grundlage des neuen Bundes, bie Militärorganisation mit oder ohne Stürme in ihrer Kons tinuität erhalten bleibt. Aber noch andere Lebensinteressen Deutschlands reifen der Entscheidung zu, die obere Leitung des Bundes erfordert die Einrichtung neuer erganzender Organe für Rechtsspruch und Verwaltung, die Lage fleiner Bundes, staaten ist bereits so schwierig geworden, daß eine Anderung ihrer Stellung zum Bunde sich über das Jahr 1871 hinaus schwerlich aufschieben läßt, der Rückfall der größeren Sud; staaten in ihr altes Behagen und der wachsende Einfluß der großbeutschen und ultramontanen Partei bedrohen das Ber: hältnis des Südens jum Bunde mit neuen Gefahren; in

Preußen selbst nimmt die Empfindung zu, daß die Herrschaft der konservativen Partei in der inneren Verwaltung, in Kultus und Unterricht, der Zukunft des Staates schwere Einbußen bereite. Aber wie sehr auch das Ungenügende des gegenwärztigen Zustandes den einzelnen ärgert, die Unzufriedenheit ist bei uns doch nur die Mahnung zu kräftigerem Fortschritt auf der betretenen Bahn, weit obenauf ist die stolze Empfindung, daß es trop allem in zeitgemäßer Entwickelung vorwärts geht und daß am Himmelshaus des deutschen Bundes die guten Sterne in fröhlichem Aussteigen sind. So oft wir unser Dazsein im neuen Großstaat mit dem anderer Nationen vergleichen, empfinden wir fröhlich, daß wir keine von allen zu beneiden Ursache haben. Selbst das reiche England nicht.

Dort imponierte uns in den letten Wochen wieder ein Staatshaushalt, der wie spielend die großen Lasten für heer und Flotte trägt, eine Größe des Wohlstandes, die wir noch ein Jahrhundert entbehren muffen, ein haus der Abgeordneten, welches an große Geschäfte so gewöhnt ift, daß es eine unent: behrliche Regierung nicht wegen roo000 Pfd. St. Zollein: nahmen in die Gefahr einer Niederlage sett. Dagegen sind wir frei von den Schwieriakeiten, welche die irischen Angelegen, heiten dem englischen Ministerium bereiten. Wir würden in den Grenzkreisen Posens und Jütlands gegenwärtig Zustände für unerträglich halten, wie sie in dem größeren Teil von Ir: land bestehen: ein durch Glauben und historische Überlieferung der Idee des Staates abgeneigtes Volkstum, in welchem sozialer haß jede Woche einen neuen politischen Mord ver: ursacht, in welchem der Richter und Geschworene eingeschüchtert, der Meuchler durch die Teilnahme und Mitschuld eines großen Teils der Bevölkerung ermutigt wird. Jest endlich fühlt man in England, daß die soziale Reform des Grundbesites, welche durch die Regierung betrieben wird, nicht nur eine Frage der Parteiehre, auch der politischen Genesung geworden ist, und

daß doch mehr als eine Generation sich ausleben wird, bevor der feindliche Gegensatz der Völker, die Erbschaft von vier Jahr; hunderten innerer Kämpfe und Mißregierungen, getilgt werden kann.

Leidenschaftlicher und auf den Tag gestellt ist die innere Spannung in Frankreich. Der alternde Raiser hat noch ein: mal sein demokratisches Rüstzeug herausgesucht, um sich und seiner Dynastie die nächste Zukunft zu sichern. Nach 19 Jahren einer Regierung, welche reich an großen Reformen und an glänzenden Erfolgen war, fordert er seine Franzosen, Mann für Mann auf, darüber abzustimmen, ob sie mit seinem System, mit ihm und seinem Sause zufrieden sind. Wir haben in den letten beiden Jahrzehnten vieles in der Politik erlebt, was noch unsere Väter für gang unmöglich gehalten hätten, aber das Außerordentlichste von allem ist doch wohl die allgemeine Ab; stimmung über Leben und Wert einer Onnastie. Es ist sehr wohlfeil, diese Abstimmung einen leeren theatralischen Coup ju nennen. Im Gegenteil, es liegt ein furchtbarer Ernst barin. Dort in Frankreich kämpfen weit andere Gewalten gegens einander und gegen die Regierung, als bei uns. Die öffents liche Meinung, wie sie sich in einer unruhigen, geistreichen, übermächtigen hauptstadt macht, und wie sie durch die Presse von abhängigen, ehrgeizigen und parteisüchtigen Individuen verbreitet wird, ist dort die wetterwendische Herrscherin des Tages. Dem leitenden Minister von Frankreich sind die Audis enzen mit den Journalisten von Paris und den Korrespons denten fremder Zeitungen fast wichtiger als die Stunden, in denen er die Vertreter fremder Großmächte empfängt, und er wandelt auf dem Trottoir Arm in Arm mit dem Vertreter eines einflußreichen Blattes, um für seine Magregeln geneigtes Urteil zu finden. Und wieder gegenüber dieser bedrohlichen, unzuverlässigen, reizbaren Macht der Tagesmeinung in der hauptstadt sucht der herr des Ministers, der Raiser selbst,

sich einen anderen Richter. Er appelliert an die Meinung der großen Masse, welche von dem Wellengeräusch der Presse, die über ihren Röpfen wogt, noch wenig aufgeregt wird. die Gewalten der Tiefe, welche der Kaiser beschwört, werden jum großen Teil durch eine andere geheime Macht regiert, durch die Priester der katholischen Kirche. Gegen die treibende Unruhe und die Frivolität der Stadtbildung beschwört der Kaiser als höhere Gewalt den Sinn der Millionen herauf. welche in der Stille geleitet werden, oft ohne zu wissen, durch Wir zweifeln nicht, daß dem Raiferreich wieder eine große Mehrzahl der Franzosen Necht geben wird, wenn nicht mehr acht Millionen, vielleicht doch sieben Millionen. Und in einigen Jahren vielleicht sechs Millionen oder weniger. solche absteigende Stala der Volksstimmen ist für die höchste Gewalt eines Staates, welche doch zu einer Onnastie werden will, auf die Länge unmöglich, sie erscheint uns Deutschen wie der Übergang zur Republik, das heißt für Frankreich zu einer Gewaltherrschaft der Stadt Paris über bevormundete Pros vingen in neuen Formen.

Sieht es doch aus, als sollten die Völker romanischer Sprache, denen ihr leidenschaftliches Naturell und die Herrschaft der römischen Kirche den Bestand einer starken Regierung nötiger machen, als den Germanen, der Reihe nach die Grundlagen eines monarchischen Staatslebens verlieren. Spanien verzmag keinen König zu sinden, und das Haus Savopen fühlt im Frühjahr 1870 sich in seiner Herrschaft über Neapel und Sizilien unsicherer als im Jahre 1866.

Ein lehrreiches Gegenbild zu den französischen Zuständen bieten die Verfassungskämpfe des österreichischen Kaiserstaats. Dort bindet ein altes Fürstengeschlecht, nralte Zusammen: gehörigkeit und die reale Gewalt aller Verkehrsinteressen die Landesteile zu einer politischen Einheit zusammen. Dennoch ist dort gegen den Widerstand der einzelnen Teile das alls

gemeine Stimmrecht nicht einmal für die Wahl von Abgeord; neten zum Reichstage durchzusehen. Wie die Ungarn fordern Polen und Tschechen die despotische Herrschaft ihrer Sprache und ihres Volkstums über die abgeneigten Bevölkerungs; teile ihrer Landschaft, und die Verhandlungen, welche das Ministerium Potocki in diesen Tagen mit den tropigen Partei; sührern gepflogen hat, lassen sehr unsicher, ob es dem Ministerium der Vermittlung gelingen wird, von Österreich eine Herrschaft der altzkonservativen Partei und ein zeitweiliges Zurückstauen auf die alte Landtagswirtschaft sern zu halten. Sibt es einen Staat, welchem Frieden not tut, so ist es Österzreich. Und doch hängt dieses Slück bereits von dem guten Willen eines seindlichen Nachbars ab, und dieser ist Außland.

Was sich dort vollzieht, fordert Kritif und Sorge des ganzen gebildeten Europas heraus. Dort wird nicht nur den Polen, auch den Deutschen, demnächst den Finnen das mostowie tische Wesen durch Gewaltmittel aufgedrängt, welche in einem Rulturstaat unerhört sind und den Großmächten Europas mit jedem Monat näher legen, daß es ihr gemeinsames Inter: esse ift, gegen solche Egrannis übertünchter Barbarei Abwehr ju finden. Die Macht, welche der Staat Peters des Großen unter Alexander II. erreicht hat, ift bereits eine Gefahr für die abendländische Kultur geworden, der Trop, mit welchem die Partei des jungen Rußland ihre Intrigen bis in das Herz von Böhmen und an die Ruften Dalmatiens spinnt, und ber harte hochmut, mit dem sie ihre Grenznachbarn behandelt, drohen in furgem eine große Zurückweisung unvermeidlich ju machen. Ofterreich und der Nordbund haben hier gleiches Interesse und es ift dringend zu wünschen, daß die alte Ges reigtheit beider Großmächte einem aufrichtigen Einvernehmen weiche. Nicht ohne Mühe wird durch die perfönlichen Eigen; schaften des Kaisers Alexander von Rußland das gute Einvernehmen zwischen Petersburg und Berlin erhalten. Den

Großfürsten Thronfolger betrachtet man in Deutschland als einen eifrigen Förderer der feindseligen moskowitischen Politik.

Während in den beiden fatholischen Großstaaten die Res gierungen allgemeine Abstimmungen und einen Appell an die Millionen der Wähler erstreben, fehlt zu Rom bei den Abs stimmungen der höchsten Kirchenfürsten allzusehr die Freiheit, welche die moderne Zivilisation für jeden Urwähler fordert. Die Polizei ist zu Rom argwöhnisch gegen Bischöfe geworden. Denn herr v. Retteler Schreibt gegen die Rurie, Kardinal Raus scher und Kardinal Schwarzenberg sprechen gegen die Kurie, die Broschüre des Bischofs Hefele wird von der römischen Post beschlagnahmt. Wer ein Jahr einsam im Gise des Norde meers Walrosse beobachtet hätte und jest heimfehrte, er würde solche unerhörte Wandlung dem zuverlässigsten Mann nicht glauben. Freilich, wenn daheim ein Kurat des opponierenden Bischofs laut dasselbe behauptet, wofür der Bischof zu Rom stimmt, so wird ihm vom bischöflichen Rat das Amt verboten! — Unbehilflich vollzieht die alte Kirche ihre Umwandlung aus einer Aristokratie in einen geistlichen Zäsarenstaat, und die Herren Rauscher und Retteler haben nicht geringe Ahnlichkeit mit Brutus und Cassius, nur daß sie nicht den Dolch in der Tasche bergen, sondern Konzepte untergebutterter, nieder: geschriener, ausgetrommelter Reden. Wenn erft Cafar Pius ihren Widerstand niedergerunzelt hat und durch das placet ven 500 Pfaffen für unfehlbar erklärt ist, dann erst wird sich zeigen, wie viel Stolz, Ehrgefühl, driftliches Gewissen in den Fürsten der deutschen Kirche zu finden ift.

(Grenzboten 13. Dai 1870.)

Durch sieben Millionen französischer Stimmen ist gegen 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Million die Herrschaft des Kaisers Napoleon aufs neue bestätigt. Der "Ja" sind mehr, als die Anhänger Napoleons selbst gehosst haben, aber daß nicht nur Paris, auch andere

große Städte in ihrer Majorität mit "Rein" stimmten, und daß im Heere sich mehr als 40000 Stimmen gegen den Kaiser aussprachen, das sind doch Umftande, welche den Bonapartisten eine reine Freude nicht aufkommen lassen. Uns hat das Jahr 1866 so zu Frankreich gestellt, daß der Raiser noch jest außer stande ist, ein engeres Zusammengehen mit der Politik des Berliner Kabinetts zu wünschen. Er ist wohl im Innern übers jeugt, daß der Einschluß der Südstaaten in den Bund auf die Länge nicht durch Frankreich verhindert werden kann, er wird in Sorge um sein Ansehen bei heer und Volk ein fried, liches Zusammenwachsen der deutschen Interessent ertragen, aber er wird einem großen Ausbruch der Eifersucht in Frankreich nicht zum zweitenmal vorsichtige Zurüchaltung entgegens stellen dürfen, sondern in solchem Fall die Führung frangösis scher Empfindlichkeit übernehmen und dem verletten Stoll Frank reichs Genugtuung suchen. Das ift in Deutschland allgemeine Annahme, wir wissen ziemlich genau, wie wir mit ihm daran sind. Es fann uns fein Freund sein, aber er ist ein wohlbe: fannter Nachbar, mit dessen haushalt, stillen Gedanken und Interessen wir einigermaßen vertraut sind, und es ift im gangen ein flares Berhältnis. Darum wünschen wir aufrichtig, daß die große Abstimmung ihm in Wahrheit jum heile sei. Ums somehr, da die nächste Zukunft ein großes gemeinsames Interesse zu schaffen droht, das Interesse der zwilisserten Staats; ordnung gegen den unfehlbaren Papst.

Die Antwort des Kardinals Antonelli auf die stillen Bestenken, welche Graf Daru über die politischen Konsequenzen der päpstlichen Unsehlbarkeit ausgesprochen hatte, ist ein weits läusiges Aktenstück und erweist die alte Kunst des Vatikans, Tatsachen umzubiegen, Hauptsachen zu verschweigen und mit tugendhafter Energie zu beweisen, was niemand angezweiselt hat. Jedoch in gewöhnliche Sprache übersetzt, gleicht sie genau der wohlbekannten Antwort, welche der Vorstand einer alts

gläubigen Judenschule dem Minister gab, als dieser das Unsstatthafte des jüdischen Fluchgebets gegen Andersgläubige vorsstellte, "wir haben doch geflucht 1800 Jahre und es hat Ihnen nichts geschadet". — Den altgläubigen Juden ist das Anasthemasingen polizeilich verboten worden, obgleich sie den Vorzug hatten, diese Technik 1000 Jahre länger zu üben als die alte Kirche der Christen.

Unsere lieben kandsleute, welche mit Pietät an den Über: lieferungen der katholischen Kirche hängen, denken wohl zu wenig daran, wie groß die Zumutungen sind, welche das Ver: fahren der ultramontanen Partei in Rom unserer Geduld, Nachsicht und Menschenliebe stellt. Aufs neue ist mit größter Feierlichkeit von der alten Kirche der Fluch über unsere Seelen, über unser Staatswesen, unsere Geistesbildung, über vieles, was uns allen nationale Ehre, Stolz, Lugend ift, ausgesprochen worden. Es ist fein beruhigendes Zugeständnis, und es ist eine bare Unwahrheit, wenn uns unter der hand versichert wird, daß es mit dem Anathema so schlimm nicht gemeint sei und daß nur eine theoretische Feststellung der Glaubenslehren, teinerlei Angriff auf die Andersgläubigen beabsichtigt werde. Denn es scheint uns kein Unterschied, ob die ewige Verdamme nis und die Strafen der Solle über uns beschworen werden, indem man und mit Namen nennt, oder indem man sagt, wer die Lehre Immanuel Kants und die Untersuchungen von David Strauß für wohlbegründet hält, sei verflucht. Wir merken boch, daß wir, und gerade wir gemeint sind.

Wir müssen zunächst dem sittlichen Gefühl der deutschen Katholiten überlassen, diesem Unsinn entgegenzutreten; wir vertrauen, daß in einer großen Jahl unserer Landsleute die Teilnahme an unserem Kulturleben und die Achtung vor den protestantischen Brüdern stärker sein wird, als jene Fluchtheorie Roms, und wir hoffen deshalb, daß die Verdammung, die ihr oberster Priester gegen uns schleudert, unser einträchtliches Jus

sammenleben mit der Mehrzahl von ihnen nicht stören wird. Aber wir verbergen ihnen nicht, daß wir troßdem unsicher und besorgt auf die Wirkungen sehen, welche dieser neue dogmazische Ausbau auf viele einzelne unserer Mitbürger ausüben wird, welche nicht start genug sind, sich dem Einsluß fanatischer Priester zu entziehen. Und wenn diese schädlichen Einsstüsse auf gemischte Shen und das friedliche Zusammenleben der Konfessionen uns veranlassen, auch unsere Verteidigungssmittel in der Presse und in der Gesetzgebung in Anspruch zu nehmen, um unser Volk vor dem Eindringen mittelalterlicher Zustände zu schüßen, so bitten wir alle Deutsche, brüderlich zu bedenken, daß nicht wir Protestanten es waren, welche diesen widerwärtigen Gegensaß ausgeregt haben.

Zufällig trafen in der vergangenen Woche traurige Bots schaften von Brigantenfreveln zusammen. In Griechenland haben die Räuber die gefangenen Touristen getotet, wir wissen nicht, ob auf Rat ihrer politischen Freunde und Rechtskon: sulenten in Athen, oder nur aus Grimm darüber, daß bas griechische Ministerium ihnen die 50000 Pf. St. Lösegeld wieder abzujagen und den Mund auf landesübliche Weise zu schließen Miene machte. In Italien aber haben zusammen: geballte Brigantenhaufen wieder einmal die Kofarde der Sans fedisten aufgestedt, sie sind im Vertrauen auf den Frieden, welchen ihre Gönnerin, die Kirche, ihnen auf papfilichem Ges biet sichert, über die italienische Grenze gebrochen, vorläufig durch Freiwillige, unter denen der Sohn Garibaldis war, in das Patrimonium Petri jurudgejagt worden. Und in Sigilien erwartet man jeden Tag den Ausbruch einer neuen Briganten; insurrektion. Es ift doch eine wunderliche Geschichte, daß die scheußliche Räuberwirtschaft gerade in den Halbinseln des Mittelmeers, den kandern glorreicher alter Kultur, den ruhm: vollen Stätten, wo der Liebesglaube des Gefrenzigten zuerft burch firchliches System und priesterliches Fürstentum eine

politische Macht wurde, so unzerstörbar wuchert. Papst Pius hat gegen seine Forderung, in Glaubenssachen für unfehlbar zu gelten, in seiner nächsten Nähe einen Gegner groß gezogen, der vor aller Welt weit erfolgreicher gegen ihn argumentiert, als alle gefränften Bischöfe. Und dieser Gegner ist die eigen: tümliche Moral des päpstlichen Negiments. Räuber und Mörs der zu begen, weil sie als politische Helfer dienen können, gilt jest in Europa, Rom und Griechenland ausgenommen, für ein recht veraltetes Mittel, sich seiner Feinde zu erwehren; und wenn der verstorbene König von Sardinien, Karl Albert, sich bitter beklagte, er stehe swischen den Dolchen der Karbonari und der Schokolade der Jesuiten, so war auch die Rochkunst, welche in seiner Zeit den Vätern von der Gesellschaft Jesu jugeschrieben wurde, keine Waffe, welche die hochachtung vor dem Stuhle Petri in Italien fester gegründet hat. Die römische Prälatur vermag nicht, die Entschuldigungen der Griechen für sich anzuführen. Die Griechen freilich sagen, wenn unsere Politiker noch ein wenig mit den Schwächen der Räuberei, des Meuchelmordes und der Partiererei behaftet sind, so tragen die bosen Türken die Schuld, welche unsern angestammten Abel durch mehrere Jahrhunderte unterdrückt hatten. Aber die Türken haben, soviel wir wissen, ihren halbmond doch niemals über dem Stuhl Petri aufgepflangt. — Wir im Norden sind unbes hilflichen Geistes und vermögen nicht leicht zu verstehen, wie eine Autorität in Angelegenheiten des Glaubens unfehlbar sein fann, die zugleich in driftlicher Moral so wenig veredelnden Einfluß auf ihre nächste Umgebung auszuüben vermag. Wir wünschen sehr, daß das Konzilium uns diesen Zweifel löse.

(Grenzboten 8. Juni 1870.)

Noch dauert im norddeutschen Bunde die gehobene Stim, mung, welche die große Woche des Reichstages zurückließ. Die letzte Session der hundert Tage vor neuen Wahlen war die

schwierigste von allen; zu den wichtigen Gesetzesfragen kam die Übermüdung als unvermeidliche Folge dreifähriger gehäufter Arbeit und in Wahrheit hatte die hohe Versammlung durch einige Wochen ein recht abgespanntes und unsicheres Aussehen. Aber die Tüchtigkeit unserer Abgeordneten und die treibende Rraft des neuen Bundes halfen zu einem guten Ende. End, lich trägt die Elbe ihre Schiffe befreit von unerträglichen Zöllen, die Subvention der Gotthardbahn bereitet eine neue direfte Verbindung mit Italien durch neutrales Gebiet, das Gesetz über den Unterstühungswohnsit sichert den arbeitenden Rlassen im Bunde das Recht der Freizügigkeit, das Gefet über das literarische Eigentum regelt sicher den geschäftlichen Verkehr ber wichtigsten hilfsmittel für Wissenschaft, Bildung und geistigen Genuß, das Strafgesethuch begründet gemeinsames Recht für den gesamten Bund. Möchten auch diejenigen unserer Freunde, welche bedauern, daß nicht alle ihre Forderungen in den neuen Gesehen erfüllt wurden, mit derselben Befriedigung auf die Arbeiten der Session zurücksehen, welche in der Nation vorherrschende Stimmung ift.

Es gehört zu den Leiden jeder erhabenen Erdenstellung, auch zu den Übelständen einer gesetzgebenden Versammlung, welche in angestrengter Tätigkeit und durch Parteieiser ihre segensreiche Wirkung ausübt, daß sich um die Häupter ihrer Angehörigen eine seine Nebelschicht lagert, der Nimbus senatorius, die Neichstagswolke. Er schließt ab von der Außen, welt, mindert das unbefangene Urteil über die Wirklichkeit und befängt in einem imponierenden Kreise von Vorstellungen und Ideen, von Eiser, Liebe und Haß; kleine Erfolge und Sesahren der Nähe werden dadurch leicht vergrößert, das Entzsernte, und sei es noch so bedeutsam, schwindet dem Blicke. Mögen die Abgeordneten sich jest der wohlverdienten Muße mit freiem Urteil erfreuen. — Auch die Ausmerksamkeit der Nation wendet sich von der Sorge für den Staat auf die eigene

Flur und den Zug der Wolken darüber. Die alte Arbeit des Ackers und der Werkstatt tritt in den Vordergrund des Inters esse, der Landmann späht nach Regen für seine Saaten, der Raufmann und Fabrikant sorgen um die Ernte, die ihrer Sommerarbeit zu gutem Absah helsen soll, und der Politiker wünscht nicht weniger eifrig die Gunst der Elemente für die Arbeit der Menschen, damit der nächste Winter ein arbeits; frohes und zufriedenes Volk sinde.

Für die große Politik haben die Ferien bereits begonnen, Regenten und Minister machten Reisepläne; auch die wohls habende Bevölkerung der Städte rüstet sich auf das Land zu ziehen, mit jedem Jahre wächst die Stärke dieser periodischen Wanderung, welche in den nächsten Jahrzehnten dem gesamten Geschäftstreiben der großen Städte in Deutschland ein ganz neues Aussehen zu geben verheißt.

Freilich ist die Befriedigung, mit welcher der Deutsche auf die letten Wochen der Bundesarbeit zurücksieht, nicht ohne heimliche Sorge. Es ist noch einmal unter starken Anstren; gungen gelungen, den bisherigen Organismus des Zollparla; ments und Reichstages zu einem großen Fortschritt zu be; nuhen, aber selbst dieser Fortschritt trägt dazu bei, die Aufgaben der nächsten Zukunft schwieriger zu machen; die Probe, wie weit die Verfassung des Bundes den Dynastien unvermeidlich, den Völkern ein Segen geworden, soll bei den nächsten Wahlen abgelegt werden.

In Wahrheit haben wir durchaus keinen Zweifel an der Dauerhaftigkeit der neuen Bundeswirtschaft, ja wir halten dieselbe gerade darum für sehr kest und hoffnungsvoll, weil keiner mehr recht zu sagen vermag, was daraus werden wird. Denn diese Unsicherheit der Zeitgenossen ist ein Beweis, daß die Ersindung eines einzelnen Mannes bereits ein übermenscheliches Leben gewonnen hat und ein lebendiges Stück unseres Volkstums geworden ist, dessen Gedeihen und Fortbildung

nicht mehr von einem Individuum überherrscht werden fann, sondern seine Lebensgesetze sich selbst gebieterisch fordert. Durch drei Jahre war Graf Bismard der Meister, und er hat uns alle gezwungen, als feine Gefellen an feiner Idee zu arbeiten. Jeht regt sich in dem Werke ein eigenes Leben, jedes Organ, welches ihm nach dem Plan zugefügt wurde, fordert sich gebie: terisch neue Organe und Spielraum jur Tätigfeit. Der Bundes, staat fängt an, sich durch seine eigenen Konsequenzen weiter ju bilden. Weder die ihn zuerst gewollt, noch irgendwelche seiner Anhänger und Gegner vermögen dieses junge Leben in der hauptsache zu hindern. Und die Frage ift jest nur, ob unser Volk die Gesundheit, Tüchtigkeit und die bescheidene hingabe besitht, ferner daran ju helfen. Darauf gibt es eine frohe Antwort. Und wir gitieren jum Schluß dafür die guten Worte eines heimgekehrten Abgeordneten in Leipzig: "Wir wissen, daß wir alle in Gefahr sind, Opfer zu werden der ges häuften Arbeit, aber was liegt an dem einzelnen bei der Arbeit für das große nationale Werk!"

## Der Kriegslärm in Frankreich.

(Grenzboten 15. Juli 1870.)

In die emsige Tätigkeit der sonnigen Erntewoche klingt mißtönend der Alarmruf aus Frankreich. Mitten im tiefsten Frieden ist uns ahnungslosen Deutschen durch öffentliche Ereklärung der französischen Minister die unangenehme Mitteie lung gemacht worden, daß wir Krieg mit Frankreich zu erwarten haben, wenn wir nicht ein Etwas verhindern, was wir weder zu bewirken noch zu verhindern die Macht haben. Wenn die Vertreter des spanischen Volkes den Prinzen Leopold von Hohenzollern/Sigmaringen zum Könige von Spanien wählen

und die Bürgerwache von Siamaringen dem Erwählten nicht in die Speichen seines Reisewagens fällt, dann gibt es Rrieg mit Frankreich. So lautete die Ankundigung des herzogs von Gramont und die Erläuterungen des Ministers Ollivier. Wir haben in dem letten Menschenalter zuweilen Verans lassung gehabt, gegen die Ansprücke unserer Nachbarn jenseit des Rheins Nachsicht zu üben. Aber wenn wir diesmal dem schnell aufwallenden Blut unserer werten Verwandten dort im Westen, den Schwächen ihres politischen Charafters und der heißen Jahreszeit noch so viel Rücksicht tragen. — diese überraschende Behendigkeit im Auffagen aller Freundschaft ist doch selbst für deutsche Geduld eine harte Zumutung. Sonft galt unter givilisierten Nationen die Erklärung, daß man ges nötigt sei, die Entscheidung durch Waffen zu suchen, für die lette und entscheidende Maßregel, nachdem alle Mittel, auf friedlichem Wege jum Einvernehmen zu kommen, als fruchts los erwiesen waren. Und die Kriegsdrohung selbst galt für ein verhängnisvolles und furchtbares Wort, das man so: gar dann ungern aussprach, wenn man jum äußersten ents schlossen war, weil man wußte, daß die ausgesprochene Drohung jedes weitere Verhandeln stört, das Ehrgefühl beider Teile feindlich herausfordert und selbst einer schweren Tat durch: aus gleichkommt. Sonst, wenn man die Pflicht hatte, die Geschicke eines Staates zu beforgen, bedachte man, daß der Rrieg nur lettes Mittel in Lebensfragen des Staates sein darf. Jest ist die Diplomatie in Frankreich soweit gekommen, daß ihr bei der ersten Aufwendung von Energie diese äußerste Erklärung nötig erscheint. Uns dünkt das fein Zeichen von Rraft.

Aber die brüske Herausforderung des deutschen Ehrgefühls ist auch ein politischer Fehler, der kaum ärger gedacht werden kann, falls man wirklich nur die Beseitigung eines spanischen Thronkandidaten will. Denn dieser Kriegsruf zwingt nicht nur

das französische Ministerium zu Konsequenzen, deren lette uns allen unübersehbar ift, und er vergewaltigt nicht nur die Stime mung im frangösischen Volke, sondern er erschwert eine gute Lösung im Interesse Frankreichs auch vor Deutschen und Mit gutem Grunde protestierten von der Linfen Spaniern. Crémieur und Arago gegen das ministerielle Bulletin, und es war eine trosslose Wahrheit in den Worten, welche sie der Rriegsdrohung des Ministers entgegenwarfen: "Sie haben das durch den Spaniern einen König und Frankreich den Krieg gegeben." Solche Kriegsblitze im Geschmack Ludwigs XIV. und Napoleons I. mahnen uns vor allem, daß wir in Frankreich mit Leuten zu tun haben, mit denen ruhige Ausgleichung und der herkömmliche diplomatische Verkehr kaum mehr möglich find. Und in diefer Stimmung verlieren wir die Gefügige keit, aus freundlicher Rücksicht auf die krankhaft erregte Emp, findlichkeit Frankreichs das wenige zu tun, was wir allenfalls tun könnten, um guten Nachbarn gefällig zu fein.

Es ist plump, von Krieg zu sprechen, wenn man ihn herbeis führen will, aber es ist ein schlechter Theatercoup, der die ganze Rolle verdirbt, wenn man droht, um, wie man versichert, Krieg zu vermeiden.

Wahrscheinlich hat den Prinzen Leopold dieser auflodernde Eiser in Frankreich gerade so überrascht wie uns alle. Ihm und seiner Familie war der Antrag, die Chateaux d'Espagne in Besitz zu nehmen, wahrscheinlich nicht gerade lockend. Daß Deutschland durch eine Annahme der sehr bedenklichen und hosse nungsarmen Krone irgendwie in Mitseidenschaft gezogen werz den würde, daran dachte niemand, von irgend welcher Unterzstützung der Thronkandidatur durch Preußen war gar nicht die Rede. Die Bedenken wurden, wie man vernimmt, nur durch die Rücksichten auf das Glück und fürstliche Selbstgefühl des Prinzen eingegeben. Doch die Prinzen des Hauses Sigmaringen stehen unabhängig seitwärts des königlichen Hauses, ihr Eins

fommen wird ihnen nicht von der foniglichen Schatulle gewährt, ihr haupt ist der Rürst Karl Anton von hobenzollern, der dieses Recht seiner früheren Souveränität bewahrt. In wichtigen Familienangelegenheiten wird der Rat des Königs eingeholt, aber die Majestät von Preußen entscheidet über Che, Umgebung, Reisen, Privatunternehmungen nicht ebenso wie bei den Prinzen des Königshauses. Erbpring Leopold lehnte ab, er lehnte ein zweitesmal ab. noch vor wenig Wochen galt die Sache für entschieden. Da famen die Spanier jum driftenmal und forderten, wie verlautet, zu Sigmaringen den jüngsten Prinzen Darauf entschloß sich Erbyring Leopold doch noch zur Annahme. Sowohl die svanischen Agenten Prims als der Erbpring selbst hatten einigen Grund zu der Voraussehung, daß die Annahme durch den Prinzen auch dem Raiser Napoleon willkommener sein werde, als die manches anderen. Der Pring ailt in der kaiserlichen Familie für einen Verwandten nicht darum, weil die Mutter seines Vaters eine Murat war, wohl aber als Enfel von Stephanie Beauharnais. Großherzogin von Baden, faiserlichen Prinzessen von Frankreich, der Adoptivtochter Napoleons, der Blutsverwandten und Adoptivschwester von der Mutter Napoleons III. Bei aller deutschen Lonalität des fürst: lichen Hauses Hohenzollern sind die verwandtschaftlichen Beziehungen desselben zum hause Navoleons III. auch von Varis aus stets gepflegt worden. Als Pring Leopold vor furgem seine junge Gemahlin, eine Prinzessin von Portugal, an den faisers lichen hof von Paris brachte, wurden beide nicht nur vom Raiser, auch von der Raiserin mit einer so ungewöhnlichen Heralichkeit aufgenommen und festgehalten, daß die Diplomatie davon zu berichten hatte. Nach der Meinung der Spanier er: öffnete der Erwählte die Aussicht, daß ein besonderes gutes Eine vernehmen der regierenden Familien vom Tajo bis über den Rhein dem Neiche zum Nupen sein werde. Und soweit über Besetzung eines uns Deutschen nicht nahe liegenden Thrones ein

Urteil erlaubt ist, die Wahl traf, an sich betrachtet, wahre scheinlich das Richtige. Ein katholischer hohenzollern, gang fremd den spanischen Parteien und Intrigen, gegen niemans den verpflichtet, ein herr von unbescholtenem Charafter, dem König von Portugal verschwägert, dem Raiser von Frankreich blutsverwandt: wenn einer nach Stamm und Kamilie für die ausgezeichnet schwierigen Verhältnisse Spaniens passend gehalten werden konnte, so war es gerade dieser Pring. Und der humor dieser ernsten Geschichte liegt darin, daß nicht die Franzosen, sondern viel eher wir Grund hatten, von einer so guten Ber; mittlung swischen Portugal, Spanien und dem Frankreich Napoleons des Dritten für Deutschland etwas zu besorgen, wenn wir überhaupt den Fehler hätten, in dem nationalen Gedeihen anderer Bölfer eine Demütigung unseres Stolzes zu finden. Jede Seite der modernen historie lehrt, daß die stärksten Fas milieninteressen schnell nichtig werden gegenüber den Inter: essen des Staates. Die Bourbonen, welche Ludwig XIV. in Spanien durchgesett hatte, führten wenige Jahre nach seinem Tode Krieg gegen Frankreich, Pring Leopold mag ein recht guter Deutscher sein, als König von Spanien würde er die Interessen des zerrütteten Landes wahrscheinlich in anständigem Unschluß an Frankreich zu fordern streben. Und wir hätten unter ihm ein immerhin mögliches Bündnis der romanischen Staaten gegen und eher ju besorgen, als wenn der Bergog von Montpensier König von Spanien würde. Jest hat der Name Sobenzollern der öffentlichen Meinung in Frankreich wie ein rotes Tuch dem welschen hahn, die Angen geblendet, im letten Grunde hatten fast die Franzosen Ursache, diesen Kürsten für Spanien gu begehren und sie würden ohne Zweifel mit Eifer für ihn Sande und Federn gerührt haben, wenn ihnen der Gedanke juganglich gewesen ware, daß wir in dieser Randidatur ohne Freude eine gewisse Gefahr für das Gleiche gewicht Europas erkennen.

Doch dem sei wie ihm wolle, für uns handelt es sich nicht mehr vorzugsweise um die Kandidatur des Prinzen Leopold. Diese Ursache eines unerhörten Tumultes scheint ja in der Tat durch freien Verzicht des Prinzen beseitigt zu sein. Europa, junachst für Deutschland aber erwächst baraus eine sehr ernste Lehre. Trop aller Fortschritte der Intelligenz und Freiheit leben die herrschende Partei in Frankreich, die Ums gebung des Kaisers, die Minister, die Mehrzahl der Volks; vertreter, der bei weitem größte Teil der Presse, das Volk der Cafés und Boulevards in Vorstellungen von Ehre und nationaler Größe, welche mit der Zivilisation unserer Zeit unvereindar sind. Zwei Jahrhunderte tyrannischer Fürstens herrschaft haben in den Seelen eines stolzen und in vieler hinsicht liebenswürdigen Volkes eine Verderbnis der politischen Sittlichfeit jurudgelaffen, welche ihnen die Fähigkeit ver: mindert, friedlich neben ihren Nachbarn zu dauern. Für Ehrensache und für eine Lebensnotwendigkeit Frankreichs gilt es, auf die Nachbarvölker einen beherrschenden Ginfluß auszuüben. Spanier, Italiener, Schweizer, Belgier, Niederlander, Deutsche werden immer noch betrachtet als Dependenzen von Franks Die Worte, welche frangösische Korrespondenten dem reich. Minister Ollivier in den Mund legen, sind die mahre herzens, meinung einer großen Majorität in Frankreich. Ihre "Geduld" ift uns gegenüber zu Ende, daß die Preußen bei Sadowa siegten, daß der norddeutsche Bund entstand und Lebenstraft ents faltete, daß den Franzosen nicht glückte, Luxemburg und die Eisenbahnen des Unterrheins zu gewinnen, daß Deutschland für seinen Handel durch das neutrale Gebiet der Schweiz in der Gotthardbahn eine Verbindung mit Italien förderte, das alles gilt für eine Rränkung der französischen Ehre, für eine Minderung der Majestät d. h. der egvistischen Herrschaft des frangösischen Bolkes. Mit dieser Empfindung wirtschaften die Frangosen uns, ihren ftartsten Grengnachbarn gegenüber in

einem beständigen Zustande der Aufregung und Gereiztheit, in derselben Stimmung arbeitet ihre Diplomatie unablässig an den kleinen Hösen des Südens auf Konservierung aller Schwächen, die in Deutschland noch zurückgeblieben sind, und darum ers hebt sich unter ihnen bei jeder Gelegenheit ein ruchloses Geschrei nach Krieg, nach Eroberung am Rhein.

Wir aber wünschen den Krieg mit Frankreich nicht. berechtigten Interessen der beiden großen Nationen gegenüber ist er ein Unsinn. Wir wollen sehr gern Friede und Freund, schaft mit den Nachbarn trot ihrer querköpfigen Einfälle und trop der Unbequemlichkeit, welche ihre abgeschmackten Aus: sprüche, ihre ewige Unruhe und Reizbarkeit uns bereitet. wir dürfen ihnen unsere Friedensliebe offen erklären. Denn wir verstehen und würdigen sie weit besser als sie uns. Sie sind und in vielem überlegen, aber wir haben vor ihnen etwas voraus, ein ruhiges, sicheres und bescheidenes Gefühl unseres Wertes. Zwingen sie uns bennoch durch unleidliche Anmagung zum Kriege, so werden wir — sehr ungern und mit voller Würdigung ihrer friegerischen Tüchtigkeit — unsere Volkskraft gegen die ihre seben, und wir werden in diesem Fall uns alle Mühe geben, bis jum Außersten, um den bofen Geist Ludwigs XIV., der noch unter ihnen spuft, jum Beil Europas gründlich und für immer zu bannen.

Doch wir wollen nicht der Versuchung nachgeben, in ihrer Sprache mit ihnen zu reden. Wir in Deutschland sind zur Zeit noch mehr in Sorge als Zorn. Denn wir fragen uns, selbst wenn die eine zufällige Veranlassung der französischen Kriegswut beseitigt oder die Aufregung in Paris noch eine mal durch die Rücktehr ruhigerer Erwägungen gebändigt wird: wie sollen wir fortan in Friede und Freundschaft neben den Franzosen leben? Seit vier Jahren wurden die deutschen Intersessen des Vundesstaates durch die unablässige Sorge um die Empfindlichkeiten in Paris eingeengt. Und doch haben wir

durch diese vier Jahre nichts weiter erreicht, als eine so uns geheuerliche, aller politischen Sitte Sohn sprechende Verletzung bes Verfehrs in Friedenskeit. Ift die Gereigtheit dort so groß, daß sie alle Formen der diplomatischen höflichkeit beiseite wirft, so bleibt uns auch für die Zukunft nur die Aussicht auf einen faulen Frieden und die hoffnung schwindet, daß die Franzosen selbst ohne unser Dazutun mit den Raufbolden unter ihnen fertig werden. — Und biese Sorge wird größer, wenn wir die Männer betrachten, welche sich so rücksichtslos und feindselig gegen uns stellen. Gerade daß sie nicht treiben, sondern durch die Notwendigkeit, sich tapfer zu zeigen, getrieben werden, das ift unbehaglich. Wir haben lange gern geglaubt, daß der Kaiser und seine gegenwärtigen Minister den Rrieg mit uns nicht begehren. Jest muffen wir der Unsicht werden, daß Napoleon III. unter dem Zwange steht, einen Krieg ernst: haft wollen zu muffen. Ift's ein alter Racheplan, ben er jest hervorsucht? haben der Besuch des Erzherzogs Albrecht in Warschau und die russischen Georgenkreuze ihm Sorge um ein bevorstehendes Bundnis der Oftmachte in die Seele ge; worfen, der er durch einen schnellen Entschluß zuvorkommen will, bevor sie festgesponnen wird? Wir suchen zur Zeit ver: gebens nach einer Erflärung, aber wir erachten, gang abgeseben von der spanischen Thronfolge, durch die Haltung der fransösischen Politif unseren Frieden für stärker bedroht, als je seit dem Jahre 1866.

## Während des Krieges.

(Grengboten 1870, Dr. 32.)

1. Brief an die Grenzboten\*). Ihre Leser wollen jest vor allem Neuigkeiten und kurze Belehrungen. Ich bin

<sup>\*)</sup> Wenn in diesen Tagen der höchsten Begeisterung einem alten Bekannten, der unter dem Namen Philipp Piepenbrink zuweilen vor

bereit Ihnen solche zu liefern und habe nichts dagegen, wenn Sie mich unter Ihre Spezialkorrespondenten aufnehmen. An meinem Namen ist nichts gelegen, ich gehöre nicht zu Ihrer Zunft und habe als Skribent keinen Ehrgeiz. Da ich aber als Seschäftsmann das Beste kenne, was die Franzosen bessissen, ihre Notweine, so traue ich mir auch über ihre schlechten Eigenschaften, wozu ich ihren Kaiserhof rechne, ein Urteil abszugeben. Ich habe an mehreren Orten Kunden und Ugenten, ich erfahre nicht viel, sedoch manches, und damit müssen Sie in diesen Tagen, wo die meisten Korrespondenten gar nichts wissen, zustrieden sein.

Anch ich war in Berlin, gerade in den Tagen, in welchen um Rönig Wilhelm eine Anzahl fürstlicher herren versammelt war. Der Deutsche hat vor anderen Nationen den Vorzug, daß er die fürstliche Spezies des Menschengeschlechts nicht von fremden Bolfern zu erbitten braucht, wenn er fie einmal notig haben follte, denn er besitzt einen unbegrenzten Reichtum daran. Diesmal waren mehrere von den besten versammelt; es wurden von den Berlinern auch die bemerkt, welche nicht da waren. Besonders gefreut haben sich meine Kundschafter über den Kronpringen von Sachsen. Alte Geschichten hatte er gang hinter sich geworfen, in seiner geradsinnigen und verständigen Weise war er mit ganzem herzen bei ber Sache. Da war auch der Schweriner, den fie als Soldaten rühmen, der Groß: herzog von Oldenburg, einer von den bravsten und zuverläss sigsten, dann unser Koburger, der nirgend fehlt wo es etwas Patriotisches gibt, dann ein Nassauer, der die preußische Unis form begehrte, und andere mehr. Wir gonnen es diefen herren, wenn sie nach einigen schweren Jahren, die ihnen allerlei uns

der Öffentlichkeit erschienen ist, an dieser Stelle das Wort gegeben wird, so geschieht es deshalb, weil dem Deutschen gerade jest nicht übel ansteht, die leidenschaftliche Empfindung ehrbar zu bändigen. Man möge daher den Ton des folgenden Briefes nicht misversichen.

gewohnte Zumutungen stellten, beweisen können, daß sie in den Tagen der Gefahr dem Baterlande nicht fehlen.

Ich sah darauf die Stadt, überall Begeisserung und flies gende Buchhändler, obgleich die Zeitungen gerade wenig Neues brachten. handel und Geschäft natürlich miserabel. für ungählige Leute ein großes Unglück, und für die Kleinen das größte, im gangen aber ift es für das große Geschäft ein Glück und Segen. Ich strich um die Börse und sah als Patriot ohne Bedauern, wie sie auf der Nase lagen. Es war gerade die höchste Zeit, daß den Berliner Spekulanten ein solches Memento kam, es war nüglich, daß der hof, die Beamten und die Geschäftswelt daran erinnert wurden, welcher Unter: schied swischen einem faiserlichen Schwindler und swischen einem redlichen König ist, und welcher Unterschied swischen gaunerischen Börsenspekulationen und solidem Verdienst. Denn viele Berliner, vornehm und gering, waren gerade sehr in der Gefahr, große Gaunereien zu bewundern und wohl gar mit: zumachen.

Ich besah mir das Militärische. Ich will nicht behaupten, daß ich den General v. Moltke gesehen habe; er lebt wie immer stillvergnügt bei der Arbeit, und die Leute sagen, daß er niez mals stiller und niemals vergnügter gewesen ist als jest. Es ist gerade so gekommen, wie er es immer für Preußen gewünscht hat, wobei zugegeben werden soll, daß es ihm noch lieber gezwesen wäre, wenn wir mit den Rüstungen um vierzehn Tage weiter wären und ebenso viel Vorsprung vor den Franzosen hätten, als diese vor uns. Das aber hilft nun nichts. Dieser erste Rachteil, wenn es noch ein Nachteil wird, ist uns ganz ohne unsere Schuld gekommen, er muß und wird getragen werden und wird dem großen Vovist drüben im Westen auf seine letzte Rechnung gesetzt werden. — Ich war in meinen Privatgeschäften auf dem Kriegsministerium. Es ist nicht meine Art, einen verdienten General mit einem Insett zu vergleichen.

Aber unser Kriegsministerium ift jest einer Spinne gleich, welche das ganze Deutschland plötlich wie durch Zauberei mit zahlreichen Fäden überzogen hat. Jeder Schienenweg, jeder Telegraphendraht und jede Landstraße sind zu einem großen Gespinst zusammengeknüpft, 700000 Menschen, ein unerhörtes Kriegsmaterial, werden nach allen Richtungen entsendet, und dieses alles geschieht mit Ordnung und Sicherheit, da ist keine Störung und fein Stoden, es ift eine Runftarbeit, in ihrer Art vollkommen. Auf dem Kriegsministerium selbst sist jeder in ruhiger Arbeit wie im tiefsten Frieden, fein Türklappen und Laufen, einer drückt in der Leipziger Straße auf einen Telegraphenknopf und die Lokomotive in Mainz pfeift; durch gang Deutschland hat jeder Offizier und jeder Soldat seinen bestimmten Befehl zu rechter Zeit, er weiß genau das nächste, was er zu tun hat, und fümmert sich nicht um das übrige. Im Ministerium und bei den Regimentern wird wenig ges sprochen; auch die Gisenbahnbeamten sind schweigsam geworden. Neben ihnen dirigiert an wichtigen Stellen ein Offizier vom Generalstabe mit ein vaar Winken und einer kurgen Bemer; fung, und das gewisse Pst, Pst, welches der Presse anempfohlen ist, geht durch die gange Verwaltung. Im gangen sieht die Kriegswirtschaft in Deutschland jest aus wie viele fleine Ameisen, haufen, in denen es durcheinanderfährt, aber alles läuft an seinem Faden, und ehe man sich's versieht, wird das gange Volk fertig in Reih und Glied dastehn, jedermann an feiner Stelle und jeder Sack Mehl in seinem vorbestimmten Magazin. Auch über die Aufstellung der Armee wünschen Sie näheres. Sie sollen alles wissen. Ich war zur Erfundigung auf mehreren fleinen Bahnhöfen, denn auf den großen ist gar nichts deuts lich zu erkennen. Ich behaupte nicht, daß ich hier eine über: mäßige Bewegung gefunden habe, trop der Sperre für Privats verkehr. Zuerst kam ein Zug mit Reservisten, noch in Zivil, fämtlich in den schlechtesten Röcken ihres Mobiliarvermögens, viele sangen, einer hatte einen Zuaven als Hampelmann gemalt und zog ihn an der Schnur. Auf den Bahnhösen war in den ersten Tagen wenig zu merken; man sah nur einzelne kleine Rommandos, die sich die Reservisten für ihre Regimenter holten. Die Mannschaft, welche ausstieg, drängte sich um die Offiziere, einer hielt den Offizieren eine kleine Anrede und die übrigen schrien Hoch.

Im ganzen war auch hier ein ruhiges Geschäft, keine Über; stürzung. Auf einer Station fand ich mehrere hundert neue Bänke, welche zum Truppentransport in die leeren Packwagen gesetzt wurden; ich probierte sie, breites Sithrett, die Lehne etwas zurückgebogen, praktisch, die Leute können zur Not darauf schlasen. Dann kam auch einmal ein Güterzug mit schwerem Schnauben: "80 Säcke, Frankfurt" — Sie verstehen. — Freislich in der Nacht soll's lebhafter hergehen; doch da in diesen Stunden ein Bürger und Familienvater durch Pflichten in Anspruch genommen ist, so halte ich für politisch, darüber weiter nichts mitzuteilen.

Mach den eingezogenen Reservisten und den Proviantzügen wurde es ein wenig lebhafter auf den Bahnen. Aber auch hier starker Dampf und wenig Pfeise. 25, 30, 35 Züge den Tag; wohin? wußten die Leute nicht zu sagen, und die Offisiere lächelten verbindlich und sagten auch nichts, während sie das Setränk tranken, das ihnen auf den Stationen angeboten wurde. Da man in solcher Weise verhindert war, sich um die Ausstellung der Armee zu kümmern, so mußte man seine Sorge auf kalten Rassee und Kriegszigarren konzentrieren. Alles wurde dankbar angenommen und fürs Vaterland getrunken und geraucht — Blatt von verschiedener Güte. Es ist erfreuslich, daß ein hochverehrtes patriotisches Publikum, vor andern der weibliche Bestandteil des deutschen Volkes, sich in Rasse und Semmeln zuvorkommend erweist, aber ich erlaube mir darauf ausmerksam zu machen, daß es auch noch andere Mens

schen gibt, welche ebenfalls eine öffentliche Anerkennung und eine starke Belohnung sehr verdienen. Dies sind die Lokomotive führer, die Schaffner, die Beamten der Eisenbahnen. diesen Leuten in diesen Tagen zugemutet werden mußte, das ist geradezu über Menschenfräfte. Viele werden das mit Leben und Gesundheit bezahlen. Db die Eisenbahngesellschaften für die armen Leute wenig oder gar nichts tun, hängt davon ab, ob gerade Männer mit einem warmen herzen in der Dis reftion siben und die Finanzen der Bahn gut bestellt sind; im gangen wird's jammerlich sein. Eine ordentliche Entschäs digung bekommen diese ersten deutschen Opfer des Bonapar: tismus sicher nicht, wenn nicht von seiten des Staates und der freiwilligen Armeepflege ihr Interesse in die hand ges nommen wird. Sie find in ihrer Art ebenfalls Soldaten, welche im Dienst für das Vaterland strapaziert werden, verwundet werden und fallen; für ihre hinterbliebenen ift es fein Unters schied, ob es die Rugel tat oder die Brustfrankheit. Deshalb muß gefordert werden, daß sie aller Unterstützung teilhaftig werden, welche die Verwundeten im Kelddienst vielleicht er; halten. Das ist Sache des Staats und großer Stiftungen. Den reichen Privatleuten jedoch soll hiermit angedeutet werden, daß es anständig sein wird, wenn sie als Aftionare von Gifen, bahnen und als Menschen für eine gute Ertravergütigung dieser Rlasse sorgen. Wer aber als Privatmann in diesem Jahre auf deutschen Gisenbahnen fährt und einige Taler in seiner Tasche bewahrt, der soll seinen guten Willen zeigen, wo er Gelegenheit findet. Bar Geld ist besfer, als die sogenannten Stehseidel wegen des möglichen Umwerfens.

Noch niemals ist eine so große Menschenmenge als Armee auf Eisenbahnen fortgeschafft worden, es ist eine Leistung, welche in der Geschichte der Eisenbahnen für immer als Merkwür; digkeit gelten wird. In zehn Tagen ein heer von einer halben Million Krieger mit allem Sepäck, Pferden, Geschühen, Train, Proviant, 50—100 deutsche Meilen. Daß einige Male leider doch ein Zusammenstoß stattfand, das ist die Schuld dieser nichtswürdigen eingleisigen Bahnen. Keine Regierung und kein Reichstag sollte jemals eine Genehmigung zur Erbauung solcher teuslischen Einhutscher geben. Sie sind auch in Friedens; zeiten für den Bürger eine unablässige Gefahr, die reine Fabrif von Meuchelmorden.

Meine strategische Meinung möchte ich dahin abgeben, daß wir im Felde keinen Schrift vorwärts tun werden, den wir wegen unfertiger Nüssung zurückmachen müssen. Lieber dem Feinde plempage und vorzeitiges Losspringen. Lieber dem Feinde im Anfang einen Vorteil gelassen ohne Kampf, als einen voreiligen Kampf ohne Aussicht auf dauernden Erfolg.

Einer meiner ältesten Runden sprach in Berlin mit einem dortigen Staatsmann. "Wie geht's mit der Gesundheit?" fragte mein Runde. "Ich war niemals wohler", versetzte dieser Staatsmann luftig und er fah fo frifd und jung aus, wie ein Student vor dem Kommers. "Mein Leiden ift mit dem Rriege geschwunden", sagte er, "der kleine Arger mit den Frats tionen hat mich frank gemacht, jest bin ich in der Arbeit, die mir zusagt. Aber glauben Sie mir", fuhr er fort, "wir sind von Spionen umgeben, die Intrigen gehen bis hoch hinauf usw." Diese Bemerkung unseres Politikers kann ich aus eigener privater Erfahrung bestätigen. Ich war in diesen Tagen in einer Deputation bei einem unserer Landesherren. Im Bors zimmer traf ich auf einen Höfling, welcher die Dreistigkeit hatte, über diesen Krieg in einer solchen welfischen achselzuckenden Weise zu reden, daß ich nur schwer der Versuchung widerstand, bem Sprecher meine Glacehandschuhe mit der darin befind; lichen Faust gegen seinen Magen zu schleudern und ihn in . dem fürstlichen Vorzimmer Robolz hinzulegen. Wenn einer, der die unverdiente Ehre hat, ein Deutscher zu heißen, solchen sündlichen Unfug vor anderen ausspricht, wie mag es in

seinem Innern aussehen? Einem solchen Genius in Posas mentierarbeit ist das Söchste auf Erden ein fürstlicher Sofftaat mit dem souveranen Recht, Titel, Orden, Gehalte und Sine; furen zu verteilen, das Volk ist dazu da, um von dem hofe als gemeine Bagage abzustechen, der Fürst, welcher die Sofe linge füttert, hat ein unsterbliches Recht, zu herrschen, gleiche viel ob er jum Schaden und jur Schande für die gange Nation eine ruchlose, ehrlose, landesverräterische Tätigfeit ausübt. Es ist noch ein Glud, daß die welfischen Brummteufel an deutschen höfen und in Beamtenstellen in der Mehrzahl durch große Sorge um das eigene Wohl bedrängt werden. Gefähr: licher sind die heimlichen Agenten, welche scheinbar unabhängig in den kleineren Residenzen oder auf dem Lande leben oder umherreisen, und in der Stille intrigieren und bestechen mit frangösischem Gelde und mit dem Gelde eines argen Rönigs aus deutschem Blut, der jett durch die Frangosen in seine früheren Lande wiedereingesett zu werden hofft.

. Jest ist die Zeit gekommen, wo die deutsche Nachsicht gegen solche Burschen Landesverrat wird und halbes Wesen in der Politik ein Verbrechen. Denn jest ist in Deutschland nicht mehr die Frage für oder gegen den Bundesstaat, sondern die furze Frage, die an jedermann gestellt wird: bist du ein ehr: licher Kerl oder ein Schuft. Wer jeht nicht mit ganzem herzen und mit allen seinen Bünschen für den Sieg unserer heere und für die Niederwerfung des frechen Feindes ist, der ist für uns ein Mann ohne politische Ehre, ein schwerer Verbrecher am Vaterland, mit dem wir nicht mehr essen und trinken, nicht mehr in Gesellschaft verkehren wollen und für den wir nur eine Genugtuung haben, wenn er sich über solche Unfreund: lichfeit beschwert fühlt: unsere Sohle auf seinem Gesäß und Trepp ab. Dies ift unsere bürgerliche Unsicht von solchem Gesindlein. Wer das besondere Destillat in sich bewahrt, welches man Kavalierehre nennt, oder wem gar in seiner Milchflasche

der seine Ather eingegeben wurde, den man fürstliche Ehre nennt, von dem fordern wir jeht, wenn er sich nicht selbst öffent; lichem Mißtrauen, Haß und Verachtung preisgeben will, daß er sich diese unsere bürgerliche Ansicht von der Sauberkeit seines Umganges zu eigen mache. Der deutsche Herr, welcher jeht in seiner Umgebung oder unter seinen Veamten Menschen duldet, deren Treue und hingabe an unsere Sache zweisel; haft ist, der schädigt seine eigene Ehre und jeder Nachteil, der dem Vaterlande durch seine schwache Nachsicht zugefügt wird, fällt ihm schwer auf das Haupt.

Bu jeder Kriegskeit hat das Völfchen auf den Straffen seine Luft, Spione gu fangen, und wer einen auffälligen Schnitt des Bartes hat ober einen fremdartigen Dialeft, der wird ans gehalten und fann froh sein, wenn er nicht durchgeprügelt und abgeführt wird. Dabei fommt nichts heraus. Die Spione, welche wir zu fürchten haben, sind ganz andere Leute, wohls bekannte und angesehene Männer, welche Ginfluß auf den fleinen Mann haben, als Gutsbesither, oder weil sie einen großen Titel führen. Unsere Gefahr ift, daß die schlechten Subjefte den fleinen Mann in ihrer Nahe, der gewöhnt ift ihren Worten zu folgen, zu einer Missetat verleiten. Go mag es geschehen, daß der Arme, dem das Urteil fehlt, der die Ans stifter fürchtet oder durch ihr Geld verlockt wird, den Frans sosen oder andern Landesverrätern bei den Franzosen Bots schaften überbringt, Wege weist, Runde von unserem heere suträgt, an der Rufte Lichtsignale aufstedt, tiefes Fahrwasser und seichte Stellen angibt und vieles ähnliche. Diese Art vors nehmer Spione und teuflischer Verführer ift schwerer zu fassen. Sie verschwören sich in dem Zimmer eines abligen Gutes, fle senden ihren Landesverrat in garten Damenbriefen mit Wappen und Krone, sie haben ihre Verbindungen und pers sönlichen Freunde in deutschen Regierungen und an höfen, und erhalten im Notfall Winke und Warnungen, sich ber Ges

fahr zu entziehen. Gegen diese Art ist ein angestrengter Wachts dienst der ehrlichen Leute nötig, und es ist ebenso nötig, jedem Manne in Deutschland die Sicherheit zu geben, daß ihm, wenn er seine Pflicht erfüllt und einen Verräter an Vollführung des Verrates hindert, kein Schaden an Leben, Gut und Glück entstehen werde.

Mehrere begeisterte Landsleute haben aus der Fremde und unter uns Preise ausgesett für die erste Fahne, welche von den Frangosen erobert wird. Den Soldaten zu belohnen, möchte ich als Bürger am liebsten dem Rriegsherrn überlassen, obgleich ich auch der Meinung bin, daß es für das Militär, fommando in manchen Fällen sehr ratsam ift, hohe Prämien auszuseten, welche dann aber wirklich an die einzelnen Sols daten ausgezahlt werden muffen und nicht in die Regiments; ober Bataillonstaffe. Dagegen fann die Vaterlandsliebe, welche sich in Geldprämien zu äußern vermag, nach anderer Richtung nühlich werden. Es ware fehr verdienftlich, wenn bei diefem Rriege burch Privatleute Belohnungen ausgesett würden, für solche Nichtmilitärs, welche sich durch eine wacere patriotische Tat, die nicht innerhalb der gewöhnlichen Pflichten ihres Bes rufs liegt, ein ausgezeichnetes Berdienst erwerben. Richter darüber fann die Bundesregierung gesetzt werden ober auch Privatpersonen von gutem Namen, z. B. Mitglieder des Reichstags. Will aber einer so etwas aussetzen, so barf es nichts Geringes fein. Mit diesem guten Wunsche schließend, behalte ich mir weitere Mitteilungen vor als Ihr ergebener P. P.

Sulg im Elfaß, ben 7. August.

<sup>2.</sup> Nach Weißenburg und Wörth. Erwarten Sie von dem Bericht, den ich Ihnen nach den Aufregungen eines Schlacht; tages sende, keine ausführliche Schilderung der Ereignisse. Ich schreibe, die Seele gehoben von Stolz und Freude über unser Volk, unser heer, unsere Feldherren. Die Armee des

Kronprinzen — gegenwärtig drei Korps Preußen (5., 6. und 11.), zwei Korps Bagern, fombiniertes Korps Württemberg und Baden — hat in dem Gefecht bei Weißenburg am 4. August und in der Schlacht bei Wörth am 6. August die Franzosen völlig geschlagen, ihre Kerntruppen, ihren namhaftesten Feld: herrn Mac Mahon, Chassepots, Mitrailleusen, Zuaven und Turkos, alles überwunden und zerschlagen durch deutsche Rraft und deutsche hiebe. Es war grimmiger, heißer Rampf; die Franzosen sind eine tapfere und friegerische Nation, wir aber find mehr. Wir find ihnen überlegen nicht nur in Zähigkeit und Dauer, auch an Wucht und Energie des Angriffs, an Aus: bildung des einzelnen Soldaten, an Intelligenz und hingabe der Offiziere und an großem Feldherrnsinn. Die beiden Gefechte haben so sicher, als irdisches Urteil überhaupt ift, herausgestellt, daß wir die Stärkeren sind. Wir mögen durch die unberechens baren Zufälle eines großen Krieges, durch unsere Fehlgriffe und durch fluge Gedanken des Gegners noch einen und den andern Mißerfolg zu beklagen haben, und wir wollen uns hüten vor Überhebung, — aber seit gestern Abend ift deuts lich geworden unserem heere, dem gangen Europa, daß wir die größere und edlere Rriegsfraft haben. Und feit gestern weiß das der frangösische Raifer und sein heer so gut als wir.

Das sind Ergebnisse der beiden Gefechtstage, welche weit über den Wert der nächsten militärischen Erfolge hinaus; gehen. Doch auch dieser ist bedeutend. Ein großes schwiezriges, für nachhaltige Verteidigung vorzüglich geeignetes Land; gebiet ist den Franzosen entrissen, das Heer des Kaisers in eine bedenkliche Lage gebracht, deren Folgen bei einem dem; nächst bevorstehenden Angriff der großen Zentrumarmee deut; lich werden. Und wir dürsen nach dieser Einleitung auf einen guten und großen Erfolg der nächsten Wochen rechnen. Unsere Feldherrnkunst hat so planvoll, still, weise eingeleitet, daß die militärische Idee dieses Feldzuges für eine der großartigsten

Erfindungen der Kriegswissenschaft gelten wird. Und der Deutsche darf, auch wenn er in den nächsten Tagen noch nicht durch die Presse erfährt, was der Feind nicht lesen soll, darin den weisen Beratern des Heeres vertrauen.

Das Gefecht bei Weißenburg verlief nach den Dispositionen des Oberkommandos der driften Armee. Die Division Douan lagerte Front gegen Norden in sehr fester Stellung auf der Sohe von der alten Feste Weißenburg bis jum Gaisberg, beide Stüppuntte befestigt, die Stadt durch alten Erdwall und feste Tore, der Berg durch Geschützanlagen, zwei zur Verteidigung hergerichtete häuser und einen vom Geschütz und Gewehrfeuer bestrichenen allmählichen Abfall. Die Banern (2. Korps, Divi: sion Bothmer) eröffneten den Angriff auf Weißenburg und hielten ihn bin, dann fürmten die Preußen den Gaisberg, mehrere tausend Schritte ungedeckt, gegen Geschütze, Mitrailleusen und das bestreichende Gewehrfener schritten sie Bataillon neben Bataillon unter Trommelschlag die Sohe hinauf, die Offiziere voran. Es war ein großartiger, furchtbarer, begeisternder Anblid! Die Sprache hat keine Worte für die Spannung dieser Viertelstunde: grausig toteten die Augeln des Feindes, es war ein Feuer wie aus der Hölle, die Bataillone wurden durch Granaten und Rugelregen gerriffen, die Offiziere an der Spite fielen, die Tambours schlugen weiter, fast ohne einen Schuß tu tun stiegen die gelichteten Reihen höher und höher, dann einige wirksame Salven und mit hurra und Bajonett gegen den Feind. Die Eroberung des beherrschenden Gaisberges erleichterte den Preußen und Bagern die Einnahme der Stadt, die Feinde in Weißenburg — meist Turtos — steckten die weiße Fahne auf und ergaben sich. General Douan selbst war auf dem Gaisberg durch einen Granatschuß gerriffen worden, als er die Mitrailleusenbatterie richten wollte. Diese Kriegswerk, jeuge hatten nur etwa drei Schuß getan. Das Ergebnis unseres ersten Treffens waren gegen 1000 Gefangene, darunter viel

des afrikanischen Turkogesindels, 1 Geschütz und, was man für den unverhältnismäßig größten Gewinn halten mußte, die Besitznahme eines großen Landstriches von hoher Wich; tigkeit, weit über die sogenannten Weißenburger Linien hinaus, welche in unserer Zeit ferntragender Geschütze ihren Ruhm und Schrecken verloren haben.

Am 5. August breitete sich die Armee in raschem Vor: marsch über das gewonnene Gebiet — lange hügellehnen mit mäßigem Abfall — aus, das Korps Württemberg, Baden, welches bei Marau über den Rhein gegangen war, wurde zur Deckung des linken Flügels herangezogen, der Vormarsch ging nach Sulz, die Vortruppen besetzten das Gelände bis Worth, durchsuchten den Hagenauer Wald und bedrohten bereits die Schienenverbindung zwischen Strafburg und Paris. Durch eine Division des 6. Korps, welches dem Heere des Kronprinzen nachträglich zugeteilt war, wurde die Verbindung mit der Urmee des Prinzen Friedrich Karl bewirft. Das hauptquartier fam nach Sulz. Bei Wörth stieß man auf frangösische Truppen. Um 6. August früh wurde unsere Artillerie vorgezogen, um den Feind zu beschäftigen. Man beabsichtigte an diesem Tage feinen Angriff, sondern wollte eine Umgehung des Feindes durch Vor: schieben der Korps einleiten. Aber der Feind hielt dem Artillerie; angriff fand und schritt bald seinerseits jum Angriff. Auf den höhen hinter Wörth, auf der Linie Froschweilers Sberbach stand das Armeeforps Mac Mahon, noch 3 Divisionen Infanterie, 1 Division Ravallerie, verstärkt durch eine Division des Korps de Failly und Reserveregimenter des Korps Cons robert, gegen 60-70000 Mann wieder in sehr fester Stels Da unsere Truppen erst allmählich herankamen und Widerstand und Angriff zunächst in der Front stattfinden mußten, wurde die Arbeit der Schlacht befonders schwer und blutig. Etwa sechs Stunden währte der wildeste Kampf, die Frangosen fochten sehr tapfer, im gaben Sausergefecht um

brennende Dörfer, in Waldlichtungen und Gehölz wurde erz bittert gestritten. Die Schlacht endete wieder mit Sturmz angriffen der Preußen und Bundesdeutschen auf die Höhen der Hauptstellung, während die Bapern auf unserem rechten Flügel, die Württemberger — sehr brav — auf unserem linken Flügel den Feind eindrückten. Das Ende war vollständige tumulz tuarische Flucht der Franzosen. Spät kam die Reiterei zur Verfolgung heran.

Es war ein glorreicher Sieg, es war ein fürchterlicher Rampf. Der Feldzug in Böhmen war viel unblutigere Arbeit. Chassepot ist ein gutes Gewehr, die französische Artillerie sehr gut und das Ehrgefühl der Franzosen spornte sie zu den äußersten Anstrengungen, auch als die hoffnung auf Sieg bereits ges schwunden war. Aber den Deutschen war nicht zu widerstehen. Wieder das ruhmvolle 5. Armeekorps, die Männer von Nachod und Stalit voran, nicht minder wacker die vom II. Korps, zumal die Thüringer. Die Verluste sind sehr groß. Aber als die Schlacht entschieden war und der Kronpring auf dem Schlachts feld an die gelichteten Bataillone ritt, empfing den geliebten Führer ein unermeßlicher Jubelruf seines heeres, die Bataillone fürzten ihm entgegen, faßten sein Reitzeug, seine Sande, schwent, ten laut und jauchzend Müten und Sabel und Schwerver: wundete stredten die Sande grußend ihm entgegen, und dabei standen dem Feldherrn und seinen starken Preußen bei dem Wiedersehn und Siegesgruß die heißen Tränen in den Augen. Was Kampf für das Vaterland bedeutet, das fühlte man in dieser Stunde, wo die furchtbare Poesie der Schlacht durch Am Abend waren die Sieger in stiller, fast alle Herzen zog. feierlicher Stimmung. Mac Mahon und sein Ruhm sind geschwunden.

Jedermann wußte, daß wir auch die Arbeit tun werden, welche noch zurück ist, aber jeder dachte, daß dies ein grim; miger, menschenmordender, schwerer Krieg ist.

Und vor allem ein ungleicher Kampf. Gegen unsere Knaben, die Blüte unserer Nation, die vom Fürstensohn bis zum Erben des Bauernhoses ihr Blut vergießt — und so hingebend und treu, steht ein französisches Heer, welches immer noch viel von einem Landsknechtsheere hat. Darunter schnödes, wider; wärtiges Banditengesindel aus Ufrika. Wer die Horden dieser Gefangenen, von unsern wackern Niederschlessern be; wacht, vor dem Hauptquartier kauern sah, schmußige Halb; affen, darunter viele mit den ärgsten Gesichtern unserer stram; und dies Völkchen mit den rotbäckigen Gesichtern unserer stram; men Landsleute verglich, der mußte sich sagen, daß eine der Volgen dieses Siegs sein müsse, daß diese fremde Froschbrut nicht wieder gegen christliche und zivilisserte Heere gestellt wird.

Die ersten Zusammenstöße der ungeheuren Heeresmassen, welche dicht geschart einander gegenüberstehen, hat stattgesunden. In dieser Zeit lebt man daheim mit verhaltenem Atem, uns geduldig auf jeden Ton in der Luft, auf allen Dunst im Gessichtstreis der Augen achtend, und ungern folgt man den gesügten Worten einer längeren Erörterung. Jeht hat das erste Necht die Leidenschaft in ihrem höchsten Ausdruck, dem tödslichen Kampf der Männer von zwei großen Völkern, das ganze Heil ist auf die rollende Kugel des Schlachtseldes gestellt, jedersmann späht, wohin sie läuft und wem sie Sieg bringt oder Verderben.

Wir hoffen für uns. Und wir haben einige stattliche Gründe dafür. Wie gern glaubten bis zum 4. und 6. August die Eltern daheim, welche an ihre Lieben im Felde dachten, einem milistärischen Berichterstatter, der ihnen versicherte, daß die neuen Zerstörungswertzeuge des Feindes ihm keineswegs ein Überzgewicht sichern, daß unser kriegerisches Naturell und unsere Methode des Kampses stärker sei, als die der Feinde, endlich, daß wir auf den Sieg auch deshalb hoffen dürfen, weil unsere

Sache die gerechte sei und die vergeltende Macht dem Frevler sein Gericht bereiten werde. Sie lauschten andächtig solchem Wort, aber sie sehnten sich, eine Bestätigung vom Schlachtsfelde her zu vernehmen.

Auf welcher Seite die größere Kraft des ersten Angriffs liegt, wissen wir jest, wir erkennen aber auch, daß auf unserer Seite die größere Rraft des Beharrens liegt, zunächst weil unsere militärischen Einrichtungen uns eine weit stärkere und suverlässigere Ergansung des Heeres sichern, dann aber auch, weil bei uns die sittlichen Rräfte, welche in längerem Rriege in den Vordergrund treten, bei weitem die ffarkeren find. Wir leben in festgefügter geselliger Ordnung, die Stellung unserer Kürsten, zumal des obersten Kriegsherrn zum Volke, ist so sicher und so fähig, ideale Empfindungen, hingabe und Opfers freudigkeit im Volke zu entwickeln. Das Ungerechte und Brus tale dieses Rrieges wird in der ganzen Nation als eine zu: gefügte Schmach empfunden. Wir haben uns vor dem Kriege nicht überhoben, wir haben deshalb auch nicht die bitteren Enttäuschungen grundlosen hochmuts zu befürchten. find nach jeder dieser Richtungen dem Feinde unermeglich über: legen. Je länger der Krieg dauert, desto stärker muffen sich diese Vorzüge unserer Stellung geltend machen. Sie allein sichern und noch nicht große Erfolge im Felde, aber sie sichern uns por einem demütigenden Frieden.

Wir hatten bei Beginn des Feldzugs vor dem Feinde eins voraus, die volle und sehr bescheidene Würdigung seiner miliztärischen Tüchtigkeit. Es ist deutsche Art, die Bedeutung der Fremden eher zu hoch schähen, als gering zu achten. Dabei aber sind wir doch nicht mehr geneigt, uns selbst gering zu achten, und es ist ein junges, fröhliches Gefühl der eigenen Tüchtigkeit in unserem Heere, bei welchem auch der kleine Erfolg beglückt, ein Mißlingen nicht niederschlägt.

Wir vergleichen zunächst die Gute der Truppen, wie sie

sich nach den ersten Zusammenstößen dem deutschen Urteil barftellt. Die reguläre Infanterie des Feindes, wenigstens die der Armee von Mac Mahon und des 2. Korps, die lettere aus dem Lager von Chalons, war in der Schlacht eine energische, gut ausgebildete, geschickt manöverierende, sehr tapfere Truppe, bisher von starkem Bewußtsein ihres Wertes, viel dauers hafter als man erwartete. Ihr Gewehr ift eine gute, mit bes sonderer Sorgfalt gearbeitete Waffe, weittreffend und schnells feuernd. Gerade diese lette Eigenschaft, in welcher der Raiser und seine militärischen Vertrauten die Überlegenheit über das Zündnadelgewehr suchten, vermindert dem frangosischen Gols daten die Reldaüte des Chassevots. Sie verleitet zu über: mäßigem Feuern auf weite Distanzen und verhindert ruhiges Zielen, wozu noch fommt, daß die Ausbildung der Frangosen am Schießstande unvergleichlich geringer ift, als bei uns. Dies Urteil drudte nach dem Gefecht von Weißenburg ein Gemeiner vom Königs/Grenadierregiment Nr. 7 in seiner bescheidenen Weise so aus: "Ihr Gewehr ift sehr gut und macht schlimme Bunden, aber unfer Gewehr trifft beffer, denn wir find Schüten, jeder von uns zielt und schießt nur, wenn er meint, seinen Mann au treffen. Für das lette Schnellfeuer schießen wir gerade schnell genug, und dann tut's das Bajonett." Dem unges achtet ist das Chassepotgewehr die beste hilfe des frangosischen heeres, und die im Verhältnis großen Verluste unserer Truppen fommen auf seine Rechnung. Sehr merkwürdig und ein glans gender Beweis unserer Überlegenheit ift, daß wir die Frans sosen gezwungen haben, ihrem Naturell einen farfen 3mang anzulegen und sich auf der Defensive zu halten. Beim Uns griffe find fie zwar feuriger, schneller, vielleicht auch gewandter im Dorfgefecht als unsere Norddeutschen, aber alle diese Temperas mentsvorzüge werden unwesentlich durch die deutsche Art, ben Sieg zu erkämpfen, durch unsere Sturmangriffe. Diese schwere Schlachtenleistung einer Infanterie fordert einen Verein

der besten militärischen Eigenschaften, wie ihn nur die Deutschen haben: höchste taktische Ausbildung der Truppen und zugleich die höchsten moralischen Kräfte: Hingabe an die Führer bis zum Tode, ruhiges trohiges Selbstgefühl und einen physischen frischen Mut, der am Ende eines Schlachtentages noch zur größten energischen Takkraft gesteigert werden kann.

So sind unsere, nur unsere Soldaten. Die Zuaven und Turkos, die ersteren ausgezeichnet durch schnellen und mutigen Ansprung, die letzteren durch Terrainbenutung und die kauer, same Behendigkeit von Wilden, haben uns aus ihren Neihen sehr viele Gefangene gegeben, kein gutes Zeichen für ihre miliztärische Tüchtigkeit, wie man denn überhaupt sagen darf, daß das gesamte französische Heer noch die schlechten Eigenschaften eines Söldnerheeres hat, der kritischen Entscheidung schnell haltlose Ergebung folgen zu lassen. Es ist tapfer, solange ihm die Hossung auf Sieg Schwungkraft gibt, es wird plözlich gebrochen und seig, wenn diese Aussicht schwindet, denn die letzten Zeugnisse der Hingabe und Treue, welche den Deutschen im Kriegsunglück festhalten, sehlen der großen Mehrzahl der französischen Soldaten. Die massenhafte Zahl der unverzwundeten Gefangenen an Offizieren und Soldaten ist Beweis.

Endlich die Führung! Das Ende wird's lehren. Aber einiges sehen wir schon jest: die kaiserlichen Mesormen haben nur eine sehr mangelhafte Organisation geschaffen. Der Mangel an festen Korpsverbänden im Frieden — damit kein General bei seinen Soldaten zu populär werde — nimmt im Kriege den Führern alle Vorteile, welche aus einer längeren Bestanntschaft der Truppen, det Offiziere miteinander hervorsgehen, die Verproviantierung, die Krankenpslege sind übel gesordnet, die Truppen aus Afrika wurden kopfüber in hausen eins und ausgeschifft, ohne alle genügende Verpslegung gegen den Feind gesandt. Der Mangel an Ehrlichkeit und an hingabe in der Pslicht des Amtes und die alte keltische hartherzigkeit vers

fäumen die Sorge um die Leiden des Soldaten in widers wärtiger Weise.

Frankreich ist der Genfer Konvention beigetreten. Aber das rote Rreuz auf dem Armel und in den Fahnen der hospis täler wird dort in frecher Weise gemißbraucht. Jeder Schlingel, der umherlungern will, und jeder Hausbesißer, der sich von Einquartierung frei machen mochte, heftete das Rreuz an Rock und haus und nahm vielleicht einige leicht verwundete Franzosen in Rost, und die französischen Arzte waren sehr willig, diese Begünstigung zu gewähren. Als aber die Badenser in hagenau das französische Lazarett, welches dort eingerichtet war, besichtigten, fanden sie tausend verwundete Franzosen gang verlassen, ohne einen französischen Arzt, ohne jede Pflege! Das ist der Staat, der an der Spike der Zivilisation schreitet, mit Turfos als Avantgarde und der Barbarei gegen seine eigenen Kinder in Reserve. Wahrlich, immer wieder wird dem Deuts schen bei diesem Rriege die peinliche Empfindung übermächtig: und mit solchem Volk muß man sich herumschlagen, gegen dieses verdorbene, faule Staatswesen, in welchem sich hinter gleißender Tünche die harte Unfreiheit des Mittelalters birgt, muffen wir unfer bestes Blut seben aus dem Fürstenschloß und Bauernhofe, die Stärksten unserer Jugend, auch in friede licher Zeit Stolz, Freude, Ehre der Nation. Das ist harte Arbeit, und es muß die lette dieser Art sein. Wir dürfen nicht Frieden schließen, ohne die Sicherheit heimzutragen, daß wir die übermütige herrschsucht, das robe Spielen und Verfügen über fremde Lebensinteressen gründlich beseitigen.

Es ist ein behaglicher Versuch, die Tüchtigkeit der deutschen Truppen, wie sie sich auf dem Marsch und in den letzten Gessechten bewährt hat, zu vergleichen. Ohne Eisersucht werden die andern alle erklären, daß unter gleich tapferen Waffensbrüdern die Preußen zuerst zu nennen sind. Da ein geborner Preuße diese Zeilen schreibt, so wird es andern Deutschen besser

ansiehn, die Rriegsvorzüge der Preußen zu rühmen. Die beiden banrischen Korps sind schneller friegsbereit gewesen, als sie selbst vorher angegeben hatten; es war ein starker Gegensat jum Jahre 1866, vier Jahre vertragsmäßiger Waffenbrüder, schaft haben im banrischen Heerwesen eine Reihe bedeutsamer Reformen eingeleitet, noch nicht jur Durchführung gebracht. Das schwerblütige wuchtige Wesen der rauflustigen Altbapern sowohl, als die leichtlebige Art der Franken und Pfälzer machen diesen tapferen Stämmen eine besonders sorgfältige und strenge Bucht nötig. Sie haben eine zu furze Dienstzeit, werden nicht völlig ausgebildet, sind ihrer Art und Ausbildung nach ju fräftigem und dauerhaftem hinhalten des Gefechts vortrefflich, nicht ebenso sicher bei gefährlichem Angriff. Die sichere "Ini» tiative", welche nur durch feste Bucht und militärische Durch; bildung erreicht wird, ist von ihnen nicht zu verlangen, und wenn sie doch dergleichen geleistet haben, so ist das eben ihrem tüchtigen Naturell zum Ruhm zu schreiben. Einen besonders gunstigen Eindrud machen die Württemberger. Bu rechter Beit fertig, gut ausgerüstet - auch in ihrem Sanitätswesen, gut befehligt, haben sie sich seither fehr brav geschlagen. Die beiden Prinzen ihres Königshauses, einer der präsumtive Thron: erbe, welche dem hauptquartier zugeteilt sind, haben die Schlacht tapfer in der Mitte ihrer Truppen gefämpft, ein nachahmunas, wertes Beispiel. In Schwaben ist bei dem beginnenden Rriege recht lebhaft empfunden worden, daß die heimische militärische Ausbildung der Offiziere eine zwedmäßige Besehung der Führers stellen nicht sichert, sie erhielten von Preußen ihren Divisionär v. Obernitz und hätten für den Krieg wohl gern noch mehr von Stabsoffizieren gehabt. Die Division Babenser ift gang nach preußischem Muster eingerichtet und als Teil des preus Bischen Heeres auch der Vorzüge desselben teilhaftig zu bes trachten.

Zum Schluß noch eine Bemerkung über die Bewohner des

Landes. Als unser Geer die Grenze überschritten hatte und die heimische Sprache fortdauerte, unsere flachsköpfigen Rinder in den Dörfern, deutscher Hausbrauch und deutsche Guts mütigkeit bei den Dorfleuten, da war's den Soldaten selts sam, daß die Franzosen so aussehen sollten. Die Elfässer sind auf dem Lande wie in den fleinen Städten noch viel voll; ständiger deutsch, als wir annahmen. Die großen Errungen, schaften der Revolution, die Präfeften, die Anziehungsfraft von Paris haben einen frankösischen Patriotismus hervorgerufen und genährt, der bei den Strebsamen, welche aus dem Bolfe herauftommen, zuweilen fanatisch hervorbricht, die Adels: familien des Landes und die praftische Intelligenz, Grundbesitzer und Industrielle sind gut frangösisch, ebenso ein großer Teil der fatholischen Geistlichen. Die Landbevölferung steht, wenn auch ein wenig verkümmert, dauerhaft in deutschem Wesen still, arbeitsam, in innigem hausleben auf der Scholle, bei ihr ift feinerlei Anhänglichkeit an den Kaiser, geringe an Frankreich. Sie würde sich den Übergang zu Deutschland ohne Schwierige feit gefallen lassen. Die Schwierigkeit liegt nur in der Industrie. Die ziemlich zahlreichen Källe von füchischen und uns menschlichen Angriffen auf unsere Soldaten, Schrotschüsse aus Dorfhäusern und Verstümmelung und Ermordung Vers wundeter sind — soweit sie auf Rechnung der Eingeborenen fommen und nicht von marodierenden Turfos verübt wurden dem aufgeregten Kanatismus eingewanderter Frangosen und einer jungfranzösischen Richtung zuzuschreiben, welche in der Masse des Volkes noch nicht die herrschaft hat.

Als nach dem Tage von Wörth der Kronprinz den tödlich verwundeten General Ravul besuchte und dieser seinen letzen Willen in die Hand des begleitenden Adjutanten legte, sagte der hössliche Franzose: "Ich werde die Meinen nicht wieder; sehen, mein bester Trost ist, daß ich ende durch ein Heer von solcher Tapferkeit."

3. Auf der Sohe der Vogesen. Als nach der Schlacht bei Wörth die dritte Armee des deutschen Heeres in die Täler und Pässe der Vogesen eindrang, war die Absicht, die frantösische Stellung bei Met. Diedenhofen zu umgehen und das feindliche heer in der rechten Flanke zu fassen. Der Raiser hat sich dieser Katastrophe entzogen, seine Armee hat die Saar, die Meurthes Mosellinie preisgegeben, Luneville hat artig einen Nippes, seinen vergoldeten Stadtschlussel, dem Kronpringen ein: gesandt, es ist sogar zweifelhaft, ob sich bei Chalons der Feind stellen kann, es ist wahrscheinlich, daß die Völkerschlacht erst in der Nähe von Paris geschlagen wird. Wenn sie geschlagen wird! Denn es liegt im Interesse des Raisers alles zu tun, um diese lette Katastrophe von sich abzuwenden, und wir merken, daß er jede diplomatische Runst aufbietet. Hierreich und Italien in bewaffneter "Neutralität" alliiert, der König von Italien dem Kaiser durch Vertrag zur heeresfolge ver: pflichtet, das gibt eine Rette geheimer und halber Bündnisse, bei denen der Raiser die Absicht hat, dem Rabinett von Wien genau dieselbe Interpositionsrolle gegen Preußen zuzuteilen, welche er selbst im Jahre 1866 sich ersonnen hatte. Eitele hoff: nung! Es wird der wuchtigen Faust des deutschen Volkse heeres gelingen, dieses diplomatische Drahtgeflecht zu zerschlagen, dies und den faiserlichen Thron dazu.

Unterdes schwindet dem Kaiser seine Armee dahin. Es scheint dem zweiten Kaiserreich beschieden zu sein, an einer Reihe von Täuschungen und Phrasen ebenso unterzugehn, wie es durch Täuschungen und Phrasen herausgekommen ist. Nur mit dem beträchtlichen Unterschied, daß diesmal die Betrüger sich selbst betrogen. Denn auch die angegebene Stärke der französischen Armee ist eine Lüge. Die übelzugerichtete kaiserzliche Armee zählt höchstens noch 300000 Mann, wir stehen mit 450000 Mann auf französischem Boden, die Hälfte unserer

Korps noch ganz frisch und unberührt durch seindliches Feuer, auch die andere hälfte durch ruhmvolle Erfolge trop ihrer Verluste hoch gehoben. Es steht zu hoffen, daß das kaiser; liche heer zerbröckelt sein wird, und die Möglichkeit des Wider; standes geschwunden, bevor die deutschen Krieger bis vor Paris marschieren. Man macht sich wohl jest nur noch in Paris Illusionen über die Widerstandsfähigkeit der Niesenstadt. Es ist vielleicht nicht nötig, die Stadt zu erobern, wir führen 100 Reiterregimenter mit uns, welche die Vannmeile von Paris nebst Vesestigungen wie mit einer Nebelwolke einzu; schließen vermögen und Paris von seinen Zusuhren absperren werden.

Nach der Schlacht bei Wörth durchschritt die Armee des Rronpringen in 7 Rolonnen die Täler und Pässe der Vogesen, von den Schangen und Forts, welche den Durchgang sperren follten, leiftete nur die verhältnismäßig ftärkste Festung Pfalze burg mit etwa 1000 Mann Besatzung erwähnenswerten Wider: stand, sie wurde von Truppen des 6. Korps eingeschlossen und erhält täglich ihr Quantum Schüsse. Auf der Sohe des Ges birges lagerte am 11. und 12. August das Hauptquartier in Petersbach über breiter Hochebene, hinter sich auf der linken Seite die Schanze Petitepierre, welche einst Lütelstein hieß, und unverfeidigt den Deutschen überlassen wurde, vor den Augen des Beschauers die sanftgeschwungenen Linien Berge, welche in die Ebene Frankreichs abfallen. gegenüber auf den Bergen erhob sich zuweilen eine kleine weiße Rauchwolfe wie Wasserdampf, der um die Höhen schwebt, und der dumpfe Con eines fernen Kanonenschusses bestätigte, daß dort Pfalzburg liegt und mit den Geschützen der Schlesier blutige Grüße wechselte. Aber unmittelbar vor dem Beschauer schwang sich in sanfter Neigung eine grüne Wiesenfläche, abs wärts eingefaßt von einem Waldesstreif, Rühe weideten darauf, und nach einem Regentage warf die Abendsonne ihr goldenes

Licht über halm und Blatt und über die blanen höhen der Perglandschaft. Zwar längs der guten Bergstraße rasselten Seschütze und Proviantkolonnen, wer aber dem Kriegstreiben darauf den Rücken kehrte, konnte träumen, daß der Mensch, so sicher im sonnigen Frieden ausruhe wie die Natur, welche ihn umgab.

Allen Deutschen, welche damals im Rriegskleid um ihren Führer lagerten, haftete eine Reihe von Eindrücken fest im Sinn, die in den letten Marschtagen gefommen waren, und sie verhandelten darüber in lebendigem Austausch der Gedanken. Sie waren hier auf der Grenze deutscher Sprache und Sitte. Sie waren bis hierher durch ein deutsches Land gezogen, so urdeutsch in Sprache und Lebensgewohnheiten der Landleute, wie Schwaben oder Banern, hier deutsche Dorfhäuser, deutsche Wirtschaften, deutsch die Flachshaare und großen blauen Augen der Kinder, das Spinnrad, das Chebett, das treuherzige, innige Wefen der Leute, wenn sie erst den Fremden ihr herz öffneten. Das war der Elsaß, ein verlorenes Gebiet, einst weitgefeierte fräftige Landschaft des deutschen Reiches, in jedem Jahrhundert unserer Geschichte wertvolle heimat deutscher Rultur, die heis mat rühmlicher Minnefänger, das hausgebiet des ersten habs: burgers, die Stätte fräftigen deutschen Bürgersinns und fluger Erfindungen, das Vaterland hochgebildeter Reformatoren und humanisten, beim Beginn des dreißigjährigen Krieges das heimatland der höchsten und freiesten deutschen Bildung jener Zeit. Und seitdem verkommen, verloren, mit frangösischen Gesetzen und fremdem Firnis überdeckt, in den Städten gur hälfte frangosisch, aber auf dem Lande, in den Bergen noch immer ein deutscher Volksstamm, der gah an der Sprache und dem Lebensbrauch der Bater festhält, ein Wesen still, wie im halbschlaf, in vielem altertumlich und naiv abseit der Zeits bildung wie faum ein anderer deutscher Stamm. Seit sechs Menschenaltern erfuhren die Landleute jett bei dem Einmarsch

der Deutschen zum erstenmal, daß sie nicht zu Frankreich geshörten, sondern zu Deutschland, und man merkte ihnen an, wie sehr sie über die Entdeckung staunten. Fast in jeder Wohnstube protestantischer Dörfer hing an der besten Wandstelle das Vild Luthers, daneben oft Käthe Bora. Als der eins quartierte Gast seinem Wirt vor diesem Vilde sagte: ich wohne nahe dem Ort, wo Doktor Luther geboren ist, da sah der Elssässer wie betroffen drein und rief darauf fröhlich: "dann sind wir ja Landsleute." —

Wir Deutsche hatten im heereszuge den Elsaß betreten mit den klugen Gedanken, welche unsere politische Lage nahe legte. Wir besitzen unsicheres Grenzgebiet zur Genüge: Nordschles, wiger, Polen, wie fann winschenswert sein, den stillen Streit mit einer driften Nationalität aufzunehmen, der anspruchs; vollsten und verhältnismäßig stärksten von allen? Solcher Erwerb ware uns feine Stärfung, dem Gegner feine folche Schwächung, daß sie ihn unschädlicher machte, es wäre Erwerb eines in Konfession und Sprache in sich zwiespältig geteilten Landes, der Erwerb würde wieder gang Europa mit Geschrei über unsere Ländergier erfüllen, er würde wahrscheinlich ein ruhiges Einvernehmen mit Frankreich auf lange Jahre uns möglich machen, vielleicht einen neuen erbitterten Krieg um Wiedergewinn hervorrufen. Und wer soll das Land erhalten? Ein kleiner Staat würde die Schwierigkeiten der Ussimilation weit größer finden, als ein großer, und im Besit Preußens würde diese Vergrößerung doppelte Aufregung und Reid hervorrufen.

Auch der Nat, das Land Elsaß nebst dem deutschen Saars gebiet als eigenen kleinen Staat durch eine Neutralität, welche Europa garantiert, zu schüßen und solchen Staat als eine Scheide zwischen uns und Frankreich aufzurichten, muß sich als schwer ausführbar erweisen. Eine eigene neue Opnastie einführen, die gar keine Wurzeln im Lande hat, wäre dem

Lande, Europa und vor allem uns fein Gewinn. Das Land fann für den Verlust seiner Beziehungen zu Paris nur ente schädigt werden durch die Verbindung mit einem großen Staats, förper, auch seine deutsche Nationalität fann nur dadurch auf die Dauer gesichert werden. Von Frankreich losgerissen und an Deutschland nicht festgeschlossen, würde es ohnmächtig das hinsiechen, in Sprache, Sitte, Industrie wahrscheinlich das Schickfal Luxemburgs teilen. Ferner als Ranton der Schweiz. was in mancher hinsicht das beste Erreichbare ware, — ist der Elsaß deshalb unmöglich, weil die Schweiz sich entschieden weigern wird, denselben aufzunehmen. Als Zuteil von Bele gien würde er frangösiert. Endlich haben wir durchaus nicht den Wunsch, durch neutralisiertes Gebiet von Frankreich völlig geschieden zu werden. Solche Trennung wäre für uns unter Umständen ein großes Unglück. Sie würde nicht hindern, daß Frankreich, welches außerdem noch auf lange die größere Flotten: fraft besigen wird, uns in jeder Weise diplomatisch belästigte oder offenbar befriegte, aber dieses neutrale Gebiet würde uns gang verhindern, von unserem Recht des Stärkeren Ges brauch zu machen und die Strafe für begangene Frevel an den Frangosen zu vollziehen. Man bedenke nur: fortan haben nicht wir einen Grenzwall zu begehren, sondern die Franzosen.

Aber alle diese und ähnliche Gründe, welche gegen die Ans nexion des Essaß sprechen, schwinden dahin und werden nichtig vor dem großen Gedanken: sie sind von unserem Stamm und Blut und sie gehören zu uns. Wie Brüder und Familien; genossen, die wir lange als Verlorene betrauert, sinden wir sie wieder, und beide erkennen wir unsere Blutsverwandtschaft an gewissen geheimen Zeichen, die der Franzos nicht zu deuten weiß, auch wenn er sie einmal vernimmt. Nicht nur der Ver; stand, auch Gemüt und Leidenschaft haben hier mitzutun, dieselben Gewalten, welche den Krieg gegen den Kaiser zu einem Volkstrieg sast des gesamten Deutschlands gemacht haben. Was wir mit dem Schwert erwarben, werden wir mit dem herzen behaupten, im Notfall nochmals im Rampfe sichern. Diese Auffassung, die bei den Süddeutschen jest am heißesten versochten wird, vielleicht weil sie die Gefahren weniz ger deutlich erkennen, dringt jest immer mehr in die Seelen auch der Norddeutschen. Sie ist auch in dem deutschen heer, welches siegreich den Elsaß durchzog, die herrschende geworden und in jenen Tagen der Rast auf der höhe der Vogesen wurden viele Bedenken erhoben und widerlegt und viele Möglichkeiten vorsichtig erwogen und berechnet, aber aus allen fröhlichen Beuteplänen, wie sie der siegbewußte Soldat am sonnigen Abend in der Quartierruhe zu machen psiegt, klang beim General und Gemeinen, im Stabe und in den Kompagnien die entsschlossene Forderung: den Elsaß müssen wir behalten!

4. Bor Geban. Dichter Wafferdampf liegt am frühen Morgen über der Landschaft, der Anmarsch des Heeres gleicht einem unabsehbaren Geisterzuge. In dem wogenden Rebels meere schimmern die Brande der verlassenen Lagerfeuer, hier und da werden ein Pferdehaupt, die schwankenden Umrisse einer Menschengestalt sichtbar, dazwischen ragt ein Baum, ein hausdach, ein Kirchturm als dunklerer Schatten. Überall tont um den Fahrenden das dumpfe Geräusch der marschierenden Kolonnen, aber der Weg und die Fuhrwerke darauf sind wenige Pferdelängen entfernt unsichtbar. In der umschließenden Wolfenmasse tont aus der Ferne ein Drohnen, nicht wie Ge, schützdonner, sondern wie Geräusch ungähliger, fürzender Bäume, und man meint das Getofe vom Boden ber ju vers Durch eine Dorfstraße marschiert Infanterie, es sind Landsleute aus der heimat, aber seltsam, auch sie scheinen geisterhaft verwandelt. Schweigend ziehen sie dahin, der Tritt ist fest, aber die Gesichter bleich, um die tiefliegenden Augen judt die Erregung, einer Anrede folgt höfliche aber furze Ante

wort, sie alle schreiten wie unter dem Zauber finsterer Mächte. Das ist das Aussehn tapferer Männer vor der Schlacht, und ihre Gedanken flattern in der Erwartung des Todes um die Bilder, die sie in ihrem Herzen aus der Heimat mitbringen.

Auf der Höhe von Donchern, welche gegen die Maas ab: fällt, schaut man den himmel im rötlichen Wolkendunft, der Nebel wirbelt und sinkt unter den Strahlen der aufgehenden Sonne, die Dächer von Sedan und Donchern werden sichtbar, der gewundene Lauf des Flusses, Oorfer und Villen einer ans mutigen hügellandschaft, und hinter dem Fluß die dämmrigen Umrisse des Bergplateaus, welches vom Feinde besett ift. Zur linken Seite ziehen, gleich riesigen schwarzen Schlangen, die Rolonnen des 5. und II. Armeeforps, welche die Stellung des Feindes umfassen sollen. Von der rechten Seite brullt der Ges schützdonner, und über den langgestreckten Sügelreihen fließen die Pulverwolken mit den Nebelstreifen zu weißlichem, schwerem Gewölf zusammen. Bald strahlt der himmel in goldigem Blau, die fleinen weißen Wölfchen der Granaten steigen unter ihm auf und verschwinden. Das Tageslicht beleuchtet schärfer die Formen der Landschaft, überall glänzt die Erde im frohlichen Schmud einer alten Rultur, aber heut arbeitet darauf geschäftig die Zerfförung und das Berderben.

Auf der höhe von Donchern sind einige Stühle für die Führer des heeres gestellt, und um sie stehen und lagern am Feldrande die Offiziere des hauptquartiers. Alle Augen sind angestrengt nach rechts gerichtet, wo hinter blauen höhenzügen die fortschreitenden Dampswolken die Erfolge der Armeeabteizlung des Kronprinzen von Sachsen anzeigen, bald nach links, wo die Kolonnen des 5. und 11. Armeekorps weiterziehen, den Ring um die Ausstellung der Feinde zu schließen. Stunde auf Stunde verrinnt. Zwischen dem Geschützdonner klingelt immer wieder das friedliche Glockenspiel von dem Turme zu Donchern in das Tosen auf dem Felde, es spielt die alts

fränklichen Weisen wie vor hundert Jahren, heut aber er, schüttert der heitere Klang. Als die Glöcken die zehnte Tages, stunde verkünden, bringt ein Adjutant des ersten banrischen Korps die Rachricht von dem furchtbaren Blutvergießen in Bazeilles, daß der Ort genommen, aber die Kraft des ersten Korps für diesen Tag verbraucht sei. Als die Glocken zum Mittagsgebet mahnen, klimmt ein Reiter die steile Anhöhe herauf, eine ritterliche Gestalt, mit der Spannung im Antlitz und der Glut des Auges, welche die Schlacht verleiht. Die Stirn blutet von einer Wunde, er schwingt sich von dem schaumz bedeckten Pferde und meldet, daß die Verbindung der beiden deutschen Heere hinter dem Rücken der Franzosen vollendet sei, die seindliche Armee eingehegt wie das Wild bei der Jagd.

Lange hat die Seele das Bangen der Erwartung und das Grausen der Schlacht durchgekämpft, aber das menschliche Gemüt vermag nur ein gewisses Mag der stärksten Eindrücke zu verarbeiten. Auf die Erregung folgt eine ftarre und harte Ruhe, die nicht dazu angetan ist, der Phantasse freies Spiel zu lassen, die Sinne und Gedanken stehen gehorsam und sicher unter der Einwirkung der Wirklichkeit, und man verfolgt die Fortschritte des Rampfes mit einer Gemütsruhe wie in fried, lichen Tagen. Auf der Sohe fühlt jedermann die Glut der heißen Tagessonne, in die Seelen kommt ein Migbehagen mit dem eigenen stillen Beharren, man ersehnt ungeduldig neue Ereignisse, irgend eine Beteiligung am Rampfe; hat man Freiheit der Bewegungen, so sucht man die Stelle gu ver, ändern. Dort in der Ferne, an dem Abfall des hohen Plas teaus, auf welchem die Franzosen dem deutschen Drang wider, stehen, wird eine ungewöhnliche Bewegung erkennbar, die Bapern des Hauptquartiers haben ein großes Fernrohr auf: gestellt, durch die Gläser sieht man den verzweifelten Ansturm französischer Reitermassen gegen die Kompagnien des 11. Korps. Wieder ergreift die Aufregung alle Anwesenden, die Rücksicht

auf die nahen Feldherren vermag laute Rufe nicht zu unter; drücken. Auch dem Feinde folgt warmes Mitgefühl, denn im nächsten Augenblick ist der Schwall verrauscht und die Stätte des Kampfes mit weißen Flecken wie übersät, es sind die ge; töteten Schimmel der französischen Reiterbrigade.

Es ist Nachmittag, das Ohr hat sich an das Knattern und Dröhnen gewöhnt, eine Abspannung wird fühlbar, man emps fängt mit merkwürdiger Ruhe eine Siegesnachricht nach der andern, man vernimmt, daß die Festung Sedan sich ergeben will, eine weiße Fahne wird einen Augenblick sichtbar, bas Zeichen wird wieder abgerissen, im Vordergrunde jagen die Batterien der Württemberger und der Bayern. Noch ein; mal brüllt der Donner der Schlacht lauter als je zuvor, und die weißen Wölfchen der Zerstörung schweben über den häusern der Festung, mit Befriedigung sieht man auf die unermesliche Rauchfäule, welche wie aus einem feuerspeienden Berge aus der Mitte von Sedan zum himmel steigt. Jest wird das weiße Tuch wieder sichtbar, der Geschützdonner verstummt und ein wilder Freudenruf erschallt aus der Tiefe und von den Sohen. Und wenn endlich der Augenblick kommt, der dieser Schlacht einen so persönlichen und dramatischen Schluß gibt wie ihn wenig andere haben, wenn General Reille vor die Augen des obersten Kriegsherrn tritt und die Ergebung des Kaisers Napo; leon überbringt, da wird der Zuschauer allerdings von dem Gedanken ergriffen, daß er das Größte erlebt hat, was dem Menschen zu schauen und durchzufühlen vergönnt ift. über der stolzen Befriedigung schwebt vielleicht schon die Sorge, daß diese Ergebung nicht das Ende des Kampfes, sondern der Anfang eines neuen Krieges fei.

(Grenzboten 1870, Mr. 89.)

<sup>5.</sup> Am 2. September. Wir wissen nicht, wie sich dem Urteil der deutschen Armeeleitung die militärische Situation

beim Beginn des Feldzugs darftellte, am 3. August, wo die Urmee des Kronprinzen die Grenze überschrift. Aber wir wagen die Bermutung, daß man schon an diesem Tage das frangösische Heer als besiegt betrachtete und die Grundzüge des großen Feldzugs, die Straßen unseres Vormarsches und die Landschaften der Schlachtfelder — bis auf eines — deutlich vor Augen sah. Denn jum größten in den militärischen Gedanken unserer Feldherren gehört, daß diese Gedanken durchaus ein: fach und ohne feine Liften und Subtilitäten find. Bei uns versteht man die Massen so zu disponieren, daß sie in freier Bewegung, im Unterhalt und Marsch einander nicht hindern, und doch am rechten Tage und zur rechten Stunde auf dem Schlachtfeld sich zu gemeinsamer Arbeit vereinigen. Dafür ift freilich nötig, nächst dem Blid und der richtigen Schätzung jeder Leistungsfähigkeit durch die Führer, die spartanische Zucht und das unübertreffliche Pflichtgefühl unserer Truppen, welche sich auch außerhalb der Schlacht tödlicher Anstrengung nie versagen.

Die Franzosen standen bei Beginn des Kriegs mit dem größten Leil ihres Heeres eng massiert gegenüber Saarbrücken, viel zu dicht gedrängt, um sich leicht auseinanderwickeln und bewegen zu können, die Armee Mac Mahons einige Märsche davon südwärts, beschäftigt, den Zuzug aus Rom und dem Mittelmeer aufzunehmen. Die ursprüngliche Absicht war wohl, das ganze Heer im Vormarsch auf deutschem Boden zu verzeinigen. Aber das Vertrauen des Kaisers war schon vor Bezginn des Feldzugs erschüttert, die Leilnahme der süddeutschen Staaten am Kampse gegen ihn war ihm unerwartet gekommen. Er war bei dem Mangel an Erfahrungen im großen Kriege mit den Rüstungen ohnedies nicht so schnell fertig geworden, als er gemeint, jetzt raffte er besorgt aus Afrika, Rom und den südzlichen Garnisonen alles Verfügbare zusammen, um seinem zwerlässigsten Feldherrn eine größere Macht zu sammeln.

Der deutschen Armee des Kronprinzen wurde die Aufgabe, die Bereinigung der beiden frangosischen Armeen gu hindern, die Armee Mac Mahons zu schlagen, von dem Kaiser abzudrängen und in die Vogesen gurudzuwerfen. Dies geschah in den Ges fechten von Weißenburg und Wörth am 4. und 6. August. In Eilmärschen zog die dritte Armee hinter dem geschlagenen Dies Eintreiben eines heere vorwärts über die Vogesen. deutschen Heeres in die Verbindungen der Franzosen wurde gesichert durch das gleichzeitige Vorgehen der ersten und zweifen Urmee gegen den Kaiser selbst, durch die Schlacht bei Spicheren und das Zurudbruden der frangofischen hauptarmee auf Met. Nach wenig Tagesmärschen stand die gesamte deutsche Armee zwischen Napoleon und der Rückzugslinie Mac Mahons. Die getrennten Heerteile der frangosischen Armee konnten fortan ihre Vereinigung nur mit großen Schwierigkeiten weit rud; wärts bewirfen, felbst wenn der Gegner ihnen dazu Zeit ließ. Aber die große Aufgabe unserer ersten und zweiten Armee wurde jest, dem Heer des Kaifers den Rückmarsch unmöglich in machen. In den drei großen Schlachttagen vor Met am 14., 16., 18. wurde das durchgesett.

Für Mac Mahon blieb, nachdem seine Vereinigung mit der andern Heerhälfte an der Meurthe und Mosel unmöglich geworden war, keine andere militärische Maßnahme als sich auf Paris zurückzuziehen, dort die Dynastie Napoleons und die Verteidigung der Hauptstadt zu stühen. Unverhofft kam von unseren Vortruppen nach Ligny die befremdende Kunde, daß Mac Mahon die Rückzugslinie auf Paris verlassen habe und nach Norden ausgewichen sei. Da er in einer solchen Weise die Hauptstadt einer überlegenen Macht preisgab und für sein eigenes erschüttertes Heer nur dort die Möglichkeit starker Ergänzungen fand, so erschien dieser Abmarsch als ein großer Fehler und General Moltse wollte, wie verlaufet, einige Stunden nicht daran glauben. Aber ein ausgefangener Brief aus der

Umgebung Mac Mahons und eine Nachricht aus Paris selbst bestätigten den Marsch nach Norden, man erfuhr, daß der Marschall die Vereinigung mit Bazaine für nötig erachte "um die Dynastie zu retten". Sogleich wurden mit Schnellig: feit die gesamten Dispositionen für den Vormarsch geandert, ein Teil der zweiten Armee, welche unter den Oberbefehl des Kronprinzen von Sachsen gestellt worden war (4. Korps, Garde, 12. Korps), follte den rechten Flügel der Angriffsarmee gegen Mac Mahon bilden, deren linken der Aronpring von Preußen (5., 6., 11. Rorps, 1. und 2. Rorps Bayern, Württemberger) führte, während die Oberleitung König Wilhelm felbst übers nommen hatte. Durch die veränderten Dispositionen hatte Mac Mahon einen Vorsprung erhalten und es ging jest wie im Sturm hinter ihm her. Den Truppen mußte fast Übers menschliches jugemutet werden, ungenügende Berbindungen und mangelhafte Verpflegung, Biwat in aufgeweichtem Boden, Gewaltmärsche von täglich 4, 5, 6 Meilen. Es war eine wilde Jagd. Aber es gelang den weichenden Feind zu erreichen. Um 29. stieß die Armee des Kronprinzen von Sachsen auf das französische Heer.

Am 30. August früh hatte Mac Mahon eine sehr feste Stellung auf den höhen des Ardenner Waldes von Stonne bis über Louçon beseht. Das deutsche heer hoffte auf eine Schlacht. Aber Mac Mahon gab nach scharfem Gesecht und großen Verlusten seine Position auf, um sich einige Meilen weiter nordwärts hinter der Maas und der Festung Sedan festzusehen. Hier war er so nahe an die belgische Grenze gezdrängt, daß ihm ein weiterer Nückzug nach Norden unmögzlich wurde. Am 31. sahen die Offiziere unseres Generalstabes deutlich die Lager einer großen Armee hinter Sedan. Der dichte Nebel, welcher im Morgengrauen des 1. September über dem Boden lag, deckte günstig den Vormarsch unseres Heeres. Die Garde und die Sachsen auf dem rechten Flügel, im Zenz

trum die Bayern, ihnen junächst auf dem linken Flügel bas 11. Korps, weiter links das 5. Korps. Dem rechten Flügel folgte als Reserve das 4., auf dem linken standen die Württem: berger als Unterstühung; das 6. Korps, weit nach Westen vor: geschoben, hatte die Bestimmung, den Durchbruch des Keindes auf Paris zu hindern. Die Banern begannen den Angriff, neben ihnen die Sachsen und die Garde. Sie drangen unter hartem Kampfe rechts von Sedan in der hügellandschaft und im Dorfgefecht langsam vor. Unterdes jog durch den dichten Nebel das 11, und in weiterem Bogen das 5. Korps über die Maas gegen die rechte Flanke und in den Rücken des Feindes. Um 10 Uhr griff das 11. Korps, kurz darauf das 5. in den Rampf ein, gegen Mittag war die frangösische Stellung nord; wärts umgangen, das 5. Korps trat mit der Garde und den Sachsen im Rücken der frangösischen Aufstellung in Berbin: bung. Dadurch wurde die hauptmacht der Frangosen von der belgischen Grenze abgeschnitten und es begann ein Ressel treiben des eingehegten Wildes nach der Festung Sedan und der Maas zu. Die Franzosen machten verzweifelte Unstrens gungen, von ihrer hauptstellung hinter Sedan aus die Ringe ju durchbrechen, welche um sie gezogen waren; auch als ihre Infanterie, erschüttert durch frühere Niederlagen, Gewalts märsche, schlechte Verpflegung und die großen Verluste der Schlacht, in hellen haufen aus der hauptstellung auf die Festung zu wich, rangen noch die frangösische Kavallerie und die Batterien mit Todesverachtung darum, dem heere einen Durche weg zu öffnen. Alles war vergeblich. Enger und enger zeg sich der umschließende Halbfreis, von beiden Seiten und aus dem Rücken donnerten unsere Geschütze, trieben unsere Bataillone den Feind zusammen. Nach 2 Uhr wurde die Flucht der Frans sosen unter den Schutz der Kanonen von Sedan allgemein. Gegen 4 Uhr stand das französische Heer, das 25000 Mann Gefangene, wenigstens ebensoviel Verwundete und Tote verloren hatte, und von dem einzelne Splitter, im ganzen über 10000 Mann, nach Belgien oder nach Paris zu entfommen suchten, hinter Sedan und in der Festung selbst zusammen; gedrängt, immer noch gegen 85000 Mann start, ein wildes unglaubliches Gewühl und Gedränge von Rossen, Geschüßen, Wagen, Menschen. Die Festung hätte auch unter geordnefen Verhältnissen seinen Widerstand leisten können, jest in dem Chaos eines zerschlagenen Heeres brachte ein kurzes Bewerfen derselben durch baprische und württembergische Geschosse eine Verwirrung und Ausschlagen, welche feine andere Wahl ließ als Abergabe.

(Grengbeten 1870, Dr. 39.)

6. Nach Sedan. Als König Wilhelm am Abend bes 1. September auf der Säbeltasche eines husarenleutnants ienen furzen Brief an den Raiser Napoleon schrieb, in welchem er den angebotenen Degen desselben und die Übergabe des französischen Heeres annahm, da merkten die Anwesenden, daß dieses Schreiben des Königs wohl der eigenhändige Brief sein mochte, welchen der frangösische Minister wenige Wochen vorher so beleidigend von ihm gefordert hatte. Was zwischen jener Forderung und diesem Briefe lag, eine ununterbrochene Folge von Siegen über das bewährteste Kriegsheer der Welt, ein Triumph deutscher Feldherrnfunst, den die fühnste Phans tasse sich nicht größer und vollständiger denken kann, das war zugleich eine Vernichtung bes zweiten Raiserreichs, eine Auf? lösung des frangösischen Staates in führerlose Volksmassen geworden. Die Sieger selbst standen am Abend des großen Schlachtentages überrascht und fast befangen vor der Größe ihrer Erfolge. Der Raiser gefangen und von dem Volt, das ihn furz vorher mit ungeheurer Majorität als seinen Herrn bestätigt hatte, gleichgültig aufgegeben und abgelegt wie ein abgenuttes Rleid, das halbe heer mit seinem massenhaften

Rriegsmaterial gefangen, die andere Hälfte in die Festung Meh gedrückt und dort fest umschlossen, jede Rraft zu dauern, dem Widerstande zerschlagen, und zugleich jede Autorität gezschwunden, mit welcher der Sieger zu verhandeln imstande wäre. Aus den größten militärischen Erfolgen gingen für unsere Heeresleitung und Diplomatie seltsame, noch niemals dagewesene Aufgaben hervor. Deshalb war, als am 1. Sepztember die Sonne sank, auch ein großer Abschnitt in dem deutschen Krieg gegen Frankreich eingetreten, der erste militärische Teil, den General von Moltke disponiert hatte, ging zu Ende. In dem neuen Abschnitte, der jeht begann, wird neben neuen kriegerischen Aufgaben die Politik, welche Graf Bismarck leitet, die maßgebende Macht.

Raiser Napoleon hatte für das frangösische heer alles ges tan, was ein gescheiter und erfinderischer Mann schaffen fann, der gerade nicht selbst ein Feldherr ift, durch ihn ist jedenfalls unvergleichlich mehr geschehen, als unter Bourbonen und Orleans. Seit dem Jahr 1866 ist das heer der Zahl nach fast verdoppelt, gut geschult, sorglich gewöhnt, das Feuergefecht und die Bodenvorteile auszunuten; da man das stürmische Draufgehn als nationale Tugend der Franzosen zu betrachten gewöhnt war, hatte der Kaifer sich besondere Mühe gegeben, der Infanterie auch die Dauer in der Defensive zu festigen. Die Ausrüstung der Soldaten war im ganzen vortrefflich, in manchem vielleicht besser als bei uns, j. B. Rleidung, Pro; viant, Lagereinrichtung, vor allem das Gewehr. Durch seine Vorzüge glich es einigermaßen die Mängel aus, welche der Schützenkunst des frangosischen Infanteristen anhängen. Auch die Kavallerie war neu organisiert, mit guten Pferden vers sehen und von echtem Reitermut beseelt. Nur in der Artillerie war es dem Reformer nicht ebenso geglückt. Seine Lieblings, erfindung, die Mitrailleuse, ist fein bequemes Feldgeschüt, sie übt verheerende Wirkung nur auf kurze Distanzen als Pos

sitionsgeschütz, und die französischen Granaten mit ihren tems pierten Zünder geben einen Schuß, welcher langsam abgegeben wird, sich schwer auf jede Entfernung einrichtet und in der Wirkung unsicher ist. Jedenfalls war die deutsche Artillerie, die preußische Granatkanone, der französischen überlegen.

Aber der Raiser hatte in seinen Verbesserungen mit dem Abelstand zu fämpfen, daß Frankreich zu seiner Zeit glan: zende militärische Erfolge ohne große Kriegführung gewonnen Es fehlte dem frangösischen Generalstab die sichere Bildung und die Generale, welche in der Schule von Algier groß gezogen waren, hatten im Rampf gegen halbwilde nach einem alten Ausspruch des Generals von Moltke den Rrieg nur gerade gelernt, wie man ihn nicht führen darf. famen als untilgbare Schäden für die frangosische heeres, leitung die alten nationalen Leiden: Leichtsinn und Gewissen, losigfeit und maßlose Selbstüberschätzung. Dicht neben der vortrefflichsten Sorgfalt lag die größte Unordnung. Die frans zösischen Offiziere hatten z. B. zwar eine Anzahl Karten von Deutschland erhalten, aber sogar im Generalstab von Mac Mahon fehlten Karten von Frankreich, und nach der Kapitus lation von Sedan frugen französische Offiziere bei deutschen nach den Namen der Dörfer, bei denen sie geschlagen worden waren. Sie Sorge um die Bewegungen des Feindes war bei den Franzosen so übel geordnet, daß sie in ihrem eigenen Lande in der ärgsten Unkenntnis von dem Stand unserer Armeen waren. Der Anariff des 5. und 11. Korps in der Schlacht bei Sedan fam den Frangosen gang unerwartet, und am 2. Sepe tember sprach der Kaiser bei der Zusammenkunft mit dem Kronprinzen von Preußen gegen diesen sein Erstaunen aus, daß auch die dritte Armee so schnell zum Kampf herangekommen sei, er und Mac Mahon hätten geglaubt nur gegen den Prinzen Friedrich Rarl zu fechten; seiner Begleitung erschien es einiger; maßen tröstlich, nur der Macht des gesamten deutschen heeres unterlegen zu sein, und der Kaiser suhr betroffen zurück, als der Kronprinz ihm antwortete, Prinz Friedrich Karl sei mit seinem Heere weit von Sedan, er halte mit sieben Armeekorps den Marschall Bazaine in Meß eingeschlossen.

Diese Unbehilstichkeit in der höheren Führung wurde durch Übelstände der Organisation vermehrt, die ebenfalls tiesliegende Schäden des französischen Heeres sind. Überall kam der Mangel eingewöhnter Ordnung und sicheren Reglements zu Tage, in Verpstegung, Disziplin, Kommando.

Das waren wesentliche Mängel, aber es waren Unvolls kommenheiten eines tapkern und kriegsküchtigen Heeres. Nicht darum rühmen wir das, weil es den Sieger ehrt, wenn der Besiegte gelobt wird, sondern weil in unserem Heere selbst eine recht lebhafte, loyale, warme Anerkennung der militärischen Tugenden des französischen Heeres zu sinden ist. Es war bei uns eine echt deutsche Teilnahme an der tapkeren Kürassiers brigade bei Wörth, welche auf Besehl Mac Mahons in den sicheren Tod ritt, und an den Brigaden bei Sedan, welche so lange gegen Seschüße und Infanterie anstürmten, bis Reiter und Rosse in langen Reihen am Boden lagen.

Die Franzosen sind jetzt in der Laune, ihr ganzes militäx risches Unglück dem Kaiser zuzuschreiben. In Wahrheit hat Napoleon Frankreich so wassenstart und widerstandsfähig gezmacht, als es seit 1812 niemals gewesen ist, und was dem französischen Heere uns gegenüber mangelt, das ist im Grunde, was den Franzosen unserem Volkstum gegenüber überall abzgeht: sie sind bei aller schönen Virtuosität im einzelnen die schwächere Rasse, welche die uralten keltischen Unarten nicht loswerden kann.

Man wußte im hauptquartier unserer Armee vor Sedan nichts sicheres über den Aufenthalt des Kaisers. Nach der Berssicherung von Landleuten war er am 30. August auf dem Felssplateau von Stonne neben Mac Mahon gesehen worden, auch

frangösische Argte hatten ergablt daß er beim heere sei. der Schlacht felbst hatte Mac Mahon den Oberbefehl schon am Morgen nach ernster Verwundung an General Wimpffen abs geben muffen, der erft zwei Tage vorher aus Ufrifa gefommen war und feineswegs bei allen Generalen willigen Gehorfam fand, als er die Dispositionen seines Borgangers ju andern versuchte. Der Kaiser selbst hatte von dem Beginn der fritischen Stunden, von 10-2 Uhr, unter den Truppen im Granaffeuer gehalten, und es ift feine Phrase, wenn er an Rönig Wilhelm schrieb, daß er dort den Tod erwartet habe. Rach 2 Uhr, als er die Schlacht verloren sah, war er langsam nach Sedan gurude geritten, dort traf er auf der Brude mit dem Oberft Stoffel jusammen, der beim kommandierenden General als Adjutant fungierte. Während der Raifer mit dem Oberften fprach, gers riß eine Granate dicht neben ihm einige Pferde und bespritte sein Pferd mit dem Blut. Er hielt noch einige Augenblicke still, wie um einen anderen Todesgruß zu erwarten, und lenkte bann im Schritt nach dem Marktplatz der Stadt, die er als Gefangener verlassen sollte. Für Napoleon war das Spiel verloren. Nur eine fleine Angahl der Generale bewahrte dem erwählten Kaiser des Volkes perfönliche Treue und ritter; liche Hingabe. Die Mehrzahl der Soldaten, demoralisiert und meuterisch, betrachtete ihn ohne Gruß und mit finsterem Blid. Da faßte er einen flugen Entschluß, den einzigen, der ihm oder seiner Onnastie noch Aussichten für irgend eine Bus funft übrig ließ. Er felbst durfte die Festung und fein heer nicht dem Feinde überantworten, er legte also Sorge und Verantwortung für diese Lat auf die Seele des fommans dierenden Generals und schrieb jenen Brief an Rönig Wilhelm, worin er ihm seinen Degen zu Füßen legte, ohne die Übergabe von heer und Festung zu erwähnen.

Es war ein merkwürdiger Augenblick, als auf der Berghohe vor Donchern General Reille ausprengte, dann zu Fuß mit

entblößtem Haupt über das Aderfeld auf den König zufam, der auf seinen Säbel gestütt im halbkreise seiner Generale und Adjutanten den Franzosen erwartete. Erst da erhielt man volle Sicherheit, daß man den Raifer gegenüber habe — als er sich zum Gefangenen anbot. In Wahrheit forderte der Brief die vorsichtigste Behandlung. Der Raiser ohne sein heer war ein nicht anzunehmendes Geschenk, zu seinem heere war er noch ein Schlachtgewinn, der dem Rriege eine unabs sehbare Menge neuer Schwierigkeiten schuf. Als der General Reille auf die Frage, ob der Kaiser noch herr seines heeres sei, mit französischer Gewandtheit sagte, "ebenso wie des Königs Majestät herr des deutschen heeres ist", da sprach er nicht die Wahrheit. Die Antwort des Königs, im Augenblick mit seiner nächsten Umgebung beraten, betonte deshalb, daß die Übergabe der Festung und der frangösischen Armee selbste verständliche Folge der kaiserlichen Ergebung sein musse. dieser Ansicht ließ man auch den Raiser bei Gedan unter den frangösischen Truppen und traf Vorsichtsmaßregeln, um einem Ausbruch in der Nacht entgegenzutreten.

Als nun am andern frühen Worgen Graf Bismarck aus seinem Quartier in Donchern durch die Nachricht geweckt wurde, daß der Kaiser außerhalb der Festung auf der Landstraße weile, um König Wilhelm selbst zu sprechen, da war die Überraschung bei dem Grafen sicher keine angenehme. Er selbst hat über seine Begegnung mit dem Kaiser berichtet. Ebenso sind die folgenden Womente, die Zusammenkunft des Kaisers mit König Wilhelm und dem Kronprinzen durch die Zeitungen bekannt. Der König konnte den Kaiser erst sprechen, als derselbe noch einmal seinen Einstuß angewandt hatte, um die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche von den Generälen der Übergabe entgegengestellt wurden. Auch der König war bewegt, als er nach viertelstündiger Unterzredung von Napoleon schied, welcher das Taschentuch vor die tränengefüllten Augen hielt. Der König hatte zuletzt gefragt,

ob der Raiser für den Ort seines fünftigen Aufenthalts einen bestimmten Wunsch habe, und als dieser antwortete, daß ihm jeder Ort recht sei, hatte der König Wilhelmshöhe genannt. Nach den Erfahrungen der letten Nacht zu Sedan, in welcher die Soldaten vor den Kenstern des Raisers grobe Schimpfe worte gerufen hatten, sprach dieser den Wunsch aus, so schnell als möglich seinem Bestimmungsort zugeführt zu werden und nicht mehr unter frangösischem Dach zu übernachten; er wurde deshalb am 3. September früh mit seiner Generalität, dem Gefolge und Marstall, geleitet von dem preußischen General Bonen, unter Bededung durch Graf Sedendorf bis über die belgische Grenze geführt. Er saß gefaßt in ruhiger Haltung in seinem Wagen; wer ihn hier zuerst sah, den überraschte wahrscheinlich das blonde haar und der milde Ausdruck des feinen Gesichts, dem man einige Abspannung ansehen konnte, nichts von der Verzweiflung, welche ein erfindungsreicher Bes richterstatter im Stil eines Räuberromanes schildert. dem Kaiser blieb auf dem furken Weg nach Belgien ein peinlicher Eindruck nicht erspart: die Rolonne seiner Wagen begegnete einem langen Transport frangosischer Gefangener: es war nicht möglich auszuweichen und der Raiser mußte vor den Trümmern seines heeres Spiegruten sigen. Die Mehrzahl der Offiziere trat salutierend an den faiserlichen Wagen, von den Soldaten grüßten wenige, die meisten wandten sich mit dufferer Miene ab, andere murmelten einen Fluch. Als man aber auf belgischem Boden ankam und die Schwierigkeiten des dortigen unbehilflichen Grengdienstes beseitigt hatte, wurde der Raiser in Bouillon von der dichten Bevölkerung mit lautem Vive l'empereur! empfangen und der belgische Maire ents schuldigte dies gegen die Preußen damit, daß sehr viel flüch: tige Franzosen in dem Haufen seien. Da die Wallonen seit alter Zeit gewohnt sind, die abgelegten Moden der Pariser zu bewundern, so darf solche huldigung nicht befremden. Wir

Deutsche aber fühlen uns doch verpflichtet auszusprechen, daß der Raiser die beispiellos schnelle und beispiellos ruhmlose Versstüchtigung seines Kaisertums persöulich wenigstens nicht ohne Haltung und Festigkeit durchgelebt hat.

Er ist jest in Frankreich unmöglich. Die kalte Gleichgültige feit und der plögliche Haß, mit welchem ihn die Franzosen seit seinem Fall betrachten, gehört zu dem vielen Befremd; lichen, welches einem Deutschen französisches Wesen verleidet. Die ihn anklagen, sind nicht allein die Schwäher, welche die Journale in Paris mit ihren Phrasen füllen, und nicht allein die Intriganten feindseliger Parteien, sondern alles ist von ihm abgefallen: der Landmann, dem er neue Ackermaschinen vor das haus stellte, und durch Einführung neuer Rulturen, durch Bau vortrefflicher Landstraßen die Erträge verdoppelte, der händler, dem er Kanäle baute, einen unermeßlichen Waren; markt und die Industrie der Welt in großartiger Beise jus gänglich machte, der Rentier, dem er die Geldspekulation for: derte, dem er in jeder größeren Provinzialstadt stattliche Pro: svefte anlegte, das Hotel de Ville in eleganten Formen erbauen und einrichten ließ, das Ortsmuseum mit Bildern beschenkte; der Fromme, dem er überall die alten Kirchen restaurieren und neue aufführen ließ in stattlicher kaiserlicher Gotif. Nirgend findet der Fremde, und wenn er hunderte Frangosen fragt, einen Dank, Anerkennung, Teilnahme für den Raiser. Er ist der gesamten Nation ein Sündenbod, wie der, den einst die Ifraes liten in die Bufte stießen, das Volk ist gereinigt und beginnt mit leichtem herzen ein neues Sündenkonto. Das ift eine furchtbare Lehre für persönliches Regiment. Er hatte sich den Frangosen aufgedrängt, alles Gute, das er ihnen zu bringen suchte nach seinem und ihrem Verständnis, war seine selbst: verständliche Schuldigkeit, für das Unglück, das während seiner Herrschaft über sie fam, trägt er allein die Schuld. Uns Deuts schen aber ziemt in dieser Zeit daran zu denken, daß der Kaiser durch lange Jahre seiner Regierung zwar nicht besser gewesen ist als seine sieben bis acht Millionen Wähler, wohl aber viel klüger. Und daß das Unglück über ihn und Frankreich gestommen ist erst in der Zeit, wo er die innere Sicherheit und Selbständigkeit gegenüber den frevelhaften Gelüsten des fransösischen Volkes verloren hatte, und gerade so sehr Franzose geworden war wie die andern auch. Wir wissen freilich auch, daß dieses allmähliche Selbstbeschränken seines Urteils der vergeltende Fluch ist, den das Schicksal übermenschlicher Versmessenheit bereitet hat.

In unserer Heimat ist jest vor allem die Empfindung obenauf, daß der Kaiser schuld sei an diesem Kriege, an dem vergossenen Blut, an dem Tode unserer Söhne und Brüder. Dies zornige Gefühl macht nicht geneigt, bedächtig den Grad der Schuld, welche den Kaiser trifft, abzuwägen. In Wahr; heit war es nicht der Kaiser, der uns den Krieg gebracht hat, sondern das Franzosentum, oder genauer gesagt, das Pariser; tum. Hätte ein Bourbon, ein Orleans, irgend ein Präsident oder General von dieser Stadt aus Frankreich regiert, sie würden wahrscheinlich noch schlimmer und schnöder den gallisschen Neid gegen uns kund gegeben haben; der Kaiser hat sich jahrelang gegen die Torheit und die hohle Lüge von Paris gesträubt, bis sie endlich auch ihm das Hirn betänbten.

Es ist jest allerdings nicht Zeit, den gefangenen Mann anzuklagen oder zu entschuldigen. Wenn aber unsere treuen hessen es als eine Beleidigung ihrer heimat betrachten, daß der Gefemte gerade unter sie gesetzt worden ist, so möchten wir sie aus patriotischen Gründen bitten, in ihrem Eiser nicht zu weit zu gehen. Wir haben uns dem Gefangenen gegen; über vor allem durch die Nücksicht auf Vorteil und Wohl des Vaterlandes leiten zu lassen, und es ist keineswegs sicher, wie sich die französische Nation in naher oder ferner Zukunft zu seinem Regimente stellt. Was jest in Frankreich ganz uns

möglich wäre, kann in einer Zukunft wieder Volksgeschrei werden, und für uns wäre eine Dynastie Napoleon, wenn sie möglich würde, immer noch angenehmer, als die der Orleans.

Wie ein schwarzer Schatten hing sich seit dem Tage von Weißenburg an alle glorreichen Taten unseres heeres der Gedanke, daß jeder unserer Erfolge dazu beitrug, die einzige Macht zu verderben, mit der wir überhaupt Frieden schließen fonnten, und daß es außer dem Gegner, den wir von seiner Sohe Stufe um Stufe hinabwarfen, feinerlei andere Person in Frankreich gab, mit der ein Friedensschluß möglich war. Wer ist zurückgeblieben? Die Advokaten der Linken, welche in den nächsten Tagen in Gefahr schweben mögen, von ihren uns zufriedenen Pöbelhaufen an die Laterne gehenkt zu werden, und die geistvollen Journalisten, welche die öffentliche Meinung von Paris machen: der alte Geschichtsfälscher Thiers, Emil Girardin, der den Schwarzwald mit Petroleum zu verbrennen gedenkt, oder andere keltische Phantasten. Es ift zur Zeit niemand in Frankreich vorhanden, der die Autorität hat, ein Friedenss instrument zu unterzeichnen, das nur drei Tage unzerrissen bliebe.

Aus der offiziösen Presse von Berlin war zu erkennen, wie ratios auch die höchste irdische Alugheit vor dem polistischen Nichts stand, das wir in Frankreich finden und offens baren mußten. Die mannigfaltigsen Rombinationen tauchten auf und jede leidet zur Zeit an unüberwindlichen Schwierigskeiten. Unsere nächste Aufgabe aber stand nach den Tagen von Sedan klar vor aller Augen. Mußten wir den Kaiser gefangen nehmen, so müssen wir auch seinen Gebieter, das liederliche frevelhafte Paris, einfangen. Dem Geschlecht gegenzüber, welches dort die öffentliche Meinung macht, hilft weder Vernunft noch Edelmut, nur der eiserne Zwang und die blasse Furcht. Wenn die gewandte und scharssinnige Kunst unseres auswärtigen Amtes gerade jest die Hoffnung auf eine Verzeinbarung mit den interimissischen Führern der Pariser öffents

lichen Meinung nicht aufgibt, so darf man überzeugt sein, daß auch jede Vorsicht angewendet werden wird, um die miliztärischen Erfolge nicht durch zu schnelles Vertrauen auf die Medlichkeit und den Verstand bedrängter Pariser auf das Spiel zu seinen. Wir fahren fort zu marschieren, wenn wir auch hoffen, scharfes Fechten nicht mehr nötig zu haben.

(Grenzboten 1870, Dr. 40.)

7. Die Regenten in Frankreich und die Fries densbedingungen. Das politische Urteil und die politische Leidenschaft werden der ungeheuren Mehrzahl der Franzosen durch zwei unablässig wirkende Mächte gerichtet, durch die Journalisten der Pariser Presse und durch die katholischen Priester, Ordenss und Weltgeistliche, zwei Mächte, welche oft feindlich gegeneinander arbeiten.

Wer im heere durch Elsaß, Lothringen, Bar und die Cham; pagne bis in die Nähe von Paris gezogen ist, der hat Se; legenheit gehabt, eine Anzahl Beobachtungen über diese Re; genten Frankreichs zu machen. Die Beobachtungen sind nur aus einem verhältnismäßig kleinen Teile Frankreichs genom; men, aber aus einigen der kräftigsten Landschaften, sie sind nicht so reichlich und gründlich als wünschenswert wäre, aber sie hatten den Vorzug, frisch und selbsterlebt in die Seele zu fallen.

Auffallend ist vor allem der Einfluß der katholischen Geist, lichkeit. Auch die Weltgeistlichen wandeln durch besondere Tracht ausgezeichnet, der Klerus fällt an allen größeren Orten durch Zahl und Geschäftigkeit auf, es sind viele schöne große Männer darunter, welche die Locken unter der Tonsur mit koketter Eleganz tragen und aus großen vielsagenden Augen um sich schauen, deren scharfer Blicksehr verschieden ist von dem stumpfen Ausdruck, der einen Teil unserer katholischen Geistlichkeit eigen ist. Jene sind gewandte Männer, denen man ansieht, daß

ste an herrschaft und Erfolge gewöhnt sind und mit Selbste gefühl Männern und Frauen zu gefallen wissen. Die Eine wirkung, welche sie auf die Laien ausüben durch Altar und Rirchenfest, Kangel und Beichtstuhl, durch die gahlreichen geists lichen Stiftungen, durch Lehransfalten und durch Besuche in den häusern, ist in den Städten groß, auf dem Lande sind sie die herrschende Autorität. Es wird auch dem Fremden flar, daß fie eifrig Politik treiben, wenn fie bei einem Saufen Blusenmänner vorbeigeben und den Gruß mit vornehmer Freundlichkeit und einem schnellen Seitenblid auf den beobache tenden Fremdling erwidern, noch mehr, wenn sie dem feindlichen Sieger gegenüber stehen, zuweilen friechend, wortreich, mit prächtigen Tartuffe: Gesichtern, öfter tropig und ungebärdig wie Aristofraten, die sich aus unbestrittener herrschaft aufgestört fühlen. Oft wurden seit der Revolution die weltlichen Herr: scher entfernt, sie sind geblieben als die unabhängigen Ber: trauten und Lehrer des Landvolks, und als die Vertreter einer herrschlustigen Kirche. Der Kaiser hat, je länger er in Frank, reich regierte, um so mehr die Macht dieser selbstfüchtigen Kaste scheuen gelernt, und es war gang in seiner Weise, daß er durch die Kaiferin diesen Teil der nichtoffiziellen Regierungsgewalt fest an seine Onnastie zu fesseln suchte. In der Sat sind die Geistlichen in Frankreich die eifrigsten politischen Agitatoren geworden, durch sie hat die kaiferliche Regierung die Abstim; mungen der Gemeinden geleitet, durch sie die Ansichten in das Volk gebracht, welche ihr gerade nühlich schienen. "Wir wußten schon lange vor dem Kriege, daß etwas kommen würde", sagte dem Schreiber dieser Zeilen ein gescheiter protestantischer Landmann im Elfaß, "benn die Pfaffen schwärmten herum wie die Bienen, sie hielten überall Zusammenkunfte und fuhren ju zwei und zwei durch die Dörfer. Und das war vor dem Krimfriege und vor dem italienischen Kriege, und damals als es nach Meriko gehen sollte, gerade ebenso." — Da noch

immer ein nicht unbedeutender Bruchteil des Landvolks und der Arbeiter in den Städten des Lesens und Schreibens un; fundig ist, stellt der Geistliche ihnen leicht alle irdische Weis: heit dar. — Man darf annehmen, daß den Geistlichen in diesen Lagen finsterer Schreckensnachrichten aus Frankreich Rom keine neue Varole gegeben ift. Zuverlässsa also findet die große Mehrzahl aus Neigung und Gewohnheit ihr Inters esse noch am besten durch den Bonapartismus gewahrt. ist mahr, sie sind unsichere Verbündete des Kaifers, sie werden ihn auf der Stelle aufgeben, sobald ihnen ein neuer Regent Frankreichs, etwa der König der Belgier oder ein Orleans, beffere Bürgschaften zu geben verspricht, aber sie sind gegen: wärtig immer noch ein Anhalt für die Onnastie Napoleon, welchen man durchaus nicht unterschäten darf. Und deshalb läßt sich auch nicht voraussagen, wie das Landvolf und die fleinen Bürger sich zu dem Raifer stellen werden, wenn der erste Schwall der Unglüdsnachrichten vorübergerauscht ift. Eines aber wiffen wir, bag frangösische Pfaffen die grimmigsten Gegner der Deutschen, die tätigsten Schurer jum Rriege find. Ihnen ist Deutschland das Land der Regerei, der Krieg ein Rampf für den Glauben, ihnen hat die Aufregung, welche das Dogma von der Unfehlbarkeit in die katholische Welt brachte, die Ansicht gegeben, daß die Zeit gekommen sei, die Laienwelt gegen das Regertum in Waffen zu führen. Wo sich jest auf dem Lande Banden gusammenrotten, darf man mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen, daß Geiftliche die Verleiter und stillen Führer find. — Daneben aber ift beachtenswert, daß diese politischen Führer der Landschaften in anderem Sinn einem mahren Interesse Frankreichs dienen. Unter ihnen bes steht Groll gegen das weltliche Treiben von Paris und gegen die politische herrschaft der ungläubigen Journalisten. fühlen auch ohne Zweifel mit wirklicher Teilnahme die Steuers last und die Unfreiheit, zu welcher ihre treuen Gemeinden

durch die Pariser verurteilt werden. "Sie können Frankreich feinen größeren Dienst erweisen, als wenn Sie das große Sündennest Paris niederbrennen", sagte ein alter Geistlicher von würdigem Wesen zu einem Offizier unseres hauptquars tiers. "Unsere Leute arbeiten und steuern, damit dieses Babel immer machtiger wird, und und seine Befehle zuschickt, benen wir wie Sklaven gehorchen. Bei uns find die guten Leute, fleißige, rechtschaffene Leute, dort die Schwindler, welche uns in das Unglud bringen." Dies heftige Wort drudt eine Uns sicht aus, welche wenigstens in Lothringen auch aus Laien her: vorbrach. Die Lothringer sind leidenschaftlich frangosisch, aber sie haben viel von dem alten Provinzialstolz bewahrt, und ihnen fehlt durchaus nicht die Erkenntnis, wie sehr sie unter der herrschaft von Paris leiden. Nicht unmöglich, daß dieser Rrieg unter anderem Gewinn für Frankreich auch den größten bringt, das drudende übergewicht des Geiftes von Paris gu mindern und den Teilen größere Gelbständigkeit gu geben.

Über den Journalismus von Paris haben sich unsere Landsleute seit den letzten Monaten zur Genüge geärgert und ergötzt. Diese Mischung von Unwissenheit und Hochmut ist für uns Deutsche kaum verständlich. Bei uns bieten nur sehr wenige ultramontane Klatschblätter und verunglückte journax listische Versuche der Welfenpartei etwas annähernd ähnliches.

Aber noch auffallender als die Unkenntnis und Unwahrs heit war in den Pariser Zeitungen der Mangel an wahrem patriotischem Gefühl seit dem Einbruch des Unheils, zumal seit dem Tage von Sedan. Wir Deutsche suchten vergeblich hinter dem lauten Wortschwall einen ehrlichen Ausdruck großen Schmerzes, männlicher Trauer, nicht eine starke und reine Empssindung klang aus allen Nummern, die von den Vorposten eingesandt wurden. Immer dasselbe gespreizte und kindische Gebaren. Selbst "Siècle", das vor dem Kriege eine Zeitzlang höheren Ton angeschlagen hatte, suchte diesen Frevel gegen

die Eitelfeit eines betörten Volkes dadurch zu sühnen, daß es nicht weniger heftig schwätte als die übrigen Blätter. das "Journal des Débats" bewahrte wenigstens ruhigere hals tung und bewies auch hier die Eigenschaften, welche dasselbe in Kranfreich zu dem Blatt der anständigen Leute machen, fühle Reflexionen, gebildete Sprache und Mangel an Willen und an Einfluß auf die öffentliche Meinung. Die tief liegen, den Schäden des frangösischen Unterrichts und der frangösis schen Bildung sind und in dem Gebaren der Pariser Presse plöblich sehr auffällig geworden, sie sind das Leiden der Frans sosen, welches eine Erhebung dieses Volkstums hoffnungsarm König Louis Philipp war durch die Journalisten der Pariser Presse entthront worden, Kaiser Napoleon wurde un: ablässig der Verderbtheit und Inrannei angeklagt, weil er durch Polizeilist und Gewalt dieselbe Gefahr von sich abwenden wollte. Die Rlage war, was sein Snstem betrifft, wohlberechtigt. aber in diesem Jahr der Zwang von der Presse genommen wurde, hat sie sich weit treuloser, unwahrer und abenteuerlicher gezeigt, als das kaiserliche Regiment in seinen schnödesten Daß: regeln gewesen ist. Und auch die Entschuldigung kommt ihr nicht zu gute, daß sie schlecht geworden ist durch schlechte Behandlung und Verführung, denn ihr Unfinn ist alter als'das lette Raiserreich.

Wir alle empfinden als sittliche Notwendigkeit in der Gesschichte, daß nicht wiederkehren darf, was in seiner Einseitigkeit als Unrecht erwiesen und durch den großen Gang der Ereigs nisse widerlegt ist. Aber die Geschichte verläuft nicht nach den Gesehen einer menschlichen Tragödie. Auch der Jesuitenorden galt einmal für völlig beseitigt, unter der Last seiner Taten begraben, und er war kurze Jahre darauf wieder da und lächelte verlockender als ehedem den Gläubigen zu. Jest sträubt sich unsere ganze Empfindung anzunehmen, daß Napoleon III. und seine Opnastie in Frankreich noch einmal zur Herrschaft

kommen. Und ebenso unmöglich dünkt dasselbe den kriegs, lustigen Franzosen. Wer aber die Sedanken der Pfassen und die Nichtigkeit der Journalisten in Frankreich beachtet, der wird vorsichtig in seiner Mutmaßung über die nächsten Szenen in dem großen Spektakelstück der französischen Seschichte, und er wird für den kräftigsten Einwand gegen den Kaiser nur halten, daß Napoleon III. bereits zu bejahrt und müde ist, um noch vieles zu durchleben.

Das System Napoleons wurde nur deshalb so erfolgreich, weil es flug und in gewissem Sinne großartig gerade die Macht mittel und Wirkungen benutte, welche in Frankreich einen Erfolg sichern, mit anderen Worten, weil es gerade so viel Un: wahrheit und falschen Schein für sich aufwandte, als die Pariser sonst für ihre 3wede aufzuwenden lieben. Der Raiser unter: schied sich von andern heuchlern und Phantasten in der Presse und auf der Tribune in Wahrheit nur dadurch, daß er mit geheimer Nichtachtung die Schwächen und Laster des Pariser Bolks übersah und in nicht wenigen Fällen verstand, dieselben jugleich in eigenem Interesse, für große Kulturzwecke ju ver: werten. Wir haben den Raiser, solange er regierte, niemals mit Vorliebe behandelt, haben die ungeheure Selbstsucht seiner herrschaft stets vom Standpunkt deutscher Sittlichkeit ver: urteilt und behauptet, daß ein Angriff auf uns das Ende seiner herrschaft sein werde; deshalb dürfen wir jest, wo er durch deutsche Waffen gestürzt ist, auch offen heraussagen, er hat durch zwanzig Jahre die Franzosen beherrscht, nicht nur, weil er ihnen Lüge und Schein gab im großen Stile und gerade in der Weise, wie sie ihnen wohltat und wie jede andere Res gierung, die Louis Philipps, die der Republik nur ungeschickter ihnen auch zu geben versucht hat, sondern er hat darum mit ihnen geschaltet, weil er in manchem flüger dachte als fast sämtliche Stimmführer. Wäre er nur ein Abenteurer und Lügner gewesen, so hätten die Anderen ihn als ihresgleichen

bald heruntergebracht, aber er war durch eine Reihe von Jahren in Frankreich einer der sehr wenigen Männer, welche in Wahrs heit an sich selbst glaubten und sich eine Sendung der götts lichen Vorsehung zuschrieben. Und in dieser Ausfassung hat er einigemal gewagt, gegen die öffentliche Meinung und gegen die bösen Gelüste seines Volkes unter eigenen Gefahren Gutes zu tun. Darum folgten die Schwachen seinem Stern, die Unszufriedenen erschienen sich lange groß, wenn sie in den Fehlern seines tyrannischen Regiments ihre eigenen Fehler und die des französsischen Nationalcharafters bekämpsten.

Fürmahr, der Raifer mußte beffer, als wir Fremden, wie unsicher seine Macht schwankte zwischen den liederlichen Jour, nalisten von Paris und den Pfaffen, von denen die einen die Tagesstimmungen der Lefer leiteten, die anderen das Gemut der hörer in ihrer hand hielten. Die einen schrien laut, die andern drängten leise. Sein ganges System der polizeilichen Bevormundung, seine Verfassungeanfind in der Hauptsache nichts als ein Rampf und unsichere Berträge mit den Schreiern von der Presse. Als er endlich aufgab, diese Gegner zu gewinnen, mußte er selbstverständlich den Pfaffen größere Zugeständnisse machen. Und wir halten die Meinung fest, daß sein letter Krieg niemals entstanden ware, wenn nur die Schreier und nicht zugleich die Jesuiten den Rrieg gefors dert hätten. Als der Raiser am 2. September auch dem Grafen Bismard aussprach, daß er den Krieg nicht gewollt, sondern daß die öffentliche Meinung, beherrscht durch eine maßlose Presse, seine Regierung dazu gezwungen hatte, da behielt er für sich, daß der stillere nicht weniger mächtige Zwang für ihn in den Mahnungen einer flerifalen Kriegspartei gelegen hat. Er ist jest geschwunden, aber die beiden Mächte, welche sein Sandeln beeinflußt haben, sind geblieben.

Und es ist ein sehr trauriger Gedanke, daß eine große Nation, welche reich ist an Individuen von schön geformter Bildung

und dem feinsten Ehrgefühl und sehr reich an gescheiten, ges nügsamen, häuslichen Arbeitern, gerade da, wo es die höchsten Interessen des Volkes gilt, unter der Herrschaft zweier uns fähigen Menschenklassen steht, genußsüchtiger Journalisten und fanatischer Priester.

Für die gebildete Welt ist die Offenbarung des geistigen und sittlichen Bankerottes in dem offiziellen Frankreich nicht minder bedeutsam als die tiefe politische Niederlage. Für uns Deutsche ift nach allem, was wir von Menschen und Verhält: nissen fennen gelernt haben, der Glaube an eine dauerhafte Widerstandsfähigkeit Frankreichs geschwunden. Weder die Bes völkerung von Paris, welche jett ihre eigene heroische Erhebung genießt, wie früher die Spektakelstücke ihrer Theater, noch die unmächtige Seitenregierung von Lours, noch die rote Res publik ju Lyon werden uns einen erfolgreichen Widerstand ents gegenstellen. Und wir vermöchten im äußersten Notfall, wenn wir in Frankreich völlig aufzuräumen genötigt waren, mit unsern siebzehn Armeekorps alle Provinzen des Landes zu besetzen und zu beherrschen. Das wäre vielleicht ein Glud für Frankreich, denn es könnte gründliches Brechen des unbeime lichen Bannes werden, in welchem das inrannische Paris eine Nation von den reichsten Anlagen gefangen hält, es wäre aber in jedem Fall ein großes Unglud für uns. Und man darf überzeugt sein, daß nirgend dieses Unglück lebhafter gefühlt werden würde als im deutschen heer. Denn unser heer ift nicht nur das waffentüchtigste, sondern auch das friedfertiaste. Wann kommen wir nach haus? ist die Lieblingsfrage, welche Offiziere und Soldaten stellen. Und wer dem erschöpften Rrieger auf dem Marsch, im Biwat und nach der Schlacht bas Antlig glätten und die gute Laune gurudgeben will, der muß ihm von der lieben heimat sprechen, von Muttern und von dem frohen Wiedersehen seines Weibes und Kindes. Das Herz der Deutschen ist daheim, die ganze Sehnsucht ift die

Mückehr, aber freilich, unseren Feinden erwächst daraus schlechter Troft, denn unsere Soldaten schlagen umso grimmiger, weil sie schnell aufräumen möchten. Darum aber wird das heer sich doch jeder Anstrengung und jeder Aufgabe, welche ihm durch seine Führer noch gestellt wird, mit demselben Feuer und ohne Rlage unterziehen, denn auch sein Pflichtgefühl ist echt deutsch. Was unsere Soldaten an die oberste Führung bindet, das ist nicht nur das Band des unbedingten militaris schen Gehorsams, sondern es ist auch eine großartige hingabe an die Personen der Feldherren; die uralte deutsche Gefolges treue ist bei und im Heere so feurig, als sie je in der Urzeit war. Einem schwerverwundeten Preußen wurde ergählt, daß der Kaifer sich bei Sedan ergeben habe, und dazu das gange frangösische Heer; als aber darauf gefragt wurde: "wenn nun aber König Wilhelm in ähnliche Lage gefommen ware wie der Kaiser?" da richtete sich der amputierte Musketier in seinem Lager auf und rief heftig: "Das ist unmöglich. Dann ware feiner von uns aus der Schlacht zurüdgekommen."

Durch die Besprechung des Grasen Bismarck mit herrn J. Favre, durch die beiden Rundschreiben des Bundeskanzlers und die Lügen der provisorischen Regierung zu Lours sind die wichtigsten Forderungen, welche unsererseits bei einem Friedens; schluß erhoben werden müssen, bekannt geworden. Die erste ders selben war die Grenzberichtigung im Süden zur besseren Siche; rung Süddeutschlands — also der deutsche Elsaß bis zur Höhe der Vogesen und ein Leil von Lothringen. Längs den Vogesen ist die Linie in der Hauptsache nicht zweiselhaft, dagegen sind weiter im Norden mehrere Grenzlinien möglich, die für uns engste, welche von Saarburg längs dem Saarkanal läuft bis westlich von Saargemünd und im Norden noch einige deutsche Distrifte den Franzosen überläßt, eine weiteste, welche von Saarburg weiter in französisches Gebiet etwa bis Remilly sich ausdehnt und Meh in den Erwerb einschließt. Den Wieder,

gewinn des deutschen Elfaß und des östlichen Saarlandes betrachtet man fast überall in Deutschland als nationale Fordes rung, ber wir une nicht entziehen dürfen. Wir wiffen febr gut, daß wir damit für ein ganzes Menschenalter eine große Rulturs aufgabe, vielleicht eine Gefahr auf uns nehmen. Aber wir wissen auch, daß wir durch diese Beschwerden der deutschen Nation einen geraubten Stamm jurudgeben und unseren Enkeln einen wirklichen Zuwachs an nationaler Kraft. Nirgend ist dies Gefühl lebendiger als im deutschen Süden, und man würde ben Gewinn, welchen ber Rrieg für unsere Ginigung haben mag, geradezu preisgeben, wenn man diese gemütliche Forderung des Voltes unbeachtet laffen wollte. Auch das Interesse sämtlicher Regierungen fällt hier gusammen, die sud! deutschen Staaten sahen sich als Grenznachbarn Frankreichs in unablässiger Unsicherheit und in einer immer wiederkehrenden Versuchung undeutsche Politik zu treiben.

Die Schwierigkeit, den Elfaß und das Saarland in Deutsche land politisch einzugliedern, ift nicht gering. Es ift untun, lich, die Elfässer in das System Eulenburge Mühler und das Doppelspiel des preußischen Landtags und Reichstags hinein: zuzwängen, und für die Konstituierung der Landschaft als eines direkten Reichslandes sind sehr schwer die Formen zu finden. in benen eine straffe Verwaltung und bas Eintragen preußis scher Bucht in eine jum Teil abgeneigte Bevölferung möge lich wird. Indes diese Formen können doch gefunden werden, und es wird eine wertvolle Aufgabe für gescheite Deutsche, jett darüber nachzudenken. Ein neutralisierter Elfaß als ein besonderer Staat wie Belgien ist völlig unausführbar. solche politische Miggeburt könnte, selbst wenn die Neutralität noch so gründlich unter den Schut der Neutralen gestellt murde, die Frangosen nicht hindern durch Bundnisse, guletet durch Vers letung der Neutralität ihre boswillige Gesinnung gegen uns ju betätigen, sie würden aber uns Deutschen die lette Pforte

verschließen, von welcher aus wir die Feindseligkeiten Frank,

reichs zu bestrafen vermögen.

Nicht so einmütig freut sich die deutsche Presse der Aus, sicht, Met, also auch die frangösische Umgegend der großen Stadt und Festung in deutschem Besitz zu sehen. Man fühlt deutlich die Verlegenheiten, welche eine fanatische französisch redende Bevölferung uns bereiten würde. Auch der Umftand wird ehrlich betont, daß wir auf frangösisch redendes Gebiet fein Kolonistenrecht haben. Unseren Feldherren dagegen er; scheint Met als die bei weitem wichtigste Stelle des ganzen ju hoffenden Erwerbes, denn Met zwinge uns jest, immer hunderttausend Mann mehr in Waffen zu halten, als die Frans josen haben. Auch ein Rasieren der Festungswerte sei kaum als Schutz gegen die militärische Bedeutung des Ortes zu be: trachten, denn die Sauptsache sei die unübertreffliche landschafts liche Position, welche man doch nicht zerstören könne, und welche selbst bei schnell aufgeworfenen Erdwerken eine bedents liche Widerstandsfraft erhalten würde. Allerdings, wenn wir mit Frankreich allein zu tun haben follten, könne man sich fortan diesem Staat überlegen fühlen, aber bei dem nächsten Rampf wurde Frankreich Bundesgenossen finden, welche dem Kern unserer hilfsquellen wenigstens ebenso nahe liegen als Frankreich. Doch es ift gegenwärtig nicht an der Zeit, über Vorteile und Gefahren dieses Erwerbes abzuurteilen. Noch ift Met gar nicht in deutschem Besit.

Die frohe Botschaft von der Ergebung Straßburgs verstient wohl, daß die deutschen Städte im Flaggenschmuck die Heimkehr ihrer verlorenen Schwester begrüßen. Der Elsaß war dis dahin nicht durch und erobert, er ist es noch jest nicht ganz. Außer Schlettstadt und Neubreisach sind auch die größeren offenen Städte noch nicht von unseren Truppen und unserer Verwaltung in Besitz genommen. Wir dürsen hoffen, daß fortan die ganze Landschaft unter ein preußisches Korps ges

stellt wird, und daß die badische Division nach langem Bes lagerungsdienst Gelegenheit erhält, auch im Felde ihre Kriegsstüchtigkeit zu erweisen.

Noch bei einer andern Forderung, die bereits zur Sprache fam, empfinden wir ein Migbehagen, welches wir mit den sehr verständigen Gründen der Heischenden nicht zu bewältigen vermögen. Es liegt nahe genug, als Entschädigung für zu: gefügten Seeschaden einen Leil der französischen Kriegsflotte ju fordern. Dergleichen Forderung ift einem besiegten Feinde in früheren Jahrhunderten mehr als einmal aufgelegt worden, wir Deutsche sind zur Zeit nicht imstande, große Panger, schiffe im Inland zu bauen, wir vermögen bei den größten Geldmitteln vor 3—5 Jahren nicht eine größere Anzahl der besten Schiffe im Auslande gebaut zu erhalten, und wir würden bei solchem Bau für die nächste Zeit wohl auf England allein angewiesen sein. Das alles ift unbestreitbar, und ebenso einleuchtend ift, daß es für uns gerade in den nächsten Jahren von besonderer Bedeutung sein fann, als eine Seemacht zweiten Ranges fertig gerüstet dazustehen. Dennoch hat es für deutsche Empfindung etwas Unbehagliches, in solcher Weise durch Besit der Fremden reicher zu werden. Wir haben die Schiffe nicht als Schlachtenbeute gewonnen, wir betrachten die frangösische Marine, was männliche Gesinnung und pers fönliche Tüchtigkeit der Offiziere und Mannschaften betrifft, als den ehrenhaftesten und besten Teil der frangosischen Kriegs; macht, und wir glauben uns in der Unnahme nicht zu irren, daß auch unsere braven deutschen Seeleute freudiger auf einem Schiff fahren werden, das mit unserem Gelde gebaut ift, als auf den Planken, die ihren unbesiegten Gegnern durch große Niederlagen des frangosischen Landheeres unter den Füßen wege gezogen worden sind.

Wir haben in den nächsten Wochen die hoffnung, die milistärischen Früchte der größten Operationen einzuernten, welche

Bazaines, die Einnahme von Paris. Aber wir vermögen zur Zeit noch nicht zu erkennen, wie aus dem, was wir in Frank; reich zerschlagen müssen, eine Autorität herauswachsen wird, mit welcher ein Friedensschluß möglich und ratsam ist. Zuletzt werden wir doch den Versuch machen müssen, mit den Advo; katen und Landsassen zu verhandeln, welche durch die beiden leitenden Mächte des hilstosen Frankreichs, durch die franzö; sischen Journalisten und die katholischen Geistlichen den Wählern für eine Konstituante empfohlen werden.

(Grengboten 1870, 9tr. 42.)

8. Die Verpflegung des heeres. Im Anfang des August, als die dritte Armee querst den frangosischen Boden betrat, war für die Verpflegung des heeres eine glückliche Zeit, an welche Intendantur und Regimentskommando jest juruckbenken, wie an die sorgenfreien Tage schuldloser Rind, heit. Wohlbespannt und reglementmäßig strebten die gefüllten Proviantfolonnen nebeneinander auf den breiten Chausseen vorwärts, jedem Regiment der Bayern folgte eine große herde schöngehörnter prachtvoller Ochsen aus der heimat, sie trugen die langgerollten Mäntel der treibenden Soldaten um den hals und wurden als wandelnder Familienschat von der Truppe mit liebevoller Achtung betrachtet. Die Tornister und Taschen der Preußen bargen manches gute Egbare, die großen Feldflaschen der Württemberger hingen schwer an der Seite, sogar die Zigarre war noch vielen Soldaten ein anmutiger Bestandteil der Feldausruftung, und im ganzen heere war die Zuversicht obenauf, daß man in ein reiches dichtbevölkertes Rulturland jog, mit Wein und Weizenbrot. 3war wußte man, daß Futtermangel und Mißernte in Frankreich den Viehstand verringert hatten, doch in den Dörfern des Elfaß war das Dieh weit besser genährt, als man angenommen, und man durfte hoffen, daß die Landschaften unserem heer genügende Verpflegung sichern würden.

Freilich schon nach der Schlacht bei Worth zeigte sich, wie schwer in Schlachttagen der einzelne Soldat zu seinem Pros viant kommt, und schon beim Zug über die Vogesen sah das heer mit Verwunderung, wie sehr sein Train wuchs und wie tropdem der Soldat entbehren mußte. Die alte Unnahme, die einst in der Taftif des seligen Griesheim gelehrt wurde, daß ein Armeeforps - außer den beiden Staffeln der Artil; lerie — etwa 600 Fahrzeuge bedürfe, erwies sich als eine Sage der Vergangenheit, welche von dem Zwange der Gegenwart gründlich widerlegt wurde. Zuerst haben sich die regelmäßigen Bedürfnisse des modernen heeres stark vermehrt. den Munitionskolonnen für Artillerie und Infanterie find viele andere Kolonnen des Korpstrains sehr verlängert, mehrere neue zugefügt. Bu den vergrößerten Sanitatstolonnen der Korps kommen die gablreichen der freiwilligen Krankenpflege: Johanniter, Malteser und andere Genossenschaften dem roten Rreug, dann Pontonkolonnen, Feldpost, Feldeisen, bahn, Feldtelegraphie, endlich in diesem Arieg die großen Ros lonnen der Armeeführer, vollends des großen hauptquartiers, jede ein langgedehnter Zug von Rutschen, Vorratswagen, hand, pferden, Bededungsmannschaften. Aber diese ordentlichen Bes dürfnisse eines Geeres werden im Kriege schnell durch unregele mäßige vergrößert, durch endlose Züge requirierter Wagen mit Verwundeten und Maroden, mit Gepäck, mit Futter und Silfs, aufuhr und gur Erleichterung ber ordnungemäßigen Gespanne. Während die Armeewagen auf eine bestimmte Last und Ladung eingerichtet sind, bietet das eilig requirierte Fuhrwert diesen Vorteil nicht, es vermag oft nur wenige Zentner ju befördern, es wird auf schlechten Wegen massenhaft zur Aushilfe und Erganzung gebraucht werden muffen. Es wird oft auch ohne Berechtigung und mit ungenügender Ladung, ja jur Vorforge

gang leer mitgeschleppt, von Quartier zu Quartier, die Pferde abgetrieben, die Fuhrleute unsicher und boswillig. So geschieht es, daß der Train des heeres schon nach den ersten Märschen in Feindesland, gang abgesehen von den Proviantfolonnen, unablässig anschwillt, und fein Zürnen des Oberbefehls, fein Wettern der Kolonnenpolizei vermag diesem Übelstand zu Wenn auch hier und da ein unnüter Wagen in ben Graben geworfen wird, — nie ohne Stockung und Bergoges rung in den meilenlangen Zügen — im gangen ist die Felde gendarmerie, welcher hier die Sorge für den gemeinen Rugen des heeres obliegt, machtlos gegenüber dem Interesse der eins zelnen Teile, sich's bequem zu machen. In der Regel ist dem Fortkommen der Kolonnen noch vorteilhafter, unnüte Wagen zu dulden, als sie durch ein Stauen der ganzen Bewegung su entfernen. Und es wird keine übertriebene Annahme sein, wenn man rechnet, daß die dritte Armee schon bei Rancy statt 5—600 Geräten auf das Armeekorps, mehr als die doppelte Anzahl zählte, also bei einer Stärke von 51/2 preußischen Armees forps etwa 6—700 Wagen mit mehr als der doppelten Anzahl Pferden und einem nicht jum heere gehörigen Troß von mehreren Tausend Menschen.

Unsere Armee aber war nur der dritte Teil des deutschen Heeres in Frankreich. Der Wagentrain des ganzen Heeres würde nach gleichem Verhältnis bei einer Zahl von 2000 Sesschirren, wenn man auf den bespannten Wagen in der Rolonne durchschnittlich einen Raum von nur 12 Schritten rechnet, in einfacher Reihe eine Rolonne von 24 Meilen Länge bilden, oder sechs Straßen auf je 4 Meilen Länge bedecken. Dabei sind selbstverständlich die sämtlichen Geschüßkolonnen, deren Fahrzeuge durchschnittlich 20 Schritt Rolonnenlänge beansspruchen, nicht eingerechnet.

Aber auch diese ungefähren Angaben geben noch keine Bors stellung von dem Train unseres heeres bei dem Vormarsch

in Frankreich. Nur ein kleiner Teil der Lebensbedürfnisse des Heeres wurde durch Requisitionen, welche die Truppen selbst vornahmen, gedeckt. Der bei weitem größte Teil des Proviants, die gange Munitions, und Ausrustungsergangung mußte dem heere nachgeschafft werden, entweder aus der heis mat durch Lieferanten besorgt, oder im besetzten Feindesland burch die Intendanturbeamten aufgesammelt. Je weiter bas heer also im Lande vorrückte, desto länger murde auch der Marsch der nachrückenden Kolonnen und desto zahlreicher mußten in demselben Verhältnis die Verpflegungsfolonnen werden. Angenommen nämlich, eine Proviantkolonne aus der heimat sei angewiesen, ihr Armeekorps auf drei Tage zu ver: pflegen, so werden, wenn das Armeekorps neun Tagesmärsche in Reindesland vorgerückt ift, wenigstens drei solcher Kolonnen für dasselbe Armeekorps auf dem Marsche sein mussen, und ie weiter das Korps vorrückt, um so mehr.

Aber der Nachschub wurde noch durch andere Umstände höchlich erschwert. Jedes heer ist in seinen Verbindungen nach rudwärts junächst auf die Strafen angewiesen, welche es selbst gezogen ift und dem Feinde entrissen hat. Auf den Linien seiner Marschroute läßt es hinter sich besetzte Stappen, welche die Straßen, Ortschaften, die Kommunikation mit der heimat sichern. Der Kronpring war vom Süden her über die Bos gesen auf die große Straße nach Paris vorgedrungen, seiner Armee blieb längere Zeit nur die Verbindung über Weißen, burg, das war den preußischen Korps für Post und Proviant ein weiter Umweg, zuerst auf fremden deutschen Gisenbahnen, in Frankreich von Sulg aus nur auf Chaussen über bas Ges Das erschwerte alles. Alls endlich die Eisenbahn von Weißenburg bis Nancy und Pontsas Mousson wieder hers gestellt war, wurde dieser Schienenstrang für Massentransport durch lange, entscheidende Wochen die einzige nutbare Verbins dung, trop der langsamen Beförderung immer noch die Lebens, ader für alle späteren Operationen, die ohne seinen Besitz in dieser Schnelle ganz unmöglich gewesen wären.

Als nun damals nach den Schlachten bei Met die wilde Jagd hinter Mac Mahon herging, als außer den fünf Korps der Südarmee noch die Maasarmee des Kronprinzen von Sachsen auf parallelen Straßen nach Nordosten jog, viele Regimenter in Rriegsmärschen, wie sie bis dahin ihre Geschichte nicht zu berichten wußte, da begann sich in Feindesland zwie schen dem deutschen Heere und dem Endpunkt der neuen Ver: kehrsader wieder eine weite Kluft aufzutun, welche für die Verpflegung nur durch zeitraubendes Ausladen und durch Bes förderung auf requirierten Wagen zu überschiffen war. Taus sende von Bauernwagen, schlechtes Fuhrwerk, verzweifelte Leute, langsames, oft gehemmtes Fortschleichen auf wenigen Straßen hinter Truppen her, welche täglich 5-7 Meilen vorrückten, und am Abend von ihren Proviantwagen, die sich aus den Kolonnen mühevoll versorgt hatten, in den Biwaks nicht mehr erreicht oder gar nicht aufgefunden werden konnten. waren vom 20. August bis nach dem 1. September Tage, wie sie nur ein so geduldiges, ausdauerndes, treues heer ohne schwere Einbuße an Kraft und Disziplin zu überstehen ver-Aber diese Tage waren zugleich und trot allen Ent: behrungen der Truppen schwere und rühmliche Kraftproben für unsere oberste Armeeverpflegung. Der Soldat wird sich bei jenen Märschen immer junächst ber Strapagen und ber mangels haften Beföstigung erinnern und feinen freundlichen Gruß für seine Intendanturbeamten bereit halten, die Feldherren unseres heeres wissen wohl, daß der Tag von Sedan nur möglich wurde, weil die verpflegenden Faktoren des Heeres unter den schwies rigsten Verhältnissen immer noch weit mehr getan haben, als man seither für möglich hielt. Seitdem wird die Ver: pflegung unseres heeres in neuem, großartigerem Maßstabe betrieben, um den Bedürfnissen der Belagerung von Met und

Paris zu entsprechen. Durch die neue Eisenbahn von Remilly bis Pontede Mousson ist für die Versorgung der Armee vor Met eine zweite fürzere Verbindung mit Deutschland geschaffen, die Einnahme von Toul macht möglich, große Transporte zwar noch nicht bis um Paris zu schaffen, aber doch den Achsens transport auf fürzere Streden zu beschränken. An geeige neten Punkten find bei Met und Paris große Magazine ans gelegt worden, welche durch weite Requisitionen unserer Ras vallerie und durch massenhafte Sendungen aus der heimat gefüllt werden und unseren Belagerungsheeren die Sicherheit geben sollen, daß die militärischen Operationen nicht durch Mangel an Proviant gestört werden. Dies ist in der haupts sache bereits gelungen. Wir vermögen den Lagesbedarf unserer Mannschaften bei der bisherigen Urt der Verbindung mit der heimat durch die eigenen Bestände auf längere Zeit zu beden und suchen einen immer größeren Teil der Gisenbahnleistungen für ander Zwede frei zu machen. Für die Beschaffung des Pferdefutters helfen glücklicherweise große Aufsammlungen der Frangosen, das übrige dafür muffen Gintreibungen der Ravals lerie tun, welche auch darum immer weiteres Gebiet befett.

Freilich ist der Generalintendantur nicht sofort möglich gewesen, die Schwierigkeiten unserer Verpstegung zu beseitigen. Es hat sich als ein großer Übelstand erwiesen, daß jedes Korps einzeln und ganz gesondert seine Verpstegung besorgt, denn während die eine Truppe vor Meh entbehrt, verderben dicht daneben die Vorräte, welche für die in der Nähe stehende aufzgespeichert sind. Ferner ist die Kost unserer Soldaten zu einzstemig und wenig schmachaft, und die neuen Nährmittel, welche durch große Anlagen zumal in Berlin beschafft werden, haben nicht sofort die nötige Ausdehnung gewinnen können, um das ganze Heer zu versorgen. Endlich ist unser Markeztenderwesen, welches dem Soldaten zwar nicht die eigentliche Nahzrung, wohl aber das Behagen des Tages sichern könnte, im

ganzen höchst erbärmlich, ruppig und widerwärtig und fordert dringend eine gründliche Neugestaltung. Doch darüber soll bei anderer Gelegenheit berichtet werden.

Aber die Sicherheit, daß wir felbst im fremden Lande auss zudauern vermögen, verblendet nicht über die furchtbaren Folgen, welche die fortgesetzte Belagerung von Paris für die Eingeschlossenen haben muß. Die Denkschrift, welche infolge ber Beobachtungen unserer Generalintendantur von Berlin aus veröffentlicht wurde, druckt nur fehr vorsichtig bas wirk, liche Sachverhältnis aus. Die Frangosen haben die Umgegend von Paris auf mehrere Meilen aller Lebensmittel beraubt, was einzelne etwa noch versteckt hatten — für das Ganze ohnedies unwesentlich — hebt die Spürkunst unserer Soldaten aus dem Boden und den Mauern; die Gifenbahnlinien, Brüden, Viadufte, Ranale sind von den Frangosen gerffort, unser heer hat durch Requisitionen der Intendantur und der Truppen die ganze weite Umgegend entleeren muffen. Mit jedem Tage vergrößert sich der unselige Bannkreis der aufgezehrten Land, schaft. Es ist vorauszusehen, daß in wenig Wochen ein ruftiger Wanderer, der Paris verläßt, mehrere Tagemärsche nötig haben wird, um für Geld einen Biffen Brot zu erhalten. Wird uns Paris durch den hunger erschlossen, wie foll die geschwächte Bevölferung, Männer, Weiber, Rinder diesen Wintermarsch durch die ode Landschaft überstehen, und wie soll das Land, welches weithin arm an Lebensmitteln sein wird, diese hungs rigen aufnehmen und erhalten? Die Franzosen werden diese Betrachtung höhnend mit den Worten abfertigen: "Es ift die eigene Not, welche dem Feinde solche Bilder eingibt", und mancher Bewohner von Paris, welcher soeben sein Kotelett für gehn Franken genoffen hat, empfindet in dem Bewußtsein, daß sein Beutel noch gefüllt ift und daß seine Beine ihn im schlimmsten Fall aus dem hungergebiet hinaustragen werden, einen angenehmen melodramatischen Schauer bei dem Ges

danken, daß er den letzten Akt von halevys Oper "Guido und Ginevra" überleben wird. Aber die Augen der Deutschen schauen finster auf die fluchbelastete Stadt, an der wir ein fürchters

liches Strafgericht vollziehen muffen.

Ja, müssen. Die Erinnerung an unsere Landsleute, welche bei Wörth, Metz, Sedan sielen, mahnt zur Vollendung, es mahnt die große Pflicht, welche wir gegen die Heimat über, nommen haben, gründlich zu tilgen die Not und Unsicher, heit, welche die politische Torheit der Franzosen in die gebilz deten, friedeheischenden Völker der Erde brachte. Wie schwer die Arbeit sei, und wie herzerschütternd selbst für festgepanzerte Brust, wir führen sie aus die zum Ende. Wir züchtigen, was Vernunft und Gerechtigkeit nicht hat, ein Geschlecht, das Nationalz belohnung für Meuchelmord fordert und noch vor dem offnen Grabe schwindelt.

(Grengboten 1870, Dr. 41.)

9. Die frangösische Volksbewaffnung. Als in mehr; tägiger Rast zu Rheims die Umschließung von Paris fest: gesetzt wurde, hegte man die hoffnung, daß die Einnahme dieser Hauptstadt mit möglichster Schonung des deutschen Blutes erreicht werden könne durch eine feste Umschließung und durch Anwendung unserer Artilleriewirkungen. Man kannte genau die beiden schwachen Stellen des Befestigungsgürtels, von denen aus die Stadt beschossen werden fann; eine davon wurde durch den verunglückten Ausfall des 19. Septembers und das gegenüberliegende Hauptquartier des Kronprinzen auch sofort Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit. Als größte militäs rische Schwierigkeit durfte die Einschließung des ungeheuren Flächenraums gelten. Und diese Aufgabe wurde um so fünste licher, als man die sieben Korps von Met entbehren mußte, auf welche bis dahin in der Stille gerechnet war. Wie unsere Feldherren das strategische Runstwerk der Einschließung durche

geseht haben, werden dereinst militarische Schriften zu rühmen wissen. Es ist noch nicht dagewesen, daß ungefähr 250000 Mann eine verschanzte Landschaft umspannt haben, deren Mittelpunft eine Stadt von 11/2 Millionen Menschen und über 300000 Bewaffneten ist. Von den außerordentlichen örtlichen Schwierigfeiten waren die größten der gewundene Lauf der Seine und Marne, welche die Verbindung und schnelle Unterstützung der einzelnen Korps erschweren, dazu kamen andere Bedenken, die in der ungewöhnlichen Beschaffung der Besatzung lagen. Der Sinn des Bolkes, welches dort eins geschlossen wurde, gleicht den hohlen buntgemalten Figuren aus Gummi elasticum, welche in Paris angefertigt werben; sie werden durch den Schicksalsdruck eines Daumens schnell ju jeder Art Frage umgestaltet, und schnellen, von dem Drud befreit, sofort wieder ju der ursprünglichen Gestalt jurud, ohne eine Spur des Eindrucks zu bewahren. Die Belagerer hatten forglich zu hüten, daß nicht die fast unvermeidlichen fleinen Erfolge der Belagerten bei plötlichen Ausfällen den windigen Mut der Stadt, den unsere Umschließung nieder, gedrückt hatte, wieder hoch emporhoben. Nächst der weise übers legten Aufstellung ift auch eine außerordentliche Wachsamkeit und Umsicht der einzelnen Truppenführer nötig, und Offizieren wie Mannschaften ist der Vorpostendienst eine schwere Arbeit.

Man darf in Deutschland nicht besorgen, daß die Führer unseres Heeres in dem Selbstgefühl von Berufssoldaten die hindernisse unterschäßen, welche eine Volksbewassnung bereiten kann. In Preußen zumal ist mehrfach erprobt worden, wies viel der bewassnete Bürger in gewissen äußersten Notfällen den regulären Truppen zu helsen vermag. Die Freischüßen und Mobilgarden von Paris können hinter Brustwehr und Barrikade nach einigen Wochen militärischer Ubung guten Dienst tun, — wenn wir ihnen dazu Gelegenheit geben, sie werden sich vielleicht auch bei einem Ausfall einmal mit Ers

bitterung verteidigen; aber für die meisten militärischen Aufsgaben in der Schlacht und auf dem Marsch werden sie, wie sie jetzt sind, ohne systematische Zucht, sich einem tapferen distipplinierten Heere gegenüber nicht viel nühlicher und nicht viel schädlicher erweisen, als eine Herde Büssel auf den Prärien. Die moderne Kriegführung ist von der in den Freiheitskriegen und in den Revolutionskriegen fast ebenso verschieden, als die jener Zeiten von der des dreißigjährigen Krieges. Was noch 1793 und 1813 einem ungeschulten Heer — allerdings unter riesigen Verlusten — möglich war, ist jetzt ganz unmöglich geworden.

Der Nachteil aber, welchen schlechtdisiplinierte, in den Tagen der Not zusammengelausene Kompagnien dem Feinde bereiten, ist ferner unwesentlich geworden gegen den Nachteil, welchen sie der Kriegführung und der Kultur ihres eigenen Staates bereiten. Die Freiwilligen in Paris, selbst wenn sie durch Uniform, regelmäßige Bewassnung und einiges Exerzitium eine militärische Außenseite und eine gewisse Brauchbarkeit gewinnen, bleiben unter dem Gewehr ungestüme Politiker, sie haben das Gefühl, die Herren von Paris zu sein, und sie werden dem gesunden Menschenverstand durch eine Schreckensherr; schaft so lange entgegentreten, bis ein jäher Schreckensherr; schaft sein betrachtet werden wird.

Der Mobilgardist und der deutsche Freiwillige, welcher während des Krieges eintrat und schnell ausererziert jest in seinem Bataillon vor Paris auf Borposten steht, beide haben vielleicht an demselben Tage zum erstenmal das Gewehr ers griffen. Aber der deutsche Soldat gleicht die Mängel seiner technischen Vorbildung in einem festgegliederten tattischen Körper aus nach dem Beispiel und im Wetteifer mit älteren Kames raden, unter Führung friegsgebildeter Offiziere, in der eisernen, das ganze Tagesleben umschließenden, jede gemeinschaftliche

Tätigkeit regelnden Bucht eines gebildeten heeres. Die milis tärischen Begriffe von Ehre und Schande, die sittlichen Bors stellungen der Heeresleitung von Recht und Unrecht des Sols daten, Gesetz des Heeres und internationaler Rriegsbrauch bandigen ihm die Willfur und richten seine Gedanken und Werke nach den Zweden seines Staates. Er ift bei gleicher Waffenzeit nicht nur ein besserer Arieger, als der frangosische Mobile, sondern mit diesem verglichen auch der zivilisierte Mann gegenüber einem halbwilden. Und dieser lette Vorzug ift wohl wert, daß die allgemeine Aufmerksamkeit darauf weile. Vor wenigen Wochen hat der Pring von Joinville, der einst selbst ein Feldherrnamt bekleidet hat, die Ruchlosigkeit begangen, öffentlich die friedlichen Bürger und Bauern Frankreichs zu blutigen Racheakten an den eindringenden Deutschen aufzu: fordern — es ist derselbe Pring des Hauses Orleans, welcher verjagt aus Frankreich und gastfrei in England aufgenommen, sich bei seinen unmilden Landsleuten dadurch huld zu ges winnen suchte, daß er ihnen sofort in einer Schrift von Enge land her auseinandersette, wie sie es anfangen mußten, die englische Flotte zu bestegen. — Nach ihm hat die provisorische Regierung in frevelhafter Verstörung, die an den unwissenden Köpfen von Paris eher entschuldigt werden fann, in ähnlicher Weise den Krieg der Bürger und Bauern gegen die feind, lichen heere verfündet. Dieser Akt hat denn auch in einem Teil Frankreichs zur Bildung von Banden geführt, welche, halb Patrioten halb Räuber, unseren heeren oft lästig werden. Es sind Feldjäger und Postillone abgeschossen worden, es find Wagen mit Verwundeten und Proviant, sogar einzelne Rolonnen aufgehoben, es sind fleinere heeresabteilungen übers fallen und gefangen; man hat aus häusern und hecken auf. durchziehende oder gar auf kämpfende Truppen geschossen, hat sogar Verwundete und Einquartierte gemeuchelt und einigemal scheuklich verstümmelt.

Dafür sind durch unser Oberkommando oder unsere Gols daten den Tätern bis jest etwa folgende Strafen aufgelegt worden: Außer der humoristischen Strafe von 250 Flaschen Champagner (für den Schuß beim Eintritt in Rheims) in Summa etwa 3000000 Franks Kontribution, 20—30 ein: zelne häuser niedergeriffen, 20-30 gange Dörfer angezündet und niedergebrannt, 150—200 Bauern erschossen oder ver: brannt, dazu auch Weiber und Kinder, welche sich an Mord; taten beteiligt hatten oder darum im Verdacht standen. Diese unheimliche Berechnung wird genügen, um die Bedeutung zu charafterisieren, welche der Volkskrieg für Frankreich hat. Der militärische Schaden, der uns dadurch erwachsen ift, läßt sich in Summa etwa dem vergleichen, den eine Anzahl regulärer Schwadronen unter einem unternehmenden Befehlshaber im Rücken des Gegners anzurichten vermag. Der Schaden für die verführten Landleute und für die wirtschaftlichen Inters effen des landes ift größer. Unberechenbar groß ist die Ges fahr, welche durch derartige Aufregung des Volkskriegs der gesamten Rultur der gebildeten Menschheit bereitet wird.

Das Menschengeschlecht hat drei Jahrtausende gebraucht, um aus jener wilden Kriegkührung: gänzliche Vertilgung von Mann, Weib und Kind der Feinde, bis zu der humanität des modernen Krieges durchzudringen, welche das Privateigen; tum der Feinde — mit unvermeidlichen Ausnahmen — achtet, welche in dem Verwundeten nicht den Feind, sondern den leidenden Mitmenschen sieht, und welche sorglich bemüht ist, die Zerstörungsmittel des Krieges so zu bilden, daß die Verzwundungen möglichst große Aussicht für Erhaltung des Lebens lassen.

Der zivilisierte Krieg ist Kampf der Staaten durch den militärisch organisierten Teil ihrer Volkstraft, der Kampf selbst ist Zerstörung der Kampffähigkeit des Feindes in sehr bes stimmten militärischen Formen, welche die Schonung der feinds lichen Leben und Güter, so weit irgend möglich, erstreben. Ein Staat, welcher die allgemein angenommenen militärischen Formen aufgibt und den zivilen Teil seiner Bevölferung zu tätigen Teilnehmern des Kampfes macht, wirft seine gesamte Bevölferung dadurch in die Greuel und die Bernichtung ber Urzeit jurud, er gibt dieselben der Strafe, der Rache, der nots wendigen Zerstörung durch den Sieger preis. Der deutsche Soldat ift verpflichtet, leben und Eigentum seines feindlichen Quartiergebers so zu achten, wie das seiner Landsleute, nur Obdach, Lager und zuweilen Roft hat er zu fordern. Bon dem Tage, wo er weiß, daß sein Quartiergeber durch die feind, liche Regierung verpflichtet wird, den Ginquartierten feindlichen Banden zu überliefern, ja felbst zu toten, vom hinterhalt aus, burch das Effen, oder wenn der Einquartierte schläft, so muß der Soldat den Bürger und Bauer austilgen, aus der Wohnung in die Ferne jagen, ihm alle Mittel zu der Untat, haus und hof, Gerät und Dieh gerftoren; er muß die Städte und Dorfer niedersengen, das Land, welches er besett, in eine Bufte ver: Selbstverständlich wird dadurch auch für ihn die wandeln. Aussicht geringer, sich unter den fremden Brandstätten gu erhalten. Aber als Sieger hat er doch unvergleichlich größere Mittel sich zu ernähren, aus seiner heimat und anderswoher Zufuhren zu beziehen, als der Lette auf dem verödeten Gebiet auszudauern, endlich dasselbe durch Rolonisten seines Stammes neu zu bebauen.

Wollen die Kelten von Paris uns zwingen, im 19. Jahr, hundert einen solchen Kampf gegen sie zu führen, indem sie ihn ruchlos, abenteuerlich gegen uns aufregen, so werden sie die Folgen zu tragen haben.

Wir haben mit schwerem Herzen und sehr gegen unsern Wunsch diesen unnötigen Krieg, den die Franzosen uns erstlärten, aufgenommen. Wir haben bisher die zwile Bevölsterung mit einer humanen Schonung und Nachsicht behandelt,

die sie mahrlich nicht um unsere Truppen verdient hat. Wir werden aber zuleht genötigt werden, sie zu behandeln, nicht wie ihre Falschheit und Tücke uns behandeln möchte, aber so wie nötig ist, um ihnen die Schen vor dem Stärkeren eins dringlich zu machen.

Während die Nationalregierung bewaffnete Banden er; mahnt, aus den hausern auf unsere Soldaten ju schießen, schreit die frangosische Presse lautes Weh über den barbaris schen Brauch der Deutschen, das haus zu zerftören, aus wels chem ein Bürger auf deutsche Truppen geschossen. Und mahrend die Regierung von Paris den Städter und Landmann ju Räuberei und Mörderei anfeuert, erläßt die Akademie von Paris feierlichen Protest gegen eine Schädigung der Kunst und Altertumsschätze durch freche feindliche Rugeln. Auf den ersten Unfinn ift feine Antwort nötig, bem zweiten möge eine furze Betrachtung antworten. Wir fühlen recht innig den Wert, welchen ein Bild von Raffael in den Pariser Museen für unsere Rultur hat. Wenn aber heut durch Aufopferung des besten Bildes, der schönsten Antike, das Leben auch nur eines unserer Sohne und Brüder, welche in Frankreich fams pfen, vor dem Tode bewahrt werden fonnte, wir mußten, ohne ju zaudern, holz und Marmor der Bernichtung hingeben, um unser Leben und Blut zu bewahren. Und hier handelt es sich nicht nur um das leben eines Mannes, sondern um leben und heil von hunderttausenden, und nicht nur um hunderts tausend einzelne, sondern um leben und heil des hochsten, was wir auf Erden haben, unseres Staates.

Dieser Rrieg ist ein grimmiger Rrieg, und das Volk, mit dem wir zu kampfen haben, ist ein verkommenes Volk.

(Grenzboten 1870, Rr. 44.)

10. Schwarzweißrot und die deutsche Frage. Es war vorauszusehen, daß die Reise des herrn Thiers den

neutralen Mächten eine willkommene Anregung geben werbe, ihre Friedenswünsche den Rriegführenden mitzuteilen. Industrie, handel, Staatseinnahmen der Neutralen leiden unter dem Rriege; die unerhörten Siege der Deutschen und ber politische und militärische Stury Frankreichs beunruhigen, bas neue Übergewicht Preußens wird seit dem Tage von Sedan mit startem Mißtrauen, die hilflosigfeit der Frangosen mit Teilnahme betrachtet. Jedem Kabinett mandeln sich diese ges meinsamen Empfindungen nach den eigenen Intereffen, im gangen hat die Staatenfamilie Europas vorwiegend tonfer; vative Reigungen, sie erträgt auch Lästiges, was sich eingelebt hat, mit langer Geduld, aber sie betrachtet jede Neuerung mit dem größten Mißtrauen. Fast alle Regierungen haben sich der Demütigung des kaiserlichen Frankreichs gefreut, alle sind der Vergrößerung Deutschlands bis in die Vogesen abgeneigt. Wenn jest England im Verein mit Ofterreich und Italien vor: sichtigen Rat für Waffenstillstand und Einberufung einer Konsti; tuante erteilt, und ber Raiser von Rufland in direftem Schreiben Schonung für Paris erbittet, so halten wir nicht für leicht, eine solche Lebensäußerung der Großmächte mit hochachtungsvoller Gleichgültigfeit abzufertigen, wie unbequem uns der Rat auch ges rade jest kommen mag, und es wird aller Gewandtheit und Energie unseres auswärtigen Amtes bedürfen, um die Ansichten der Neus tralen mit dem in Einklang zu bringen, was für uns militärisch notwendig ift.

Denn die Überzeugung ist im heer und Volke allgemein, daß die Franzosen noch nicht so weit gebracht sind, um in eine Abtretung des Elsaß und des Saargebiets zu willigen, und daß eine Unterbrechung unserer militärischen Operationen gerade jest für uns unheilvoller wäre, als eine verlorene Schlacht. Erst wenn Meh und Paris in unserer Sewalt sind, dürfte die Zeit für Zusammentritt einer französischen Konstituante gekommen sein.

Un den Festfahnen, welche unsere Landsleute in den letten

Monaten zur Siegesfeier von Fenstern und Dachern weben ließen, war in Nordbeutschland zuweilen Schwarzrotgold zu schauen. Nicht nur bei solchen deutschen hausbewohnern, welche aus alter Gewohnheit oder Ungufriedenheit diese Bannerfarben hochschähen, oder in sparsamem Gemüt eine vorhandene Flagge aufzubrauchen wünschen. Auch kluge Leute lassen, g. B. in Berlin, die Reichsfahne von 1848 weben; denn — so erklären sie — jest nahe eine große Zeit, welche etwas ganz anderes bringen werde als den Norddeutschen Bund; ferner musse man den Süddeutschen entgegenkommen, und was sei im Grunde an der Farbe gelegen? Wenn der ehrliche Deutsche sich auf politische Schlauheiten legt, tut er in der Regel Abe geschmacktes. Einem Preußen soll nicht gleichgültig sein, ob das deutsche Banner, welches seine Türschwelle beschattet, neben dem modernen Rot die preußischen Farben enthält, oder die österreichischen. Wenn aber die Farben in Wahrheit uns wesentlich waren, so wurde dem freidenkenden Sausbesitzer unter den Linden oder in der Leipziger Straße erft recht ziemen, dieselben Farben zu zeigen, mit denen die ungeheure Mehr: gahl seiner deutschen Landsleute sich in frohem Stolze schmückt. Oder sollen die andern alle ihre Flaggen umfärben lassen, weil herrn Buffens Wis Schwarzrotgold zu erkiesen beliebte? — Aber es wäre freundlich gegen die lieben armen Süddeutschen, welche einmal die Schwäche haben, an der großdeutschen Er: innerung gu hängen! Wir protestieren im Namen aller Gud, deutschen gegen diese demütigende Annahme. Wenn die sud: deutschen Demokraten oder auch andere, welche über den Klein: staat hinausbenken, zur Zeit das schwarzrotgoldene Banner tragen, so tun sie dies darum, weil sie durch die Farben der deutschen Bewegung von 1848 entweder gegen ihre Ausschlies fung aus dem Norddeutschen Bund oder gegen die Kleine staaterei ihrer heimat protestieren wollen. Den Süddeutschen sind diese Farben immer noch das einzige Symbol deutscher

Zugehörigkeit, sie haben zur Zeit nichts Besseres. Aber sie wissen so gut, als wir in Norddeutschland, warum sie ihre Farbe bekennen, und sie werden die Zumutung verlachen, sich durch aufgesteckte Tücher einfangen zu lassen. Das Volk der Bayern flaggt übrigens in Stadt und Land mit Blauweiß, wenn deutsche Truppen einziehen.

Doch es ist kaum nötig, die deutschen Bundesfarben gegen solche leichtfertige Klugheit zu verteidigen. Erst das vierte Jahr ift es her, seit das schwarzweißrote Banner für dreißig Millionen Deutsche das Zeichen ihrer politischen Einheit und Stärfe geworden, und ichon ist es für alle Landsleute in der Fremde, für weite Gebiete unserer wichtigsten Interessen ein teurer, hochgeehrter Besit, das Symbol der Sicherheit, des Rechts, der Ehre. Unsere Barkschiffe und unsere Kriegskor; vetten haben diese Farben in die entlegensten Safen fremder Weltteile getragen, von den Flaggenstangen hundert deutscher Konsulate wehen dieselben feierlichen Farben über fremdes Gebiet, halbwilde Nationen haben sich gewöhnt, mit Scheu darauf zu blicken, und sie rühmen die neue Macht, die so plots lich aus der Ferne heraufstieg und mit ihrem Zeichen so wunder: bar schnell alle Meere, hafen, Warenlager bedeckte. Es war nicht kleine Arbeit, die neue Flagge unter jedem himmels, strich, in China, Brasilien, unter Arabern und Negern bes fannt und gefürchtet zu machen. Und es war etwas sehr Großes, daß in einem Jahre über der gangen bewohnten Erde die Mans ner deutscher Abstammung, harte fühle Geschäftsleute, jauch gend die hüte schwenkten und einander mit tränenden Augen umarmten, weil diese Farben über ihren häuptern aufges jogen wurden, um sie zu erlösen von der alten Unfreiheit, Bereinsamung, Schublosigkeit und ihnen in der Fremde eine ges meinsame heimat zu geben, und den höchsten und wertvollsten Männerstolz auf das entfernte deutsche Vaterland. — Sie aber, herr hausbesiger in Berlin, ber Sie für die Aussicht auf ein größeres deutsches Reich bereits Ihr Fahnentuch eine richten lassen, fragen Sie doch wegen der Veränderung noch vorher herum, etwa das Mitglied eines deutschen Sängers bundes aus St. Louis und San Franzisko, einen deutschen Rausherrn aus Shanghai oder meinetwegen den Pthsidenten der Vereinigten Staaten oder einen Würdenträger aus Japan, und alle diese werden Sie anschauen wie einen Narren. Die schwarzweißrote Flagge ist eingebürgert unter allen Völkern der Erde, und es wäre unnüß, schädlich und frevelhaft, das Rapital von Uchtung und von Vaterlandsliebe, das sich um sie gesammelt, wieder zu vergeuden.

Wie der Staatsbau, welcher jest 30 Millionen umschließt, für 40 Millionen ergänzt werden müsse, darüber beraten während dieser Woche in der Residenzsstadt Ludwigs XIV. die Minister der Südstaaten und die Führer unserer Parteien mit dem Grafen Bismarck. Es steht unzweifelhaft fest, daß die Verfassung des Nordbundes den Beratungen zugrunde liegt und daß es sich nur um die Abänderungen handeln wird, welche den Südstaaten nötig erscheinen.

(Grengboten 1870, Rr. 45.)

einige Tage die Ungeduld der Deutschen beschwichtigt. Das Ereignis war so ungeheuer, die Einzelheiten so ergreifend, die Siegesbeute so über alle Verechnung groß, daß sogar diejenigen unter den Zeitungslesern des Auslandes erstaunten, welche seit drei Monaten durch die größten Esseksteuen gesättigt waren, und ganz ähnlich wie die Zuschauer in den letzten Aften eines Schauerdramas starke Wirtungen bedurften, um noch in Verzwunderung zu geraten. Während in Deutschland der Erwerb dieser Festung, die 173000 Sesangenen, die 4000 Seschüße, 100000 Chassepots, einen plöslichen Freudensturm hervorzriesen, scheint dieselbe Nachricht den Franzosen nicht ganz die entsprechende Sorge und Ernüchterung gebracht zu haben. Sie

fällt dort langsam und unvollständig in die Seelen. Die Minderheit wenigstens, welche jest das große Wort führt, die republikanische Partei, hilft sich mit einer zornigen Verdam; mung des Marschalls Bazaine und des kaiserlichen Frankreichs. Einst, im Kaisertum, blühte die Vestechlichkeit, die Unfähigkeit, der Verrat; in dem heutigen Frankreich herrscht siegreich die Tugend, das Talent, der Opfermut dis zum Tode. Untersdes werden freilich auch bereits die republikanischen Führer von ihrer Parteipresse der Schwäche, Unfähigkeit, Unsäuberslichkeit und Günstlingswirtschaft beziehtigt.

Wir bliden forschend in die Seelen der neuen Gewalts haber Frankreichs. Das ist doch ein jämmerliches Aktenstück, in welchem die herren der provisorischen Regierung zu Tours durch die schnelle Feder Cambettas den Marschall Bagaine als Verräter vor Mit; und Nachwelt zu brandmarken be: müht find. Sofort auf die Nachricht von dem Verlust der Festung, ohne Kenntnis der Beweggründe und Einzelheiten, verfemen Männer, welche die höchste Obrigkeit eines menschen: reichen Volkes darstellen, schimpfend wie Schulknaben die Sole datenehre eines Mannes, der, wie auch sonst sein Charafter und Wesen sein mag, doch jedenfalls in verantwortlicher Lage mehr Todesgefahr durchgekostet und seine Willenstraft härter geübt hat, als die herren der Ballonregierung von Tours. Ihnen zu antworten würde für einen Deutschen nicht der Mühe lohnen. Da aber auch in einer deutschen Zeitung, deren militärischer Berichterstatter großen Anspruch auf Beachtung hat, das Verfahren des Marschalls abfällig beurteilt worden ist, so sei hier gestattet, an das wirkliche Sachverhältnis zu erinnern. Wir haben feine Veranlassung für die Energie bes Marschalls Bazaine Langen zu brechen, wir möchten nur nicht, daß man einen gedemütigten Gegner strenger behandelte, als recht ist.

Wir wissen aus der gedruckten Korrespondenz Bazaines

mit dem kaiserlichen Generalstab, daß der Marschall am 20. August, als er nach den Schlachten vom 14., 16., 18. August vor Met eingeschlossen worden, bereits den Ernst seiner Lage erfannte. Jene drei großen Schlachttage, beren Frucht am 27. Oftober geerntet wurde, hatten unser siegreiches heer so schwer betroffen, daß trot des Sieges ein finsteres Gefühl der Trauer obenauf war, und unsere höchste Armeeleitung sich selbst sagte, daß es so mit dem Schlachtenmord nicht weiter fortgehen dürfe. Wir find also zu der Annahme berechtigt, daß auch die frangösische Heeresleitung den Zustand der eigenen Urmee höchst besorglich fand. Die Franzosen hatten brei Tage erfolglos gefämpft, waren dazwischen zwei Tage im Wirrwarr ihrer dicht gedrängten Aufstellung hin und her gezogen worden; ste müssen ungeheure Verluste gehabt haben; von etwa 170000 Mann, welche die Feldarmee Bagaines damals gegählt haben mag, lagen wohl 50000 tot ober verwundet. Die Armee war jedenfalls am 19. August und den nächsten Tagen in einem Zustand, welcher das verzweifelte Wagstück eines Durchbruchs hoffnungslos machte.

In Wahrheit waren es aber nur die ersten Tage der Einsschließung, in denen der eingeschlossene Feldherr einige Ausssicht hatte, nicht sein ganzes Heer, aber vielleicht einen Teil desselben durchzuschlagen. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde umschloß ihn der metallene Ning der Geschütze in gedeckter Ausstellung sester. Man war schon nach der ersten Woche der Belagerung im deutschen Hauptquartier überzeugt, daß ein Ausbruch Bazaines nur unter ungeheuren Verlusten und nur soweit möglich sei, daß sich Trümmer seines Heeres in das durchschnittene Gelände von Südlothringen und Bassigny retten könnten. — Vis zum Tage von Sedan arbeitete der Marschall an Kräftigung der Armee und hoffte auf eine Unterstützung von außen. Seit dem Sturz Napoleons aber hielt er es offens bar für seine Ausgabe, so lange als möglich das kaiserliche

heer und die Festung zu erhalten. Brach er seitdem aus, welche Aussicht blieb ihm im Lande? Ein größerer Seerkörver war überhaupt nicht mehr vorhanden, im Güden war tolle Auflösung und rote Republik; sich mit den Trümmern des heeres bis Paris durchzuschlagen, durfte er gar nicht hoffen, da ihm ein doppelt so starkes heer auf den Fersen, ein zweites vor ihm war. Denn in Met sind zwar 173000 Mann über: geben worden, davon aber waren 38000 Kranke, 30000 Bes satungstruppen, welche doch jurudbleiben mußten, seine Kelde armee bestand aus etwa 105000 Mann ohne Trainpferde, Artillerie mit schlechtester Geschütbespannung. Eine solche Masse ift in freiem Felde, von überlegenem Feinde verfolgt, der Auflösung und dem Riedermeteln verfallen. Wir meinen nicht, daß der höchstgespannte militärische Stolz einen Felde herrn verpflichtet, das Leben von hunderttausend Menschen unter solchen Umständen nublos zu opfern.

Daß der Marschall nebenbei noch Widerwillen gefühlt haben mag, die etwa freiwerdenden Trümmer des kaiserlichen Heeres der republikanischen Regierung zu überlassen und sich selbst als übelbeleumdeten Bonapartisten verbannt zu sehen, ist sehr wahrscheinlich. Aber wir vermögen nicht zu erkennen, daß dieser Gedanke sein Tun in irgend einer kadelnswerken Weise beeinflußt hat. Er hat sein Heer und die Festung nach zähem Widerstand übergeben, als die Lebensmittel zu Ende waren und alle Schrecken der Aussissung drohten. Und das war milikärisch ganz in der Ordnung.

Für uns liegt die Schwierigkeit der Lage in folgendem: Die Nepublikaner täuschen sich nicht darüber, daß sie die Mins derheit in Frankreich sind, sie wollen daher keine Konstituante. Und obgleich fast jeder von ihnen in der Stille überzeugt ist, daß Elsaß und Deutsch-Lothringen für Frankreich verloren sind, so will doch keiner eine Hand rühren, um Abtretung und Frieden herbeizusühren, weil sie wissen, daß solche Handreichung

ben haß gegen sie selbst steigern und die Zurückberufung des Raisers fördern würde. Ebenso wissen der Raiser und die Raiserin, daß die Abtretung unvermeidlich ist, aber auch, daß sie selbst ihre Abneigung dagegen aussprechen müssen, weil die Einwilligung ihre Aussichten verschlechtern würde, und sie wüns schen, daß die Republikaner genötigt werden, dies Gehässige auf ihr haupt zu nehmen. Zwischen solchem Gegensatz selbste süchtiger Interessen läuft herr Thiers, die alte Esster, hin und her in dem schwierigen Bemühen, mit patriotischen Bors trägen das Unglück zu beschwören. Unsere Aufgabe aber wird sein, die Republikaner zu Friedenspräliminarien zu zwingen, und die Abmachungen durch eine Konstituante bestätigen zu lassen. Dann wird, wenn die Versammlung, oder eine durch dieselbe veranlaßte Volksabstimmung den Kaiser zurückrufen sollte, dieser nach seiner Entlassung aus Kriegsgefangenschaft den Willen der Konstituante in förmlichem Friedensinstrument bes festigen. Er wird dies alsdann tun können, ohne sich uns möglich zu machen.

Sind die Republikaner vor dem Angriff auf Paris zu Friedensbedingungen und zum großen Appell an die Wähler zu bringen, so kann vor Weihnacht der liebe Friede geschlossen sein; müssen wir, wie zu besorgen, vorher Paris demütigen, so zieht sich der Krieg wohl bis zum neuen Jahre hin.

(Grengboten 1870, Nr. 48.)

12. Die Aussicht auf Frieden. Der Rrieg verlief durch die letzte Woche in Gefechten, welche zum Teil den Charafter des kleinen Krieges weisen, in welchem nicht Feldherrnfunst und die Tapferkeit geschulter Massen, sondern kluge Einfälle, List, Gewandtheit der einzelnen und der Zufall helsen und schaden. Seit die Vereinigung der drei Korps des Prinzen Friedrich Karl mit der Armee des Großherzogs von Mecklen, durg erfolgt ist, drängt das deutsche Heer in langer Linie die

Loirearmee und ihren Anhang von Paris ab, die hauptstadt leidet an der Auszehrung und ihre Ergebung wird in unserem Hauptquartier als nahe bevorstehend betrachtet. Es ist merts würdig, daß die Pariser nichts so sehr entmutigt hat, als das Gefecht bei Le Bourget am 30. Oftober. Aus allen Zeitungen, Briefen, Aussagen einzelner ift das zu entnehmen. Sie hatten einen Tag Zeit gehabt, in dem Orte, der ohnedies unter dem Feuer ihrer Geschütze liegt, sich feste Positionen zu schaffen, sie hatten von ihren Kerntruppen hinausgesandt, und ein guter Teil der Pariser war Zuschauer des Kampfes, von dem sie eine Riederlage unserer Truppen sicher erwarteten. Aber die Geschütze des Fort Aubervilliers, die Barrikaden, die Kerns truppen in gedeckter Stellung, alles erwies sich wirkungslos. Als die Frangosen in wilder Flucht nach der Stadt jurud: stürzten, wurde den Zuschauern das Herz schwach. Auch Trochu hat seitdem den Mut verloren, die große Truppenmasse, die er gebildet, ju einer Sprengung des Belagerungsringes ju verwerten. Jest darf man wohl aussprechen, daß diese Möge lichkeit bis vor wenig Tagen vorhanden war, und daß unsere Generalstabsoffiziere die letten Wochen in einer gewissen Nervenspannung durchlebt haben. Es waren 300000 Mann Truppen in Paris gegen nicht viel mehr als 200000 Deutsche in dem Belagerungsheer. Die Besatung von Paris ist nicht su jeder Art von Felddienst brauchbar, aber sie war in der ungeheuren Mehrzahl noch nicht geschlagen, sie war erhipt und hatte Grund genug, in einem Kampf sich einzuseten. Daß ihnen der Sieg geblieben ware, darf ein Deutscher bes zweifeln, aber ein Erfolg und vielleicht ein zweiter lagen gar nicht außer der Möglichkeit. Es ist bezeichnend, daß dieselbe Partei, welche dem Marschall Bazaine so wilde Verwüns schungen nachschleuderte, weil er mit einem geschlagenen und entmutigten heer vor Met feinen Ausbruch gewagt hatte, selbst vor derselben Aufgabe mutlos stillsteht. Jest ist die Zeit verpaßt, seitdem schließen zwei andere Armeen, im Norden Manteuffel, im Süden Prinz Friedrich Karl die Hauptstadt durch neue militärische Linien von Frankreich ab. Sogar der Vorstoß der Loirearmee und das Treffen bei Coulmiers vers mochten den Entschluß zu einem großen Unternehmen den Parisern nicht zu geben. Und doch war damals der letzte Augensblick, um noch einen Erfolg zu erringen.

Jenes Rudzugsgefecht v. d. Tanns hat viel Staub auf: gerührt, bei den Franzosen wie bei uns. Das baprische Korps stand entfernt von der hauptarmee, in ausgesetzter Stellung, die durch die Beschaffenheit der Gegend und die Lage des Belage; rungsheeres notwendig geworden war. Wenn v. d. Tann, wie wir aus dem Bericht eines talentvollen zugeordneten Offiziers vom Generalftab der dritten Armee, des hauptmann Karnat, wissen, auf Unterstützung nicht rechnen konnte und die Überlegen, heit des Gegners wohl kannte, so handelte er jedenfalls als ein waderer Soldat, daß er ihm doch entgegenging, um seinen Rud; jug ju sichern. Er hielt mit 12000 Mann gegen das Gros einer Armee von 60000 Mann sieben Stunden stand, verlor dabei etwa 900 Mann und erreichte es dadurch, unbelästigt seinen Rüdmarsch auszuführen. Dieser verhältnismäßig geringe Verlust in einem Rückzugsgefecht, das von 10 bis 5 Uhr dauerte, beweist sowohl die guten Anordnungen des bayerischen Generals, als daß der Angriff der Franzosen nicht mit höchster Kraft erfolgte.

Es sieht allerdings so aus, als ob der Kampf in Frank; reich durch Ermattung des Gegners zu Ende gehen sollte. Aber Krieg ist wie ein Waldbrand auf dürrer heide; solange er nicht bis auf den letzten Funken getilgt ist, mag er plötlich wieder heftig aussodern, wo man es am wenigsten erwartet.

13. Die Stellung der heere. Als man im haupte quartier erfannte, daß die Belagerung von Paris langwierig werden könnte, erwuchs die Notwendigkeit, den Neubildungen französischer Seere beizeiten entgegenzutreten. Die Formas tionen hinter der Loire auf weitem Landstrich, unter den Augen der neuen Regierung, wuchsen am schnellsten, kleiner wurde der Aushebungsbezirk und der Eifer im Morden, für den Suden Frankreichs war knon und die hügellandschaft Südburgunds herd einer Ansammlung unregelmäßiger Truppen, welche durch die Besatungsbataillone der dortigen Festungen einigen Salt er: hielten und die Verbindungen swischen der Pariser Belagerungs: armee und der heimat bedrohten. Die Übergabe von Met machte größere Truppenmassen des deutschen heeres verfügbar. Während zwei Infanteriedivisionen und das Korps Werder die Besetzung des südlichen Elsaß und die von Burgund, den Einschluß von Belfort und die Sicherung der Eisenbahnlinie durch Vormarsch gegen Süden auszuführen hatten — mühevoll für die Truppen, sorgenvoll für die Feldherren —, zog General Manteuffel gegen die französische Nordarmee und drückte nach der Einnahme von La Fère und Diedenhofen den auf Paris vorstoßenden Feind in siegreichem Treffen über Amiens gurud. Unterdes näherte sich die Armee des Großherzogs von Med: lenburg von Nordwesten, die größere Armee Friedrich Karls von Often der Lvirearmee, ersterer drängte die Vortruppen von Dreup ohne große Mühe bis in die Nähe von Le Mans hinauf, das 10. Korps des Prinzen Friedrich Karl wehrte einen Tagemarsch nordöstlich von Orleans erfolgreich einen heftigen Stoß des Feindes ab, welcher sich hier der Flankierung durch die Deutschen vergebens zu entwinden suchte. Da die Aufgabe der deutschen Heere sein muß, die Loirearmee, welche wir auf der Linie von Orleans bis Le Mans annehmen, nicht nur zu beobachten, sondern vor der Einnahme von Paris zu

schlagen, so haben wir allerdings in der nächsten Zeit dort neue Zusammenstöße zu erwarten. Nur möchten wir gegen die Sicherheit ankämpfen, mit welcher hier und da die bevor; stehende Vernichtung und Gefangennahme einer dritten feind; lichen Armee von ungefähr 80—100000 Mann verkündet wird.

Abgesehen davon, daß dergleichen ungeheure Resultate nicht auf jeder Ortlichkeit möglich find, und am schicklichsten erft bann verfündet werden, wenn sie jur Tat geworden sind, so hat die deutsche Kriegführung jest mit einem Gegner zu rechnen, welcher entscheidende Schläge sehr erschwert, und welcher der schönsten Berechnung des Feldherrn und der größten Tapfers feit seiner Truppen nur spärliche Erfolge gu gonnen pflegt, und dieser Gegner großer Siege ist der altherkömmliche Lauf unserer Wintersonne, die Rurge der Tage. Bei der Größe unserer heere, bei der Art unserer Kriegführung und Armee, verpflegung sind die Hauptstellungen feindlicher heere, selbst wenn diese einander gegenüberlagern, fast immer durch ein Zwischengebiet von mehreren Meilen getrennt, welches jum Teil mit Vortruppen besetht ift und erft durch planmäßigen Angriff genommen werden muß; auch die Teile des heeres muffen, um in ihre Schlachtstellung einzuruden, fast immer durch Märsche von mehreren Meilen sich vereinigen. Bevor das Tageslicht den Feind genau zu sehen gestattet, ift überhaupt feine Schufwirfung denkbar. Bon der Einleitung des Rampfes aber, welche häufig erst in den letten Vormittagsstunden möge lich wird, bis zum Angriff der hauptstellung des Gegners vergehen sicher mehrere Stunden in Vormarsch, Artilleriegefecht, Einzelangriffen, neuer Aufstellung. Eine Bewältigung ber hauptstellung eines größeren heeres ist deshalb erst am Nache mittag wahrscheinlich. Um 5 Uhr aber gebietet die einbrechende Dunkelheit den Geschützen Ruhe, auf unbekannter Briliche feit sehr bald auch dem Fugvolf und den harrenden Reitern. Gerade wenn die Stunde fommt, wo der Sieger die Früchte

seiner Arbeit in der Verfolgung ernten könnte, entzieht die Finsternis den geschlagenen Feind seinem Bereich. Wir haben deshalb fortan als einen besonderen Glücksfall zu betrachten, wenn der strategische Erfolg ein augenblicklicher und massens hafter wird.

Jeden Tag berechnen die Kriegsberichterstatter, wie lange die Lebensmittel in Paris noch reichen können; die Deutschen sind geneigt, den Mangel an Fleisch als zwingenden Grund jur Ubergabe ju betrachten, die Frangofenfreunde feten weits reichende hoffnungen auf Vorräte von Mehl und Wein. Uns zweifelhaft hat der hunger dort seine furchtbare Arbeit bes gonnen. Es stimmt nicht heiter, wenn ein deutsches Wit; blatt den hunger der Pariser als Gegenstand des Scherzes behandelt, und es ift fein waderes Soldatenftud, wenn in Wahrheit die Bayern hungrige Franzosen den Tag über ruhig im Bereich ihrer Augeln die Kartoffeln graben lassen, um ihnen am Abend durch einige Schusse die gefüllten Sade mühes los abzunehmen. Sicher würde sich Paris noch lange halten können, wenn es möglich wäre, die Vorräte der ungeheuren Stadt bis auf den letten Zentner gleichmäßig zu verteilen, aber die soziale Krisis hat dort bereits begonnen, und sie läßt schnelle Entscheidung erwarten, sobald erft die fliegenden hoffe nungen auf Entsatz durch die Loires und Mordarmee nieders geschlagen sind.

In Frankreich sucht man Mut in der Betrachtung, daß das Unglück sich seit dem Sturz Napoleons und der Erzgebung seiner Marschälle und Heere gewandt habe, die Soldaten und Generäle der Nepublik seien von anderer Energie und besserem Metall. Auch bei uns ist eine ähnliche Aussassung nicht ungewöhnlich. Aber in Wahrheit haben sich die Truppen der Republik nirgend besser, selten so gut geschlagen, als die kaiserlichen Heere bei Wörth und vor Metz, und keiner der republikanischen Generäle hat zur Zeit unzweiselhafte Proben

einer größeren Feldherenbegabung erwiesen, als Mac Mahon und Bazaine zeigten. Der Unterschied in den Ergebnissen liegt bis jest — allein in der veränderten Art der Kriegführung, und diese Veränderung ist an sich fein Verdienst der Frans zosen, sondern eine Folge ihrer Niederlagen. Der Anfang des Rrieges war ein Kampf der großen geschulten heere, er bot der Runft der Feldherren die umfassendsten Aufgaben, stellte an die Offiziere und Soldaten die höchsten Zumutungen großer Feldschlachten. Es wäre barer Unfinn, zu behaupten, daß die Franktireurs Gambettas und die Mobilen Trochus in dieser Art von Rampfe dasselbe oder ähnliches geleistet hatten, wie die Bataillone Bourbatis, die Kürafsiere von Wörth, die Chasseurs d'Afrique von Sedan. Jene Jrregulären wären trop alles ungeschulten Mutes in der großen Schlacht vor den beutschen Granaten und dem preußischen Sturmangriff verweht wie Spreu im Winde. Seit Sedan war die Feldarmee Franks reichs beseitigt, nicht das Land unterworfen. Wir wissen aller: dings, daß jene Feldarmee stärker war als man annahm, wenigstens 350000 Mann, und daß Frankreich außer ihr und außer dem Rest der Algier, und Marinetruppen noch 150000 Mann an Depotbataillonen und Besatungen hatte. dem muß die Feldarmee Frankreichs bei jedem Wehrspftem verhältnismäßig schwächer sein, als die unsere, solange dieser Staat die Erbschaft Ludwigs XIV., das gewaltige Netgeflecht von Festungen erhält und bewehrt. Dieses System macht die Defensivfraft Frankreichs dagegen stärker als die jedes anderen europäischen Großstaates, es erschwert dem siegreichen Feinde die Bewältigung des Landes, aber es legt auch dem Lande selbst sehr schwere Friedenslasten auf und im Rriege wahrscheinlich nur eine Verlängerung des Leidens. Am 2. Sep: tember wußte man in unserer Heeresleitung, daß jest ein gang neuer Rampf, der Festungsfrieg und der kleine Rrieg beginne. Man erwartete vielleicht die Einnahme von Met und Paris in fürzerer Frift, aber man rechnete richtig, daß außerdem noch ein Überziehen des ganzen Landes durch unsere Armeekorps nötig sein werde, und wahrscheinlich viele Gin; schließung und Belagerung fester Plage. Die Republikaner nehmen seitdem das Verdienst in Anspruch, daß sie das Volk jum Kriege begeistert und überall neue heere geschaffen. Ohne Zweifel haben sie viele Tausende von Freiwilligen jum heere und viele hundert Bauern in die Wälder gelockt. Aber man darf behaupten, daß jede energische gesetzliche Regierung bei den vor: handenen Wehrkräften dasselbe Ergebnis, und zwar in georde neter Weise erreicht hätte. Denn die vorhandenen Linientruppen gaben für große Reubildungen Rahmen und Anhalt, die Festuns gen sichernde Stütpunkte. Und die Frage ift nur, ob eine sichere und gesetliche Regierung ein solches Aufbieten der letzten Rraft und einen Rrieg bis jum Außersten als vernünftig und für Frankreich heilsam erachtet hätte. Es ift aber lehrreich, daß überall, wo die Franzosen ernste Gefechte wagen, der Kern ihrer Angriffstruppen doch die Linienbataillone älteren Bes standes sind, obgleich die regulären Neuformationen in acht Wochen Zeit hatten, sich für den Felddienst reglementsmäßig auszubilden. Daß die gange Einrichtung der irregulären Freis schüben und Freiwilligenlegion ein politischer und sozialer Frevel ift, wurde früher einmal ausgeführt.

(Grenzboten 1870, Dr. 50.)

In dieser Woche großer Ereignisse gaben die harten Kämpfe auf der Südostseite von Paris aufs neue zu einer Vergleis chung mit den Ereignissen vor Meh Veranlassung. Es war am 30. November und 2. Dezember ein sehr blutiges Ringen, die Sachsen und Württemberger hatten weitaus den Hauptanteil an Verlust und Ehre; wie bei Ausfällen aus großen Festungen neuen Stils unvermeidlich ist, drängten die gesammelten Wassen der Belagerten zuerst an der Ausfallstelle die ents

gegenstehenden deutschen Truppen jurud, bis sie durch Anzug größerer Massen aufgehalten und gurückgedrückt wurden. Dabei ist das Zahlenverhältnis erwähnungswert; nach niedrigster Schätzung gählten die über die Marne ausfallenden Franzosen 80—100000 Mann, ihr Angriff wurde in der Hauptsache durch eine Division (4 Regimenter) der Sachsen und die würts tembergische Division, zusammen jest etwa 22000 Mann, Aber freilich ift die ungleich größere Gute zurückaeschlagen. unserer Truppen auch notwendig, denn das deutsche Heer um: faßt in weitem Ringe mit seiner Minderzahl die Befestigungen der Riesenstadt, welche doch außer den Nationalgarden eine der Zahl nach uns überlegene Masse geschulter Soldaten, im Schut ihrer Kanonen, in Besit von unermeßlichen Kriegs, mitteln, gahlt. Die Belagerung von Paris ift also für die Deutschen eine weitaus schwerere Arbeit, als die von Metz, sie ist überhaupt etwas Neues, in dieser Art nicht Dagewesenes. Und doch haben die Belagerten mit allen Vorteilen, welche ihnen bei einem Kampf in der Nähe von Paris zustehen, in den letten großen Ausfällen durchaus nicht mehr erreicht, als Bazaine vor Met. Auch wird sich schwerlich behaupten lassen, daß die Anstrengungen Ducrots, bei Berücksichtigung jenes Zahlenverhältnisses, energischer waren, als die des kaiserlichen Generals. Die beabsichtigte Sprengung des Belagerungsringes hätte, selbst wenn sie gelungen ware, nur dann einen großen Erfolg vorbereitet, wenn es der Loirearmee glückte, sich mit den ausfallenden Truppen zu vereinigen und in einer Reihe von Gefechten die umlagernden deutschen Korps vor ihrer Ber; einigung auseinanderzuwerfen, und so die Belagerung von Paris zunichte zu machen. Da dies durchaus mißlungen ift, waren die Ausfälle eine unnütze Menschenschlächterei. Und es ift nur zu hoffen, daß der windige Mut der Pariser, welcher sich jest wieder hoch aufgeblasen hat, durch den fürchterlichen Ernst der Tatsachen recht schnell auf eine verständige Einsicht in die hoffnungslosigkeit weiteren Widerstandes herabgedrückt Denn die hoffnung auf die Loirearmee wird man nach den großen Erfolgen, welche die Armeen Großherzog von Medlenburg und Pring Friedrich Karl vom 2.—12. Dezember errangen, nach der Wiederbesetzung von Orleans und der Flucht der Loirearmee wohl für längere Zeit aufgeben müssen. Dort war bei den deutschen heeren endlich ein energisches gemeinsames Vorgeben durchgesett. Auch an der Loirearmee hat sich trot aller Tapferkeit einzelner Bataillone die Unzus verlässfakeit und kockerheit der neugebildeten heeresmassen er; wiesen, und zugleich die Erbarmlichfeit der frangofischen Stimm, führer. General Aurelles, der vor wenig Tagen als hort und Paladin des republikanischen Frankreichs gefeiert wurde, ist sofort nach seiner Niederlage in offiziellem Regierungsatte mit Mißtrauen und Beschuldigungen verfolgt worden. schnell ist der neue Stern erblichen. Diese Regierung wird bald keinen Mann von Ehre finden können, der noch unter ihm einen Oberbefehl übernimmt.

Der Sieg bei Orleans kam zu guter Stunde. Und doch wagen wir kaum noch anzunehmen, daß er sofort den Frieden einleitet. Die Deutschen brechen alle hindernisse, wir schlagen eine Armee nach der andern, die Zahl der französischen Ses fangenen, der eroberten Seschüße ist kaum noch zu übersehen, aber wir vermögen einen Feind nicht zu besiegen, die keltische Selbstgefälligkeit, Unwahrheit, Sitelkeit.

Ob dem hoffnungsfrohen Paris die für die Übergabe nötige Ernüchterung schnell kommt, werden die nächsten Tage lehren, da die Possen aus der Stadt trot der Wachsamkeit unserer Truppen doch mit großer Regelmäßigkeit ihre Schleich; wege sinden, sicherer als die abenteuerlichen Ballons und Brieftauben. Darauf aber müssen wir vorbereitet sein, daß die gegenwärtigen Machthaber von Paris vorher noch ihr Außerstes im Widerstand versuchen. Die Generäle Trochu

und Ducrot sind in der Lage, durch die Übergabe viel zu vers lieren; herrn Ducrot, der unter der Anklage steht, als Kriegs; gefangener sein Ehrenwort gebrochen zu haben, erwartet ein kurzes Prozesverfahren, wenn er dem deutschen heere ers reichbar wird, und herr Trochu ist wahrscheinlich kein Feld; herr, aber ein hartnäckiger Pedant und eifriger Arbeiter, dessen Ruhm in Frankreich ganz von der Länge des Widerstandes abhängt, welcher durch seine Schöpfungen möglich wird; es ist ihm schwerlich daran gelegen, seine Person in ein neues Königtum oder Kaiserreich zu retten.

Dort an der Seine eine Notrepublik unter despotischen Führern in den letten Zügen, an der Spree ein neues Kaiser, tum, durch die deutschen Fürsten beantragt, im Entstehen. Uns Altpreußen möge man verzeihen, wenn wir diese Veräns derung nicht ganz so ansehen, wie wohl andere Patrioten. Sie soll nühlich sein, auch günstig wirken im deutschen Süden. Wir aber waren lange gewöhnt zu glauben, daß das Heerskönigtum unserer Hohenzollern etwas Neues in der Welt und etwas Vessers und Stolzeres sei, als die alte Kaiserkrone; es wird darum im Augenblick manchem unter uns nicht ganz leicht, die Zuvorkommenheit deutscher Fürsten nach Gebühr zu würdigen.

(Grenzboten 1870, Dr. 51.)

14. Die Beschießung von Paris. Das Bombardes ment von Paris wird nach den hartnäckigen Kämpsen an der Marne vom 29. November bis zum 2. Dezember in ganz Deutschland mit Ungeduld gesordert. Unter den Gründen, mit welchen man die Verzögerung zu erklären sucht, sind die am eifrigsten umhergetragen worden, welche die Bedenken unsserer Armeeleitung auf die Einwirkung deutscher und fremder Fürstinnen zurücksühren. Dies ist törichtes Geschwäh und sollte nirgend geglaubt werden, wo man Vertrauen zu der

Einsicht und zu dem Gewissen unseres Oberkommandos haben Hoffentlich ist der Tag nicht fern, wo der Generalstab des Hauptquartiers selbst eine kurze aber ausreichende Begrün; dung seiner Anordnungen geben wird — nach der Übergabe. Bis dahin möge, was man nicht aussprechen kann, der deutsche Leser sich selbst deuten, wenn er folgenden Tatsachen Beachtung aonnt. Der Ring, in welchem die Forts Paris schützend umschlies Ben, hat 61/2-7 deutsche Meilen Kreisumfang, der Ring, in welchem unsere Batterien die Forts mit der Stadt eine schließen könnten, würde — abgesehen von der Bodenbes schaffenheit — einen Kreisbogen von zirka 10 Meilen Länge ausmachen. Von den Dunkten dieses größeren Rreises würde die Umwallung der Stadt durchschnittlich mehr als eine halbe Meile, die eigentliche Stadt 3/4-1 Meile in gerader Linie entfernt sein. Von Le Bourget g. B., welches noch in scharfer Feuerwirkung der frangösischen Forts liegt, bis jum Plat der Tuilerien ist in gerader Linie eine Entfernung von 11/2 Meile. Eine sichere Feuerwirkung unserer Positionsgeschütze ist etwa noch auf 5000 Schrift, also 1/2 deutsche Meile, möglich, nur einzelne Schüsse aus besonders schwerem und besonders dafür fonstruiertem Geschüt und aus einzelnen Batterien würden in die innere Stadt reichen. Daß bei solchen Verhältnissen ein "Bombardement" der inneren Stadt Paris nur als ein Schreckmittel, nicht als wirklicher Zwang anwendbar wäre, ist selbstverständlich. Soll es dafür nüben, so wird es nur als letter Druck auf eine entmutigte, jur übergabe geneigte Bevölkerung gebraucht werden dürfen. Trifft es nicht mit hochgestiegener Mutlosigkeit zusammen, so steht zu befürchten, daß der verhältnismäßig geringe Schaden, den es anzurichten vermag, gerade die entgegengesette Wirkung haben und die Parifer zu neuem Trot verhärten würde. Es bleibt also nur, was mühevoller ist, aber militärisch sicherer, ein Angriff der Kestung in regelmäßiger Belagerung, denn von einem hande streich kann bei Paris nicht die Rede sein. Für solchen Uns griff haben wir ungefähr 300 schwere Positionsgeschütze gegen mehr als die zehnfache Zahl in Paris, und etwa 215000 Mann Belagerungstruppen gegen ungefähr 280000 militärisch aus: gebildete Verteidiger, zu denen noch etwa 300000 Arbeiter mit haue und Schaufel gerechnet werden muffen. Die Forts find fast sämtlich starke Werke; die Verteidigungskunst hat vieles getan, dieselben durch Schanzen, Minen, Torpedos und öttliche hindernisse zu verstärken, und wenn auch Abenteuer und Schwindel in den Zerstörungswertzeugen der Parifer sein mag, so ist doch unsererseits jede Vorsicht geboten. Wir haben also einige Forts zusammenzuschießen, dieselben im Notfall burch Sturm ju nehmen, und das gewonnene Gelande ju weis terem Angriff auf die ausgesetzten Punkte des Stadtwalles zu benuten. Die geringere Zahl unserer Belagerungsgeschütze würde dafür fein hindernis sein, da wir dieselben auf einzelne besonders angreifbare Punkte ju richten vermögen, der Bes lagerer hat bei solchem Angriff fast dieselben Vorteile, wie der Belagerte beim Ausfall, die nämlich, daß er überlegene Rraft an einer Stelle zu sammeln vermag. Aber eine andere Erwägung ist nicht abzuweisen, die im Kriege oft die Opera; tionen der Feldherren gebieterisch beeinflußt. Jede Krafts äußerung wirkt auf den Feind, solange seine Kraft nicht völlig gebrochen ift, als eine herausforderung, und hat zunächst eine heftige Steigerung des Widerstandes zur Folge, ähnlich wie in ber Natur die Aufregung einer Elektrigität eine Spannung durch die entgegengesetzte erzeugt. An dem Tage, wo unser Angriffsziel zweifellos, ein entschlossenes Vorgehen an bes stimmter Stelle zu erwarten ift, wird auch der Feind all seinen Scharffinn und seine — nicht verächtlichen — Angriffsmittel nach derselben Stelle richten. Es ist wohl möglich, daß unser Oberkommando ein solches Richten der Widerstandsfraft und die dadurch dem Feinde ermöglichte Sicherheit der Berech,

nungen nicht für zweckbienlich halt. Jest ftößt der Gegner, der schweigsam eingehegte, tastend bald hier, bald dort bin: aus, an dem gaben Widerstande verarbeitet er seine gur Zeit vorhandene Angriffstraft, aber seine Unsicherheit und unsere Rube tragen mehr dazu bei, ihn zu lähmen, als seinen Ente schluß zu beflügeln. Und unsere untätige Wachsamfeit läßt unserem Verbündeten in der Stadt, dem Mangel an Lebens, mitteln, völlig Zeit, seine Arbeit zu tun, mährend ein Une griff von unserer Seite junächst wahrscheinlich neuen Rriegs, eifer aufregen würde, zumal er durch einige Tage oder Wochen, in denen um das Außenterrain gestritten wird, nicht einmal außerordentlich niederschlagend in Dhr und Gemüt der Pariser Wohl dürfen wir hoffen, daß unser fester Ungriff troß allem in einigen Wochen den Einbruch erzwingen würde, aber darüber darf man sich nicht täuschen, die Opfer würden sehr groß sein, ungleich größer, als durch das Abweisen der Ausfälle, zu welchen die Unternehmungslust der Parifer Ges nerale sich jest versteigt. Deshalb scheint uns die deutsche Armeeleitung genau das Zwedmäßige zu tun, wenn sie den Geschützangriff auf die Tage verspart, in denen die Abnahme ber Spannfraft in Paris so groß geworden ift, daß die deutschen Granaten als Beschleunigungsmittel für die Übergabe zu helfen vermögen. Db dieser Zeitpunkt schon jest eingetreten ist, ob er erst in mehreren Wochen zu erwarten ist, das wissen wir andern freilich nicht.

Eine naheliegende Frage ist, ob damals, Mitte September, als Paris zuerst eingeschlossen wurde, der sofortige Beschluß eines Angrisss besser gefördert hätte. Das ist möglich. Aber damals rechnete man auf schnellere Wirkung der Umschließung, man hatte große Not, durch Zusuhren auch nur das Leben des Heeres zu erhalten, ein Heransahren des Belagerungsparkes war, solange die Eisenbahn nicht uns gehörte, ohnedies ein weitanssehendes Unternehmen. Jest aber haben wir durch

lange, schwere Wochen fester Umstellung die Pariser so weit gebracht, daß nur noch die Dauer des letzten Aussössungsprozesses fraglich ist, jetzt ist es doch geraten, Schaufel und Haue nicht weiter in Tätigkeit zu setzen, als für die letzten Momente der Belagerung etwa nütlich wird.

Unterdes haben im Norden und im Suden von Paris die heere wader gefämpft, um die frangosischen Armeen des Nor: dens und der Loire zu zerstören, beide haben gegen Aber, macht wiederholt siegreich gerungen, ihre Führung erwies bie Restigfeit und harte Entschlossenheit, welche durch den Ernst der Lage nötig geworden ift. Es waren im Südwesten Orleans stromab der Loire für die kleine Armeeabteilung des Groß! herzogs von Mecklenburg noch harte Stöße des geschlagenen Feindes abzuwehren, der durch ein neues Korps verstärkt, wohl der Überlegenheit seiner Zahl vertraute. Aber aerade in diesem vieltägigen Rampfe bewährte sich glänzend die festere Bucht der Preußen. In der Kälte und dem Verluste brach die Rraft des Feindes plöblich zusammen, es mag ein schweres Ringen unter vielen Entbehrungen gewesen sein, auch die treuen Bayern mußten nach Orleans jurudgeschickt werden. — Über: haupt gehören die Gefechte um Orleans militärisch betrachtet zu den schwersten Leistungen dieses Krieges nach Tapferkeit und Dauer der Truppen und fester Führung. Die nächste Krafts anstrengung des Feindes, voraussichtlich die lette, haben wir im Norden zu erwarten, wo die Truppen desselben im Schut der zahlreichen Grenzfestungen gehäuft und die größten Uns strengungen gemacht werden, wie es scheint, auch vermittels Aberführung von Loirebataillonen durch Seeschiffe. General Manteuffel wird durch das Eintreffen der neuen Landwehr, divisionen im frangösischen Often instand gesetzt, seine ges trennten Bataillone zu einer beträchtlichen Macht zusammen, juziehen. Dem beabsichtigten Vorstoß der Nordarmee foll dies, mal ein Durchbruch der marschfähigen Pariser Besatzung nach Norden entgegenkommen. Wir haben also, falls der Entsschluß der Pariser nicht vorher schwach wird, noch einen Kampf — etwa bei St. Denis und den Stellungen des 4. Korps zu erwarten.

Weihnachten naht, und den Frieden sehen wir noch nicht. Wir Deutsche empfinden in dieser Festzeit tief das Leid, daß unsere Verwandten und Freunde sern von dem Tannengrün unseres schönsten Familienabends, inmitten der Winterkälte des seindlichen Landes blutige Arbeit tun und dulden müssen. Solche Wehmut wird hie und da als Mißstimmung laut. Aber wir möchten unseren zahlreichen Gegnern nicht raten, darauf irgend welche Hoffnung zu bauen. Der Deutsche hat den Krieg nicht gewollt, als er losbrach, das deutsche heer hat im Streit nie aufgehört den Frieden und die Heimkehr zu wünschen, aber Heer und Volk werden sest darauf beharren, daß der Krieg nur mit gründlicher Niederwerfung der frechen Feinde ende, die uns die Wassen in die Hand genötigt.

(3m Neuen Reich 1871, Nr. 1.)

Der Volkskrieg, welcher durch Trochu und Sambetta mit großer Energie organisiert worden, schafft militärische und polistische Verhältnisse, wie sie in den Staaten Europas noch nie und nirgend gewesen sind; auch die Feldzüge der Revolutionssteit bieten nur kleine Vorbilder des Ungeheuerlichen unserer Kämpse. Die Franzosen haben so gewaltige Massen notsdürftig neugeschaffen, daß wir vor Paris, an der Loire, um Amiens, in Vurgund die Minderzahl geworden sind. Jest kämpst seste in der Defensive. Überall die gleichen Aussgaben und die gleiche Kriegsweise. Ein hisiger, an Truppenstahl um das Doppelte, ja Dreisache überlegener Feind stößt heftig vor, wir haben den ersten Stoß abzuwehren, ziehen Truppen heran, gehen etwa um 2 Uhr nachmittags zum Uns

griff über und sehen ernsthaft nach dem Lauf der furgen Winters sonne, die jest unser bester Verbündeter geworden ift, denn wir haben nicht immer Reserven bei der hand, wenn die Rraft unserer Bataillone beim ersten starten Angriff verbraucht ift. Rommt der Abend, so haben wir als Tageserfolg etwa 500 bis 1000 Gefangene, vielleicht einige Geschütze aufzugählen, einen geringen Gewinn an Boden und Vereitelung des feind, lichen Vorstoßes. Aber in dem erfolglosen Kampf ist die lockere Heeresmasse des Gegners erschüttert, er muß in der Nacht trot Ralte und Entbehrungen bimafieren, der Menge wegen und um seine haufen zusammenzuhalten, mahrend unsere Sol; daten, welche obenein die mildere Winterfalte Franfreichs weit besser vertragen, unter Dach rasten. Nach wiederholten Ver: suchen vorzudringen, zieht sich der Feind gang zurück, immer in Unordnung, unsere Reiterei halt Nachlese, - wir sind fast müde, Gefangene zu machen — aber einen entscheidenden, den Feind vernichtenden Sieg vermögen wir zur Zeit nicht durchzusetzen. Das wird jetzt allerdings besser, ein neuer Nach; schub von ungefähr 150000 Mann, alte preußische Land; wehren, welche dazu bestimmt sind, andere Bataillone für das Feld frei zu machen, und die junge Einstellung dieses Herbstes werden uns sowohl im Güden als Norden die Möglichkeit größerer Operationen geben. Immer aber wird im ganzen unsere Aufgabe sein, die Gegner durch Ausdauer und Zähig, feit zu besiegen. Die sind unsere Truppen stärker geprüft und völliger erprobt worden, als in diesen letten Gefechten. Unsere Feldherren wissen, daß ihre Divisionen fast jeder Übermacht zu widerstehen vermögen. Als in den schweren Kämpfen vor Orleans bei der Heeresabteilung des Großherzogs von Med: lenburg ein Divisionskommandeur melden ließ, er könne sich ohne Unterstützung nicht halten, erhielt er zur Antwort, Unter: stühung sei nicht vorhanden, vermöge er sich nicht zu vertei; digen, so solle er angreifen. Gesagt, getan, und der Feind wich scheu zurück. In solcher Weise haben die Armeen Man; teuffel, Prinz Friedrich Karl und Mecklenburg den Entsatz von Paris fern zu halten, bis die Stadt fällt. Noch einige Wochen währt diese Kampsweise, möge den Deutschen daheim der Mut so dauerhaft bleiben als unseren Kriegern.

Trochu hat die gang verständige Annahme vom September. daß Paris sich nicht lange halten werde, als irrig erwiesen. Und er schafft uns unerwartete Prüfungen. Aber er hat dies durchgesett nicht durch ein Feldherrntalent, wie etwa Totleben vor Sebastopol entfaltete, davon ist in Paris wenig zu fpuren. sondern durch schonungslose Anwendung eines verzweifelten Mittels, das in seinen späteren Folgen weit furchtbarer für Frankreich sein wird, als gegenwärtig für uns. Er hat 250,000 Arbeiter in Paris bewaffnet, ausererziert, befoldet, genährt, gu herren der Stadt gemacht. Gerade die Volksteile, von deren Zerrüttung wir die schnelle Übergabe von Paris er: warteten, hat er mit Leib und Seele für die jetige Wirt; schaft gewonnen. Solange sie mit dem Gewehr spielen und einen Biffen Brot haben, find fie für Verlängerung des Wider, standes. Sehr unbequem für uns, schrecklich für die Zukunft von Frankreich. Oder meint man, daß jene die Gewehre und Patronen einst treulich abliefern, ihrer wilden herrschaft vers gessen und wieder ruhig in ihren Fabrifen arbeiten werden? Der frangösische General selbst hat für Frankreich eine Zufunft geschaffen, an die man ohne Staunen nicht denfen fann. Wie dort noch ein anderes Regiment, als das eines tyrannis schen Generals möglich sein, wie ein blutiger Rampf der Stände. der Landschaften gegen Paris vermieden werden soll, ver: mögen wir nicht zu sehen. Und Frankreich wird nach Men: schenberechnung auf mehrere Geschlechter die Schuld alten Frevel: mute büßen.

Der Krieg aber sieht jeht so, daß sich ein Zusammenbrechen des Feindes gerade durch diese Sefechte, die so arm an Tages,

erfolgen sind, sicher vorbereitet. Die Mutlosigkeit mag plöglich oder allmählich die Herrschaft gewinnen, sie breitet sich täglich

weiter, im frangösischen Bolke wie im heere.

Unsere Geschosse krachen endlich in die Forts von Paris! Daß die Franzosen noch leidenschaftliche Anstrengungen machen würden, um die üble Lage ihrer Hauptstadt zu bessern, war vorauszusehen. Im Norden, an der Loire, in Burgund wur: ten neue Massen zusammengezogen. Im Norden, wo der Aus, hebungsbezirk der Frangosen am fleinsten ift, hat General Manteuffel das feindliche Heer so weit in das Bereich der frans jösischen Grenzfestungen zurückgeworfen, als die Rücksicht auf Stärke und Aufstellung des eigenen heeres und die Rud; sicht auf gesicherte Verbindungen mit dem Pariser heer ge: statten. Ein vollständiges Zerftören der Massen des Generals Faidherbe wäre nicht durchzusetzen auch bei einer größeren Truppenzahl der ersten Armee, welche bis jest zwei schwache Armeeforps, etwa 50000 Mann im Felde hat. Norden stehen immer noch an 15 Festungen und feste Plage, darunter mehrere vom ersten Range, als schützende Dornbusche, welche dem geschlagenen Feind den Rudzug sichern, zur Ergan, jung und Neubildung des heeres dienen. Dort hinter den heden wird es dem General Faidherbe wohl noch mehr als einmal möglich sein, sich von seinen Siegen zu erholen. Die einzelnen Operationen des Generals Manteuffel sind bei der unvollstän; digen Kenntnis seiner Motive schwer zu beurteilen, aber wir Deutschen erkennen doch mit Freude, daß wir seine Bedeutung als Feldherr unterschätzt haben; auch würde bei der Beschaffen, heit seiner Aufgabe ein einzelner verfehlter Schachzug kaum zu ernstem Vorwurf berechtigen. In Burgund aber hat General Werder seine Truppen gesammelt, um einem neuen Angriff der Feinde zu begegnen, deren Lyon/Armee nach französischen Berichten General Bourbafi durch eine Armee verstärft, und von welcher nach zeitgemäßen Andeutungen der Journale

Gambettas etwas Außerordentliches erwartet wird: Störung unserer Etappenstraße, Entsatz Belforts, Durchbruch nach bem Elfaß, ja über den Rhein. Wir dürfen auf General Werder vertrauen, deffen kleines heer burch Nachschub - jumeist von Landwehren — verstärkt ift. Dieser General hat in dem Feld, jug von 1866 bei Lochow vor Gitschin und bei Königgräß sich als ein umsichtiger, bedächtiger Divisionär bewährt, der seine Rräfte ju schonen weiß, die Truppe fest in der hand bes hält, ruhig und sicher die Bodenverhältnisse beurteilt. Es war eine gute Wahl, daß ihm die Aufgabe jugefeilt wurde, welcher seine Persönlichkeit gang besonders entspricht. — Auch die große Loirearmee, die beste hoffnung Frankreichs, hat sich nach einer Neugestaltung von vier Wochen wieder zu bedeutender Zahl und dem Entschluß eines neuen Angriffs erhoben. Db die Führung des General Changy das Lob verdient, welches ihr die Franzosen zur Zeit spenden, sehen wir nicht. Aber mit besonderer Aufmerksamkeit betrachten wir seit den Gefechten von Orleans am Anfang Dezember die Bestandfeile seines heeres.

Man hat wiederholt gesagt, und die Franzosen selbst sind davon überzeugt, daß die Truppen der Republik sich besser schlagen, als die alten Regulären des Kaiserreichs. Das ist, so allgemein behauptet, ein Unsinn. Aber die Verwendung der Menschenkraft durch die französischen Machthaber ist mit der steigenden Not härter, schonungsloser, barbarischer geworzden, und in dem Volk selbst hat die Angstlage Frankreichs das Gefühl weit verbreitet, daß der Mann sich seinem Lande schuldig sei. Die Mehrzahl der zusammengerafften Hausen schlägt sich unsicher, wie bei jungen kaktisch unsertigen Truppen natürlich. Aber in den neuen Heeren der Republik kämpst auch ein neues Element, die begeisterte Jugend Frankreichs, neben vielem Gesindel und gepreßten Landleuten steht die Blüte des französischen Volkes, fast unseren einjährig Freis

willigen vergleichbar. Dieses Neue gibt den französischen Uns griffen zuweilen eine Rraft, Energie und heftigkeit, welche achtungswert sind. Es werden für diesen Rrieg unnütze Opfer, denn sie vermögen das Endergebnis nicht zu ändern, kaum aufzuhalten. Aber sie legen uns, wenn wir an die Zukunft denken, zweierlei nahe. Zuerst ist unleugbar, daß die zahl: reichen Sohne gebildeter und einflußreicher Familien, welche unter dem Banner der Republik fechten, sich auch als Republis faner fühlen lernen, im Gegensat jum früheren heer und jum Raiserreich. Deshalb vermindert die längere Dauer des Krieges die Aussichten der Napoleoniden oder einer anderen Familie auf Wiederherstellung ihrer Macht. Die Republik mag unfäge liches Elend über Frankreich bringen, sie hat einen gewissen Vor: teil vor monarchischem Regiment, sie wird nicht in gleicher Weise verhaßt, wie eine geschlagene Onnastie. Ihre Führer mögen sich schnell abnuten, Gambetta mag als ein phrasen, reicher Abenteurer allgemeinem hasse verfallen — was uns übrigens bei dem Charafter der Franzosen unwahrscheinlich dünkt — die Republik findet schnell neue Tageshelden und sie gibt der Jugend bei allen Leiden die behagliche Empfindung, daß jeder einzelne ein solcher Held werden fann. Deshalb ift mahr, scheinlich, daß es längerer Unordnung im Frieden und gefteis gerter Verwirrung in Verwaltung und Finang bedürfen wird, um die Franzosen zu einer Wiedererrichtung der Monarchie zu bringen. Wie bedeutsam das für unsere fünftige Stellung gu Frankreich sein muß, bedarf feiner Ausführung.

Ferner aber ist durch diesen Kriegsdienst der gebildeten Jugend den Franzosen die Möglichkeit gegeben, von dem bis, herigen Söldnerheer zu allgemeiner Dienstpslicht heraufzu, steigen. Sie würden diesen größten Fortschritt ihrer politisschen Neubildung zumeist aus Haß und Rachsucht gegen uns sich auferlegen. Denn sie ahnen bereits, worin das Geheimnis unserer größeren Kraft liegt. Aber diese Einrichtung würde —

wenn es gelänge sie festzuhalten, was allerdings zweifelhaft ift - gang leise und unmerklich das heer, den Idealismus der Nation, die Politik umformen. Menschenblut wird werts voller, die Familiengefühle werden in gang neuer Weise zu einer Überwachung der Staatspolitik herangezogen, die gebildeten und besitzenden Klassen hören plötzlich auf als Zuschauer in der Arena zu sigen und ihre Gladiatoren für den frivolen Ruhm Frankreichs zu verwenden; nicht nur die Journalisten, Advokaten und Priester Frankreichs werden über Rrieg und Frieden erkennen, sondern auch die Väter, welche ihre Sohne beim heere haben. Jedes heer aus allgemeiner Dienstpflicht macht das Volk zugleich friegstüchtig und friedlich, und die Politifer vorsichtig und mäßig. Diese segensreichen Wirkungen würden auch in Frankreich eintreten, trop der krankhaften Eitelkeit, trot der Unfreiheit des Einzelnen gegenüber den Tagesstimmungen, trop allem haß und Schmerz über ver: lorenes Landgebiet. Und deshalb sehen wir mit einer Teils nahme, in welcher sich nicht allein feindselige Empfindungen regen, auf die neuen Heere an der Loire und Rhone. lich, daß gerade aus ihnen die Bürgschaft für einen dauerhaften Frieden der beiden großen Nationen beraufwächst.

(Im Neuen Reich 1871, Nr. 2.)

15. Kriegsstimmungen im deutschen Bolf und Heer. Wer den Deutschen im Beginn des Jahres 1870 gessagt hätte, ehrbare Bürger würden nach einem Jahre mit Ungeduld die Zerstörung der häuser und Menschenleben in der lustigen Stadt Paris von unseren Granaten fordern, und unsere warmherzigen Frauen würden mit einem seindseligen Interesse die Abnahme der Lebensmittel in der belagerten Stadt beobachten, solcher Verkünder wäre als scheuseliger Uhu von allen Singvögeln der Presse angeschrien worden. Und doch ist nach einem Feldzug von wenig Monaten dies alles

wahr geworden, und es dünkt uns felbstverständlich. hat uns der heiße Rrieg so schnell die humanität verbrannt, deren wir so froh waren? Die Fremden, welche dem Rampfe zweier Nationen unwillig zusehen, sagen uns das laut genug. dieselbe Zeit, welche uns so hart gemacht hat, gibt der Mens schenliebe unserer Vereine, Arzte und Frauen fast überreiche Gelegenheit, den verwundeten und franken Feinden hingebende Sorge zu erweisen, sie öffnet auch dem eigensüchtigen Mann das herz und die Börse für die Frauen und Rinder unserer Soldaten, überall in Stadt und Land wird deutlich, wie sehr der Krieg die edelste Tugend der Menschen, die opferfreudige hingabe an den Staat gesteigert hat. Wohl aber ift in der Größe der Zeit, welche wir durchleben, auch etwas Furchts bares, Ungeheures, das in jedes Gemüt eindringt. Dies sind die Tage, in denen eine Menschenpflicht die andere stößt, in den Herzen, wie in den Taten. Und mancher Frau, welche auf den Bahnhöfen in harter Winterfalte Speise und Erant an die gefangenen Franzosen austeilt, ift solcher Samariter, dienst zugleich wie eine Bitte um Berzeihung, daß sie den Tod des Franzosen wünschen muß, der sein Gewehr auf ihre Liebsten im Felde anlegt. Die deutsche hausfrau liest mit innerem Mißbehagen, daß die plagende Bombe in Paris eine Mutter und ihre fleinen Kinder, die sich an sie gedrängt, zerschmettert habe. Und sie fragt, war das erlaubt und nötig? Die nächste Stunde bringt ihr die Antwort. Eine Rugel aus Paris hat ihr den Gatten getotet, den Vater ihrer Rinder, den Ernährer ihrer Familie, und vor ihr liegt fortan ein ödes Leben, ein langer Kampf mit Not und herznagender Sorge. Zwangen unsere Geschosse, welche in die Stadt flogen, eher gur über, gabe, fo lebte der Gatte, der Bater noch.

Solchen Widerstreit der Gefühle erregt der Krieg in allen Seelen. Denn er verfündet unaufhörlich durch den Donnerston seiner Geschütze, daß der Einzelne und sein Leben vers

schwindend wenig sei gegen das Leben seines Volkes, und daß jeder Einzelne sein Leben und seine Habe hinzugeben habe für sein Volk. Es ist eine schwere Lehre für uns Kulturmenschen, welche die Ordnung und der achtungsvolle Fremdenverkehr des Friedens weich gemacht hat. Aber es ist keine neue Lehre. Sie ist in ihrer harten Größe und ihren äußersten Folgezungen einst weit stärker empfunden worden. Wir schaudern, wenn wir in Römerberichten lesen, daß die Frauen der Kimbrer nach verlorener Schlacht auf der Wagenburg die eigenen Kinzber geköket und dann sich selbst am Leitseil der Wagen erz drosselt haben. Damals freilich war kein Leben außer dem eigenen Volkstum möglich, außer als rechtlose Ware in Sklaverei.

Weit stärker noch, als der Bürger daheim, empfinden dens selben Widerstreit unsere ehrlichen Soldaten. Und nur die Aufregung des Rampfes, die Sorge um das eigene Leben, endlich die harte Gewöhnung an Blutarbeit helfen ihnen dars über hinweg. Vor allem Brauch und Form zwilisierter Kriege führung, welche die notwendige Zerstörung feindlicher Wehr: fraft mit jeder möglichen Schonung des Wehrlosen und seiner habe zu erreichen sucht. Daß solche Schonung in einem vom Feinde verteidigten Ort, vollends in einer Festung während der Belagerung unmöglich ist, hat stets für selbstverständlich gegolten. Und wir fürchten, fein Fortschritt der Zivilisation wird, solange Rriege geführt werden, die Nichtkämpfenden in diesem Fall von der Mitleidenschaft des Kampfes befreien. Wenn die Franzosen jett über das Beschießen von Paris Ges schrei erheben, in Wahrheit nicht, weil es endlich erfolgt, sone dern weil es ihnen nicht vorher angezeigt ist, so gleichen sie verzogenen Anaben, welche sich jede Unart gestatten, über die wohlverdiente Vergeltung außer sich geraten.

Um schwersten aber lastet die Not des Krieges auf der Seele des Soldaten, wenn er zu seiner Verteidigung und Hale tung tun muß, was gegen den Brauch zivilisserten Krieges ist.

Es ift ein wilder, menschenvertilgender Rrieg geworden. Wie gleich im Vortrab des französischen Heeres das schwarze Gesindel aus Afrika ein Vorspiel gab, wessen man sich von der Kriegführung der Feinde zu versehen hätte, so haben auch die Franzosen des Zivils sich von den ersten Tagen an in großer Zahl abgeschmadt und töricht gegen unsere Truppen bes nommen. Wohlhabende entwichen feige, ließen die leeren Häuser ohne haushalt jurud und zwangen die einquartierten Soldaten aufzuschlagen und sich die Lebensmittel zu plündern. Sie selbst haben die Verwüstung ihrer Wohnungen verschuldet. Die Masse der Bevölkerung verhielt sich zornig, hochfahrend, ungestüm, auf dem Bahnhof von Nancy fanden die stets zu: sammenströmenden haufen ein dauerndes Vergnügen darin, die abgehenden Züge mit wüstem Geschrei: à bas les Prussiens ju begleiten. Dergleichen haben unfere Soldaten zuerst mit musterhafter Geduld ertragen, sie haben vor Weißenburg ihr Brot an die Turkos verteilt, welche auf der Erde kauerten und ein Halsabschneiden erwarteten, sie haben wochenlang sich redlich Mühe gegeben, durch freundliche "Dui's" und "Mutterchen" mit den Frangösinnen in behagliches Verhältnis zu kommen, welche in der Rüche wütend mit den Löffeln warfen. lich wurden unsere Leute auch hart. Seit vollends der Sa; vonarde Gambetta Prämien auf Bruch des Ehrenworts setzte, das Landvolk zu heimtückischer Austilgung ihrer feindlichen Einquartierung aufforderte, verständiges Fügen der Bürger in das Unvermeidliche der Quartierungslast für Verrat am Vaterlande erklärte, seit ein grausamer und höchst barbarischer Volkskrieg als das republikanische Rettungsmittel Frankreichs gefeiert wurde, seitdem ist auch der Deutsche genötigt, den Krieg so zu führen, wie ihn die unselige, politisch hilstose Nation sich begehrt hat. Er erschlägt die Bauern und verbrennt die Dörfer, in denen seine verwundeten Kameraden erschossen und verstümmelt worden, aber er fühlt den Jammer in tiefster Seele, er flucht den verruchten und gewissenlosen Volksführern Frankreichs, welche solchen barbarischen Nachekrieg befohlen und als tugendhaft gepriesen haben und er wälzt in Stunden der Trauer auf ihre Seelen die Verantwortung für die schwere Tat, zu welcher sie ihn genötigt. Seine Sehnsucht nach Frieden und nach der Heimat ist seitdem sehr groß geworden.

Unser heer ist in gewissem Sinn durch sein endloses Rächers Rastlos und unverdrossen zieht der Soldat amt ermüdet. mit geborstenen Stiefeln durch den Schlamm oder den Schnee der verwüsteten Landstraßen, er schlägt oder widersteht mit dem Selbstgefühl eines erprobten Kriegers jeder Übermacht der Feinde, aber seine Tapferkeit ist nicht mehr das frische Rriegsfeuer des Monats August, sondern der strenge, feste Griff eines Arbeiters, der ein Ende machen will. Jeder weiß, daß es gilt auszudauern, und den Franzosen kommt der Wunsch nach dem Ende mahrlich nicht zu Gute. Aber wenn der Deutsche die endlosen Saufen der Gefangenen vorwärts treibt, und wenn er durch die verkohlten Trümmer eines frangosischen Dorfes gieht, so sieht er gleichmütig auf Erfolg und Zerstörung. Nur selten wird auf dem Marsche und im Quartier noch Ges sang gehört. Er war in diesem Rriege überhaupt weniger häufig, als in früheren. Wenn das heer die Beschießung von Paris ebenso eifrig begehrte, als die Bürger in der heimat, so war letter Grund der Wunsch, einen fraftigen Schluß der harten Arbeit zu erleben.

Noch ist die blutige Winterarbeit im fremden Lande nicht zu Ende, und alle Vorhersagungen, daß dies Ende nahe sei, haben sich seither als trüglich erwiesen. Aber fest wie unsere Krieger steht auch unser Sinn auf dem Ausharren bis zu gutem Frieden. Seit dem Treffen von Wörth wußten wir, daß wir mit jedem Siege die Staatsgewalt, welche im Lager der Feinde den Frieden zu schließen vermochte, in kleinere Stücke zerbrachen, nach Sedan standen unsere Führer fast betroffen vor den politischen Folgen eines unerhörten Sieges, der zu: gleich die Möglichkeit, Frieden zu schließen, austilgte. die herrschergeluste der Franzosen sich mit der roten Freis heitsmüße aufgepußt haben, erfannten wir als neue Aufgabe die Männer dieser Republik den Franzosen abzunuten, wie wir den Kaiser beseitigt hatten. Aber erst in diesen schweren Monaten des Winters machen wir den Franzosen fühlbar, daß sie eine Buße zu zahlen haben für viele Jahrzehnte übers mütiger und frevelhafter Bedrohung des europäischen Fries bens. Jest erst mag ein Bertrag geschlossen werden, der Dauer hat, ein Friede im September hatte nur tödlich verletten hochs mut jurudgelaffen.

Und unsere Tapfern selbst, was wird der Krieg in ihnen geandert haben, und wie werden fie ju uns jurnatehren? --Entwöhnung von friedlicher Tätigfeit, Reaftion usw. — Diefer Frage gegenüber erlauben wir und einen furgen Vorschlag. Die heimkehrenden wollen wir fest an das herz schließen und forglich pflegen, so warm wir nur vermögen, und im übrige.; bem guten Stoff vertrauen, den wir in ihnen hinausgesandt haben. Manchem von ihnen wird die Aufregung noch lange in Leib und Seele wirtschaften, mancher wird seinen Frieden mit der gesetzlichen Ordnung des Staates nur spät und uns vollständig machen, dafür werden andere stärker, fester, ges hoben durch edles Selbstgefühl heimkehren. Und die mit den Waldteufeln aus den Ardennen und aus Afrika fertig ges worden sind, werden sich zu Hause auch nicht wie Kinder gängeln laffen. Opposition wird's übergenug geben, Rrapburftigfeit und Arger werden nicht fehlen, aber die gange Ration wird sich jahrelang doch fühlen wie eine große Familie. Die Vor: urteile des Standes, der enge Egoismus persönlicher Inters effen find unfern fraftigften Jünglingen und Mannern flein geworden gegen die höchsten Interessen der Nation, der große und freie Bug, welcher durch einen welterschütternden Rampf in das Wesen der Sieger gekommen ist, wird dem ganzen ers wachsenden Geschlecht als der beste Segen dieses Jahres zu Gute kommen.

Im Neuen Reich 1871, Dr. 8.)

Raiser Wilhelm hat einen guten militärischen Grund, in seinen Telegrammen jett zuweilen das Wetter zu erwähnen. Denn die Tätigfeit unserer Artillerie vor Paris wird dadurch gebieterisch beeinflußt, an trüben Tagen, bei aufgeweichtem Boden war das Zielen auf die entferntesten Gegenstände uns möglich, die Sprenggeschosse gegen die Forts wühlten sich in den Boden, oft ohne zu explodieren. Deghalb sendet jeder flare Win: tertag auch ein helles Licht in die friegerischen Stimmungen unserer heerführer. Es läßt sich schon jest überseben, daß die Beschießung der Stadt fast genau die Folgen hat, welche man erwartete, aber burchaus nicht mehr ausrichtet; sie ift weniger ein militärisches Mittel, als eine Züchtigungsmaßregel, ste steigert das Mißbehagen der Pariser und hilft ihr Selbste gefühl beugen. Der massive Bau der Stadt beschränft die ausbrechenden Feuersbrünfte, die Entfernung macht eine Ber; einigung der Feuerwirkungen auf einzelne Gebäude der er; reichbaren Stadtteile unsicher, der Verluft an Menschenleben, leider auch von Nichtkämpfern, würde, selbst wenn er noch bes beutender wäre, den egoistischen Sinn der Bevölkerung nicht brechen, jumal er einem großen Teil der inneren Stadt gar nicht sichtbar wird. Aber die wachsende Unsicherheit und die hörbar gewordene Bedrängnis der Lage werfen ihre dunklen Schatten immer dichter über das frivole Geschlecht, das bis, her an tollen Täuschungen über seine Machtmittel sich gefestigt hatte. Die Franzosen haben die Ehre, den Namen eines deuts schen Volksstammes zu führen, aber trot ber frankischen Beis mischung in ihrem Blut sind sie bis heut Kelten geblieben, wie sie vor 1900 Jahren Casar schilderte. Dieselbe behende

Unstelligfeit und Erfindungstraft in praktischen Dingen, die rührige Selbstverherrlichung, dasselbe schnelle Aufblasen zu pompofer Empfindung, die gläubige Abhängigfeit von jedem Tagesgerücht, das treulose Mißtrauen gegen ihre Feldherren und das Geschrei von Verrat nach jedem Mißerfolge, ders selbe scharf ausgeprägte Volkscharafter, welcher einst ben Römern lange zu schaffen machte, legt noch heut unseren Feld; herren nach einer Reihe der größten Erfolge besondere Schwie; rigkeiten in den Weg. Nicht was diesem Volke geschieht, son: dern was es sich einbildet, ist die Hauptsache, alle Tatsachen werden dort in den Gemütern durch maflose nationale Eitel; feit und weitverbreitete Reigung zur Lüge verzogen. Wie ihre Rochfünstler von je verstanden haben, eine Rape in ein Kanin ju verwandeln, so formen sie sich behend jede Schlappe in einen Erfolg, jeden leidlich verlaufenen Rudzug in einen Sieg um. Und in dieser eifrigen Gelbsttäuschung und Täuschung anderer find alle gleich und einig, Diftator, Generale, Jour, nalisten, das Volk der Straße. Da dieser Erbfehler einige Wirkungen hat, welche andere Völker durch gahe Charakter, festigkeit durchseben, so zwingt er unser Oberkommando zu besonderer Vorsicht. Es gilt alles zu vermeiden, was den Fran, zosen eine Handhabe werden könnte für das elastische Auf: springen. Durch ein seltenes Zusammentreffen von überlegener Feldherrnfunst und von Glud ift uns bis jest jeder wesents liche Nachteil erspart worden. Aber die ganze Reihe großer Siege, viele tausend eroberte Geschütze, 350000 Kriegsgefangene würden und nicht zu einem baldigen Frieden helfen, wenn es den Frangosen nur einmal gelänge, einen unzweifelhaften, wesentlichen militärischen Erfolg zu erringen. Das ganze Land würde wie elektrisiert aufstehen und neue große Opfer und Siege, eine Verlängerung des Kampfes ins Ungewisse müßten folgen. Die Entsendung der Loirearmee und des Generals Bourbafi nach Burgund ift, militärisch betrachtet, eine ver:

zweifelte Maßregel, denn ihre stille Voraussetzung ift, daß man frangösischerseits aufgibt, von einer Bereinigung aller Streitfräfte und von gleichzeitigem Angriff auf die Armee des Prinzen Friedrich Karl und das Belagerungsheer eine Rets tung zu hoffen. Aber sie ist ganz besonders auf das Wesen der Franzosen berechnet, denen ein Durchbruch in den Elfaß als begeisternder Erfolg gelten würde. Deshalb ift die Spannung, mit welcher von unserer Seite die Verteidigung des Generals Werder betrachtet wird, sehr natürlich. Dort forderte militäs rischer Brauch, daß nach Vereinigung der Korps Werder und Zastrow (der lettere ist älterer kommandierender General) ein neuer Führer gestellt wurde, General Manteuffel. Der lette Vorstoß der Loirearmee hinterließ den Eindruck, daß er im gangen schwächer und mit schlechterem Material geführt war, als der frühere von Anfang Dezember. General Changy wird jest wohl mehrere Wochen bedürfen, sein heer für einen neuen Rückzug wieder feldtüchtig zu machen. Mit der haupts armee der Feinde geht es unzweifelhaft zu Ende.

Uns allen sind Gedanken und Wünsche in diesen Tagen nach Versailles gerichtet, wo der greise König aus seinem Heer; lager, inmitten seiner Feldherren zum preußischen Krönungs; tage seinem Volk die Annahme der Kaiserkrone verkündete. Die Hohenzollern halten viel auf die großen Gedenktage ihres Hauses. Ob dem kriegerischen Herrn selbst der neue Name als stolze Poesse seines Fürstenamtes, und als der Lohn für die zweihundertjährige Arbeit seines erlauchten Geschlechtes erscheint? Wir wissen es nicht. Aber wir alle empfinden, daß er, der maßvolle, rastlos tätige Kriegsherr diesen äußeren Schmuck nicht bedurfte, um als eine hochpoetische Gestalt in der Seele des Volkes für alle Zeiten zu dauern. Dem deutzschen Heere wird er immer König Wilhelm bleiben. In diesem Verhältnis des königlichen Feldherrn zu seinem Heere lebt etwas so Großartiges und Altertümliches, daß es einem Fremzeitwas so Großartiges und Altertümliches, daß es einem Fremz

den und Nichtmilitär schwer wird, die eigenartige Gewalt dieser idealen Empfindungen zu würdigen. Es ift in Wahrheit die alte Gefolgetreue. Es ist ein Massengefühl, wie es sich nur in der Gemeinsamkeit großer Versammlungen erzeugt, es geht wie ein elektrischer Strom durch aller Seelen, es beein: flußt gebieterisch auch den Migvergnügten, es ist ein durche aus persönliches Verhältnis, das den Soldaten bis zu völliger Selbstentäußerung und zu unbedingter hingabe an den königs lichen Keldherrn bindet. Und es war auffallend, wie schnell sich dieses Treugefühl den nichtpreußischen heerkörpern mit: geteilt hat. Der heffe, Badenser, Schwabe, auch der Bayer und Sachse empfinden vor diesem Könige mehr oder weniger ftark dieselbe Zugehörigkeit. Man hat im Streit für freie Selbstbestimmung des Bürgers oft die militärische Selbst: entäußerung mit Mißtrauen betrachtet, aber sie ift gang ohne 3weifel ein Quell der Tatkraft und der unwiderstehlichen Tapfers feit unserer Bataillone, ein wundervoll starkes und echt deutsches Gefühl. Und wir sehen nicht, daß diese Treue den Deutschen in friedlicher Zeit verhindert, seine Interessen im Gegensat jur Regierung zu vertreten. Rehrt der Soldat zu seinem bürgers lichen Beruf gurud, fo bewahrt er seine militärischen Emps findungen in stiller herzkammer, er wählt j. B. als Berliner am liebsten die entschiedensten Oppositionsmänner und stimmt in ben Bezirksvereinen für außerste Magregeln, er fährt bei Gelegenheit als Landwehrmann nicht ohne innere Bedenken in den blauen Rod, aber im Felde und bei großer Gelegenheit im Frieden bricht aus dem geheimen Winkel seiner Seele dies persönliche Soldatenverhältnis zu seinem Ariegsherrn doch mit der alten Gewalt hervor. Das scheint uns zur Zeit keine schlechte Bürgschaft für die Zukunft.

Neben dem König hat der Kronprinz vollen Teil an der Liebe und Begeisterung des heeres. Ihm war vergönnt, mit einer Armee, welche fast alle süddeutschen Truppen einschloß,

die ersten Siege zu erkämpfen und noch bei Sedan die Ents scheidung herbeizuführen. In der schwierigen Stellung als Befehlshaber eines zum großen Teil nichtpreußischen heeres hat er eine vortreffliche Art bewährt, die verschiedenen Elemente zu verbrüdern. Er hat seine Süddeutschen feineswegs mit bes sonderer huld bedacht, als ob er um ihre Zuneigung werbe. Im Gegenteil, er hat ihnen zugemutet, was sie irgend leisten konnten, er hat den Befehlshabern ein ernstes Urteil nicht erspart, und er hat den Banern im Anfang mehr als ein: mal gezeigt, daß er sich bei schwerem Dienst am meisten auf die Preußen verlasse. Aber gerade durch die gemessene hal: tung und Gerechtigfeit gewann er zuerst das Zutrauen; daß er überall zum Siege führte, steigerte die Wärme, die herze volle und ehrliche Freundlichkeit gegen die einzelnen tat das übrige. Und ihm zumeist verdanken wir das brüderliche Ver; hältnis unter den Truppen und daß der Bayer am liebsten mit den Preußen Urm an Urm geht. Bei dem Kronpringen vermag wohl selbst der Fernstehende zu beobachten, wie jenes persönliche Verhältnis des fürstlichen Feldherrn zum Soldaten in dem Gemüt des Fürsten sich darstellt. Auch die Gemeinen sind ihm Kameraden für Leben und Tod, er spricht zu ihnen nicht herablassend und gnädig, sondern mit einem so deutlichen Ausdruck von menschlichem Anteil und mit Anflug von guter Laune, daß den Leuten das herz aufgeht. Ebenso ihm selbst. Es begegnete ihm, als er einem Gemeinen eine feltene milis tärische Auszeichnung überreichte, daß er in seiner Freude den Tapfersten unter den Tapferen beim Ropf nahm und füßte. Es war durch einige Augenblicke lautlose Stille, den Leuten zitterten die Gewehre in der hand. — Aber nicht nur als Führer der Truppen erprobt hat sich der Fürst, auch für andere Inter; essen hämmert dies eherne Jahr an dem reinen Metall seiner Seele. Er ist ein beherzter Mann, und er hat durch die Rube und mutige Zuversicht seines Wesens in dem Rat der Alteren

eine Bedeutung gewonnen. Möge uns allen einst zum Segen werden, was dieser Feldzug Gutes in ihm gereift hat.

Da hier auf deutsche Rriegsfürsten die Rede kam, so darf der Name eines Dritten nicht verschwiegen werden, der unter den Führern des deutschen Heeres schnell zu einer hervor: ragenden Stellung gelangt ift, Kronpring Albert von Sachsen sein Lob an dieser Stelle wird nicht als lonale sächsische Artige feit ausgelegt werden. Er gilt aber in dem engeren Rat der Generale, welche den Raiser umgeben, für eine der guten hoffs nungen des deutschen heeres, bei weitem für das größte milis tärische Talent unter den nichtpreußischen Führern. Streng gegen seine Truppe, ein umsichtiger, fester Feldherr, der selbst arbeitet, zuverlässig, jeder Aufgabe gewachsen. Er hat bei Met, Beaumont, Sedan, vor Paris in seiner schlichten Weise alles gut gemacht, nicht ihm fallen die großen Berluste ber Sachsen am 30. November und 2. Dezember und das Furcht; bare ihres Kampfes mit spärlichen Erfolgen zur Last: wohl aber hat er hervorragenden Anteil an dem Entschluß zum Bombardement. Er war es, der selbständig auf der Osifront die Vorbereitungen traf und den Geschützkampf gegen den Mont Avron begann. Und es ift für uns Deutsche eine neue Unnahme, mit der man sich vertraut zu machen hat, daß dem neuen Raiserreich das Königshaus Sachsen einen der bedeus tendsten Reichsfeldherren stellt. Der Kronprinz hat auf die Frage, was aus Sachsen wird, eine unerwartete Antwort gegeben. Wir aber dürfen hoffen, daß die Erfahrungen, welche er als Feldherr erworben hat, auch dazu helfen werden, die Sonderstellung des 12. Korps in der Bundesarmee so weit aufzuheben, als zum Borteil des Korps und eines einheitlichen Geistes im heere noch nötig ift.

(Im Neuen Reich 1871, Nr. 4.)

Die Mitte des Januar hat, wie wir hoffen dürfen, die Entscheidung des Arieges gebracht. Sämtliche drei Feld;

armeen der Frangosen durch starte Schläge gurudgeworfen, jede Möglichkeit eines großen Durchbruchs in den Elfaß und eines Entsates von Paris genommen, in der Stadt Paris durch Ausdehnung der Beschießung über neue Stadtteile die Hoffnungslosigkeit allgemeiner gemacht. Es war eine Woche glänzender Siege, der größten Erfolge, sie hat an der Loire, im Norden, in Burgund, vor Paris zusammen mehr als 40000 Frankosen in Gefangenschaft gesandt. Immer deuts licher wird bemerkbar, daß die letten beschleunigten Neubil; dungen der Reinde nicht imstande waren, feldtüchtige Urmeen zu schaffen. Sogar der härteste Kampf, der von Werder gegen Bourbafi, ungefähr 35000 Mann gegen etwa 90000 Mann, in welchem ein Armeekorps und die badische Division gegen fast dreifache Übermacht in Winterfälte, bei höchst unvollständiger Verpflegung durch drei aufeinanderfolgende Tage rangen, selbst diese schwere Leistung, welche nächst der um Orleans vom 30. November bis 5. Dezember wohl die härteste Anstrengung eines arößeren Truppenkörpers war, hat uns an Toten und Verwundeten kaum mehr als 1500 Mann gekostet. Wie schmerze lich dieser Verlust ist, und wie viel zur Schonung des heeres auch die guten Anordnungen des Feldherrn beigetragen haben, die Verlustziffer beweist doch, daß das feindliche heer nicht mehr die frühere militärische Ausdauer aufzuwenden ver: Ahnlich war das Verhältnis der Verluste bei dem schönen Sieg, den Göben bei St. Quentin gegen die doppelte Übermacht erkämpfte. Wir sind überzeugt, daß das Ober: kommando des heeres den großen Fortschritt durch diese schweren Kämpfe vielleicht noch freudiger würdigt, als das deutsche Volf. Denn in Versailles hat man doch den Ernst der lage seit dem Spätherbst gang anders erkannt, als daheim.

Dennoch möchten wir über den Zeitpunkt der — bereits eine geleiteten — Übergabe von Paris nicht Täuschungen verfallen. Noch ist dort die Niedergeschlagenheit, soweit uns ein Urteil zusteht, nicht groß genug, um den jähen Fall hochgeflogener hoff: nung zu bewirken. 3war sind die ersten Vertragseröffnungen gemacht, aber es ließ sich bei dem Charakter der Belagerten ans nehmen, daß sie gänglich unannehmbar sein würden. Und wenn endlich der Augenblick eingetreten ist, wo die Wucht unserer Waffen bezwungen hat, dann werden mehrere Tage nötig sein, die Einnahme der umfangreichen Landschaft, welche uns Paris heißt, zu bewirken: die Abergabe und vorsichtige Besetzung der wiche tigsten Forts, die Abführung der Regulären und Mobilen, die Entwaffnung der Nationalgarde, vielleicht Besehung der Bahn: höfe, der befestigten Rasernen und einiger Quartiere, welche eine Sicherung und Verbindung mit der äußeren Landschaft leicht Durch ein Überwachen der Zufuhren behaupten wir die herrschaft über die Stadt wirksamer, als durch die uns ausführbare Besehung der gesamten häusermasse. Wir muffen gefaßt sein, daß der nächste Monat herankommt, bevor die Übergabe zur Tatsache wird.

Die gehobene Stimmung unserer obersten Leitung erkennen wir auch aus den letzten gelungenen Antwortschreiben des deutsschen Reichskanzlers, deren eines die Rechtsertigung des Bomsbardements war. In der Tat hatte das Beschießen eine Wirstung, die uns nicht zumeist am herzen liegen darf, die aber ganz unbestreitbar den Franzosen zu Gute kommt. Wenn es, wie wir jetzt sicher wissen, dahin gewirkt hat, den Widersstand von Paris um einige Wochen abzukürzen, so war es die humanste Maßregel, welche wir in der Hand hatten, die Leisden der Bevölkerung zu mindern. Denn die Jahl der täglichen Opfer, welche von den Parisern auf etwazwanzig angegeben wird, erreicht nicht den zehnten Teil der Opfer, welche den Entbehrungen, der Kälte und dem hunger in der belagerten Stadt täglich versfallen. Diese Opfer zählt man in Paris nicht. Die steigende Zisser der Todesfälle durch Krankheiten spricht aber vernehmlich genug.

Mit besonderem Behagen geschrieben und ein Meisterstück

diplomatischen Stils ist das andere Schreiben des Grafen Bismard, worin derfelbe herrn Jules Favre die Genehmigung, Paris zu verlassen, verweigert. Wie befannt, hatte herr Favre in weitschweifigen Ergüssen zuerst erwogen, ob er zu der Pontus, Ronferenz nach London zu reisen habe, dann fast in demselben Atem sich aufbauschend die Aufforderung zur Teilnahme als eine Anerkennung der gegenwärtigen Regierung Frankreichs durch die Vertragsmächte verfündigt. Es ist fein größerer Gegensatz denkbar, als zwischen dem breitspurigen und markt; schreierischen Ton der französischen Veröffentlichung und der höflichen Vernichtung, welche das Schreiben des Reichskanzlers dem Franzosen zu Teil werden läßt. In dem deutschen Schreiben wird mit einem wahren Katerhumor herrn Favre bemerklich gemacht, daß er selbst durch seine triumphierende Behaup; tung, die Teilnahme an der Konferenz begreife in sich die Un: erkennung der tatfächlichen Regierung Frankreichs, den Bes lagerern die Möglichkeit genommen habe, ihm einen offiziellen salvus conductus auszustellen. Außerdem könne er schwerlich sich über die Verweigerung beklagen, da er selbst den Anges hörigen fremder Gesandtschaften den Austritt aus Paris ver: weigert habe, endlich, er sei jest doch wohl in Paris unent: behrlicher, als bei einer Pontusfrage. — Wir meinen, daß dies Schriftstück den Frangosen, welche zu lesen verstehen, eine größere Demütigung sein muß, als ein verlorenes Treffen. Aber eine wohlverdiente. Denn das ganze Unglück der Frans zosen war, daß Romanschreiber, Journalisten, Advokaten der Tribune und beifallslustige Pfassen seit Dezennien den frankösischen Stil verdorben haben. Es ist hart, daß wir mit blus tigem Rot die Schülerhefte ihrer Politif durchforrigieren muffen.

(3m Neuen Reich 1871, Nr. 5.)

Übergabe von Paris, Besetzung sämtlicher Forts durch unsere Geschütze, Aussichten auf nahen ruhmvollen Frieden.

Dies waren die großen Verkündigungen der letzten Woche. Während der harte Winter noch einmal mit eisigem hauch über die dichte Schneedecke blies, schrien in den Städten die Verkäuser der Flugblätter den kommenden Frühling dem Volke aus, die Glocken läuteten und die Leute drängten sich unter dem Flaggenschmuck der Straßen. Der erste frohe Gestanke bei dem Eintressen der großen Botschaft war doch an die hunderttausende unserer Mütter und Frauen, denen jetzt die quälende Sorge um die entsernten Lieben von der Seele genommen wird, der nächste dankbare an unsere Männer im Felde.

Die Telegraphendrähte, zeither oft lakonisch, sind plötlich wortreich geworden, den ganzen Tag folgen einander die bes deutsamen Meldungen, wir sind wieder in die Tage nach Sedan zurückversett und erwarten das Außerordentliche mit einem Bedürfnis regelmäßig erneuter Aufregungen, welches uns fast ein Gefühl des Mißbehagens gibt, wenn nicht jede Stunde Größeres in regelmäßiger Steigerung verfündet. Wir sind so lange gewöhnt, mit unseren Gedanken im Relde ju leben, daß wir erstaunt um uns sehen werden, wenn wir einst in Frankreich nichts mehr zu fordern haben. Und doch, jest dürfen wir es sagen, wir sind zugleich voll tiefer, banger Sehnsucht nach dem Frieden. Wir, die wir in der heimat mit pochendem herzen das Große und Furchtbare vernahmen, das unsere Lieben in der Ferne getan, wir haben geringere Dauerhaftige feit im Ertragen des Unerhörten erwiesen, als die fämpfenden Krieger felbst. Denn sie waren in Tätigkeit, wir sorgenvolle Zuschauer.

Ist es nur darum, daß uns das herz bei allem Sieges, jubel nicht so leicht wird, wie wir selbst erwarteten? Sind es nur die Nächtlänge vergangener Spannung, Trauer und herber Sorge, die noch leise in uns tönen? Oder ist es das Vorgefühl neuer schwerer Pflichten, die uns erwarten, ist es

Uhnung des Verhängnisses, das dem deutschen Volk durch diesen Krieg bereitet wurde? Sanz plötzlich ist alles Wahr; heit geworden, ja mehr als die Mutigsten des lebenden Sesschlechts geträumt, ersehnt, gewollt. Nicht die Sefahren fürchten wir, die uns auf der Höhe drohen, zu der wir uns in Wassen emporgerungen, aber wir erwägen als Deutsche in ernstem Nachdenken das Maß unserer Kraft.

Wir wissen, daß uns jest ein Friede kommt, fast gang so wie wir ihn von dem Feinde fordern wollten. Selbst wenn ein fernerer Widerstand durch Frankreich versucht werden sollte, er könnte nach menschlichem Ermessen nur kurze Zeit ver: Aber wir begehren einen dauerhaften Sieg, d. h. einen solchen, der uns nicht der Gefahr aussetz, bei irgend einer politischen Katastrophe wieder zu verlieren, was wir er: tämpft. Wir wollen es auf unsere Seelen und unser Gewissen nehmen, deutsche Landgenossen, welche sich jett als Frankosen fühlen, wieder zu Deutschen zu machen. Wir wollen an Lands gebiet behaupten, was zur Sicherung unseres Oberrheins durche aus und unumgänglich nötig ist, nichts weiter, nicht mehr. Sagen unsere Feldherren, daß wir das frangösische Met und Belfort nicht entbehren können, um das deutsche hinterland und den Elfaß zu behaupten, so dürfen wie diesem Erwerb nicht entsagen, obwohl wir wissen, daß er kein Gewinn für unsere nationale Kultur ist, und daß wir die Franzosen dort nie zu Deutschen machen werden. Aber den leichtbeschwingten Ratgebern, welche im Erobererrausch uns noch weiter über frangösisches Volkstum ausbreiten möchten, haben wir ernst: haft zu widerstehen. Denn wir werden mit dem deutschen Grenzland ohnedies soviel Not, Sorge und volitische Beschwer auf uns laden, daß das lebende und das nächste Geschlecht reichlich damit zu tun haben wird. Dieser Gewinn, der der zweitgrößte des Krieges, ist fein Siegespreis, der unfer Leben behaglich macht. Es ist in Wahrheit eine schwere Last, die wir

auf uns nehmen müssen, um unserer Nachkommen willen und für die Enkel derer, die uns in den alten Reichsstädten jenseits des Oberrheins verwünschen.

Aber alle Stimmen aus dem Volke dringen jest nur jus fällig und gedämpft an das Ohr der Wenigen, welche über die Gestaltung unserer Zufunft entscheiden. Auch dies bes brudt und. Es ift mahr, in den großen Rrifen vor Rrieg und Frieden faßt sich die Willensfraft einer Nation immer jus sammen in wenigen Menschen, vielleicht in einer einzigen herrschenden Mannestraft. Solcher Führer Charafter und Einsicht wird in diesen entscheidenden Tagen jum Schicksal für das menschenreichste Volk. Die ist die Bedeutung des eine gelnen Mannes gegenüber seinem Volk größer und die Ver: antwortlichkeit furchtbarer, aber nie verdient er auch mehr ein rücksichtsvolles Urteil, als in solchen Stunden, wo er zumeist aus seiner eigenen Einsicht und Rraft die lette Entscheidung für alle zu holen hat. Gerade darum aber fühlen wir als eine Beschwerung für unsere höchsten Führer, daß sie in so ges waltiger Zeit so weit von ihrem Volk entfernt sind, in fernem Land, ohne die stille unablässige Einwirkung, welche die Meis nung der Vertrauten, Parteien, des Volkes sonst ihnen selbst jur Freude und jum Arger auf sie ausübt.

Für alle ersehnen wir die Heimkehr. Für unsere kaiser, lichen Herren, denen wir eine größere Abwechslung in dem geselligen Verkehr wünschen, als der Klub schlachtenbesuchender Fürsten zu Versailles bietet, für unseren Reichskanzler, dessen Herrschergewalt sich vor den Parteien im Reichstag besser be, währen kann, als in seinem Gegensat, zum großen General, stab, für unsere Generäle und Offiziere, denen ihr Hausen unter Prachtmöbeln, Wandbildern und Sevresporzellan der verlassenen Villen nicht die ehrliche deutsche Genügsamkeit verderben soll, endlich für unser Heer, dem nach unerhörten Leiden und Taten die Ordnung und Liebe der heimat so not tut.

Freilich ist die Kriegsarbeit nicht ganz beendet. Zwar ist dem General Manteussel gelungen, Bourbaki in die Schweiz zu drängen, aber Garibaldis Umstellung ist noch nicht ersfolgt. Die größte Verlegenheit jedoch ist die Verprovianties rung von Paris. Jene Franktireurbande, welche bei Toul die Sisenbahnbrücke sprengte, hat den Parisern einen größeren Verlust an Menschenleben bereitet, als unsere Veschießung. Unsere Armeeleitung hatte in großartiger Weise durch Magazine und Verträge im besetzten Land für Herbeischaffung von Lebensmitteln gesorgt. Alles war weise ausgerechnet, um außer dem Heer auch die Stadt zu erhalten. Jeht sind wir zwar noch in der Lage, mit Anstrengung unserer Armee die Zusschren zu sichern, wie aber soll dies während der nächsten acht Tage für Paris geschehen? — Auch das ist herbe Verzgeltung!

(3m Meuen Reich 1871, Mr. 6.)

16. Das "Retten" und "Rollen". Bitte an unser heer. Vier Jahrtausende geschichtlichen Lebens sind nötig gewesen, bevor in der sittlichen Empfindung kultivierter Völker der große Grundsatz herausgebildet wurde: Privateigentum der Feinde, so weit es nicht den Zwecken des Krieges dient, ist unverletlich. Noch heut wird dieses menschenwürdige Gebot, das durch herkommen überliefert und durch neue Verträge auf Gut zur See ausgebehnt ist, von den Franzosen nicht anerkannt. Frangösische Generale durften beim Beginne des Krieges wagen in ihren Korpsbefehlen die Soldaten durch die Aussicht auf ben Raub in Feindesland zu ermutigen, frangosische Kriegs, schiffe haben deutsche Kaufmannsgüter als Prisen fortgeführt und Kauffahrer auf offener See verbrannt, die Aufregung des Volkskriegs durch zuchtlose Banden zerstörte für nicht wenige Ortschaften in Frankreich die Voraussehungen, unter denen Schonung des bürgerlichen Eigentums im Rriege möglich

wird. Dennoch freuen wir uns, daß der Waffenstillstand den Rückfall unserer Marine in die alte Seebeuterei verhindert hat, und daß die "Augusta" ihre vergeltende Kreuzfahrt gegen Transportschiffe ins Werk setzte, welche dem Bedarf des seinds lichen Heeres dienten.

Denn kein großer Fortschritt der Menschheit ist so teuer erfauft, als die edle Lehre, daß Leben, Ehre, Freiheit, habe bes Nichtfämpfers in Feindesland geachtet werden muffe; Ströme von Blut sind vergossen, unfägliche Trübsal von huns dert Geschlichtern vergangener Menschen darum geduldet wor: den. Auf dieser Lehre allein beruht unsere hoffnung, daß der grause Zerstörungsprozeß der Kriege nicht unseren Kriegern eine sittliche Verwilderung bereite, nicht irgend einmal unserem Volke einen Untergang der Kultur, Sitte und Bildung, und einen Rückfall in die Barbarei der Urzeit herbeiführe. wer in diesem Kriege das herz beängstigt fühlt durch die Schauer: bilder eines Schlachtfeldes, der fann am nächsten Morgen wieder auten Mut gewinnen, wenn er den deutschen Kameraden in frangösischem Rramladen seinen Beutel ziehen sieht, um den kleinen Einkauf gewissenhaft zu bezahlen. Denn um den handfesten Mustetier, der die frangosische Zigarre prüfend beschaut, stehen als unsichtbare Zeugen viele gute Geister unseres Volkes, die seit undenklicher Zeit für unsere Seelen gearbeitet haben, und deren irdische Namen ihrem Schützling, dem ehr: lichen Pommer, vielleicht nur wenig befannt sind, eine große erlauchte Genossenschaft: Kant und Goethe, Friedrich der Große und Luther, bis zurück zu den Aposteln des neuen Testas ments und vielleicht noch älteren Lehrherren aus deutscher Vorzeit.

Die ältesten Volkskriege erstrebten Austilgung des gessamten feindlichen Stammes, Aneignung seiner Habe und seines Weidegrundes. Der Eigennut lehrte bald Gefangene bewahren. Aber durch das ganze Altertum wurden Bewass;

nete und Wehrlose, Männer, Frauen, Rinder getotet oder ju Sklaven gemacht, ihre gesamte habe gehörte dem Sieger, das Weib hatte als Sklavin keinen Ansvruch auf Schonung Auch zur Zeit der römischen Raiser galt dieser Kriegsbrauch, nur besonderer Vertrag oder die Enade des Keldherrn gönnten dem schwächeren Teil günstigere Bedins gungen. Durch die Germanen fam noch vor dem Christen, tum bessere Behandlung der Frauen in die Kriegführung. Die Frauen der Teutonen wollten sich gefangen geben, wenn die Römer gelobten, ihre Ehre zu schonen, da dies verweigert wurde, toteten sie sich selbst; aber der Gotenkönig Totila ließ einen seiner Krieger hinrichten, weil er an einer Jungfrau in dem eroberten Reapel gefrevelt hatte, und als die Franken am Ende der Wanderzeit verwüstend von Kranfreich aus in Italien einfielen, war ihnen bei den übrigen Germanen der härteste Vorwurf, daß sie die Frauen nicht verschont hatten. Seit im sväteren Mittelalter die Fehden meist unter Landsleuten geführt wurden, seit das Christentum allmählich die harte Sklaverei in die Hörigkeit milderte, seit das Ritterwesen die Ehrbegriffe des Kriegers gleichmäßig bildete, und vor allem seit geprägtes Geld reichlicher umlief, gewann der fämpfende Gegner das Recht, sich in gewissen Formen zum Kriegsgefangenen zu ers geben, er wurde nicht mehr Stlave, sondern durfte sich ohne Minderung seiner Ehre freikaufen; zwar wurden auch die unbewaffneten Manner der feindlichen Partei ju Gefangenen gemacht und beim Frieden "geschatt", d. h. nach dem Guts achten des Siegers mit einer Lösungssumme belegt, aber Frauen und Rinder wurden nicht gefangen und nicht geschatt; zwar verfiel die gesamte habe der Feinde dem Sieger, aber die Frauen behielten ihrer Ehre wegen die Rleider auf dem Leibe, die rittermäßige Frau ihren ganzen Schmud; zwar blieb das Rind die besondere Beute der Offiziere, aber Redervieh zu beuten, ziemte dem Reisigen und dem Landsknecht nicht, das nahmen im Notfall nur ihre Dirnen und Buben. Solcher Rriegsbrauch, oft durch größere Wildheit heimischer Lands, fnechte und der Fremden, zumal der Spanier migachtet, dauerte in der sittlichen Empfindung der Deutschen bis in das siebe zehnte Jahrhundert. Immer aber war der Krieg vor allem Raub und Zerstörung der feindlichen habe, auch des Privats besitzes, das "Brennen" galt für das wirksamste Mittel, zu schrecken und die Kräfte des Feindes zu schwächen. Da die Städte in der Mehrzahl befestigt waren, konnten sie sich durch Vertrag mildere Bedingungen - jum Vorteil für die Raffe des feindlichen heerführers - sichern, aber die Dorfhäuser des kandstrichs schwanden bei längerem Kriege vom Erdboden. Es ift sehr merkwürdig, daß die nächsten Fortschritte zu besserer Menschlichkeit in dem fürchterlichsten Kriege der Welt, dem dreißigjährigen, gemacht wurden. Freilich gerade, weil er der längste war und unerhörten Notstand schuf. Während gegen die Wehrlosen unfägliche Greueltaten verübt und weite blühende Landschaften in Busteneien verwandelt wurden, während die Generale im besetzten Land Wälder niederschlugen und das holt zu Spottpreisen veräußerten, große Bibliotheten und das Silberzeug reicher Städte und Fürstenhöfe in das Ausland verfuhren und während die Artillerie die Kirchenglocken, ihr besonderes Beutegut, abschnitt und verkaufte, bildete sich bei den zahlreichen Söldnerheeren ein fester Ariegsbrauch aus. Bunachft gegen die feindlichen Rrieger, unter denen jeder Göldner alte Kameraden wußte. In der Schlacht mußte "Quartier" gegeben werden, wenn es gefordert wurde, mit dem Gefangenen wurde "Kartell" geschlossen, d. h. er gelobte nicht zu fliehen; zwar gehörte dem Sieger, mas er in den Rleidern barg und von dem Gefangenen war es schicklich, dies selbst darzubieten, aber wer "holländisches Quartier" erhielt, behielt bereits, was sein Gürtel umschloß. Das Lösegeld der Gefangenen war im ganzen niedrig und durch die Zahlung konnte man jederzeit frei werden. Auch den Nichtkampfern half die Net und habsucht der heere. Privateigentum fonnte gegen Bahs lung einer Summe durch eine "Salva Duardia" Schutz ers halten, die Landschaften und Gemeinden konnten das gemein; same Eigentum und das ihrer Bürger durch eine Bausche sablung — die Kontribution — vor der Plünderung retten. 3war wurde oft gezahlt und doch geplündert, aber die Vers wüstung selbst zwang den heeren wie dem Volke die Erkenntnis auf, daß die Bewahrung des Privateigentums ebenso sehr ein Lebensinteresse der feindlichen heere sei, als der Einwohner. Um Ende des Krieges war Verachtung und haß gegen die Generale, welche im Verdacht besonderer Raublust standen, allgemein und sehr laut, und als in dem nächsten Geschlecht die Frangosen ihre Feuerbrande in die Städte und Dörfer der Pfalz warfen, erhob sich weit über die Grenzen Deutschlands ein Schrei des Abscheues so gellend, wie er bis dahin von Unbeteiligten noch niemals erhoben worden. Der neue Status despotischer Landesherren, welcher aus gedrillten Soldaten ein stehendes heer formte, hatte genügende Gründe, diese humane Einsicht praktisch zu verwerten. Der seghafte Bürger mar von dem neuen heerwesen durch eine weite Kluft geschieden, seine Miliz, wo sie noch bestand, wurde von dem Regenten mit Migbehagen und Verachtung betrachtet, das fürstliche heer, welches auch in seiner Verpflegung so gesondert als möglich gehalten wurde, sollte den funstvoller gewordenen Krieg allein führen, der Bürger sollte steuern und arbeiten, damit das heer erhalten werde. Und es machte wenig Unterschied, ob er im besetzen Land des Feindes wohnte, auch dort war er als Steuerzahler, Quartiergeber, Kontribuierender nötig, ja es war dem feindlichen Feldherrn Gewinn, wenn die ganze Verwaltung des besetzten Landes unversehrt blieb, die Maschine der Beamten regelmäßig wie im Frieden fortarbeitete. Der deutsche Feind legte seitdem schwere Lasten auf Stadt und Land. aber nicht mehr durch die Willfür von taufend Einzelnen, fon: bern in geordneter Beise. Damit ber Bürger bas ju tragen vermochte, mußte er geschont und geschütt werden. Noch bes stand freilich in den roben heeren die alte Freude am Plünz dern, aber die Kriegszucht war streng geworden, der Stock des Offiziers bedräute täglich. Wieder einmal sollten die Deutschen unter Napoleon die Leiden feindlicher Rriegsherr; schaft ertragen. Der Grimm des Volfes über die Forderungen der Soldaten, den Übermut der Offiziere, die Erpressungen der Generale, das sechsjährige, unerhörte Aussaugen der preus fischen Landschaften half zu dem Freiheitstriege. laufen im Lande zahllose Geschichten umber von den Räubereien des faiserlichen heeres, und fast jeder frangosische Feldherr hat im deutschen Volf einen sehr bestimmten Ruf hinterlassen. Unsere begeisterte Jugend hat die Einwohner Frankreichs nach unserem Einmarsch 1814 nur selten entgelten lassen, was die Soldaten des Raisers an uns gefrevelt, und von der höchsten heeresführung wurde Frankreich mehr geschont, als preus Bischem Eifer damals recht war. Seitdem haben fünfzig Friedensjahre, die Zunahme humaner Bildung, innigere Ber, bindung der Bölfer viel getan, das Urteil über Erlaubtes und Unerlaubtes im Kriege zu läutern. Manches, was noch 1813 in den heeren für herkömmlich galt, darf von den Zeite genossen nicht gebilligt werden. — Die letten Rriege in Schles, wig und Offerreich haben nach der Zerstörung wieder emsige Arbeit der humanitat hervorgerufen, sie brachten uns außer der großartigen Einrichtung unseres Sanitätswesens und dem Vertrag gegen Sprenggeschosse bei handfeuerwaffen vor allem die Verträge über Achtung des Privateigentums gur See.

Solch kurzer Rückblick kann in Wahrheit erheben. Denn er zeigt, wie unablässig Gesittung und Menschenliebe arbeiten, den großen Naturprozeß, welchen wir Krieg nennen, für die sittliche Empfindung der Lebenden erträglich zu machen. Und

die schnellen Fortschritte der Menschlichkeit seit den letten zwei Jahrhunderten lassen erkennen, wie man unserer Zeit schweres Unrecht tut, wenn man ihr vorzugsweise Förderung der Selbstsucht zur Last legt. Wenn vor zweitausend Jahren die Römer eine gallische Stadt im Kriege besetzten, so entleerten ste die häuser, indem sie die Männer töteten, die Frauen und Kinder an Sklavenhändler verkauften, welche den Legionen folgten, wie jest die Lieferanten unserem Seere; als vor wenia Monaten einer unserer schneidigsten husarenoffiziere, Ritts meister von der Lancken, drei Tage bei der Kamilie eines Res dakteurs in frangösischer Departementsstadt einquartiert ge: wesen war, rief ihn beim Abschied die alte Mutter des Hauses an ihr Rrankenbett, dankte ihm, und bat ihn, wenn er einmal verwundet werden follte, doch nur in ihr haus gurudgus fehren, damit sie ihn pflegen könne. Und die kleine Geschichte ift nur eine von gablreichen ähnlichen.

Wir Deutsche haben für die menschliche Schonung Feindes im modernen Kriege wohl am meisten getan. erst durch unsere Leiden, denn fast alle größten Rriege der Neuzeit wurden durch unfer Herzblut genährt. Dann durch die Beschaffenheit unseres heeres und die allgemeine Dienste pflicht. Wir, jur Zeit wir allein, senden unsere gesamte blühende Jugend in das Feld, es sind die Besten unseres Volkes, welche in Frankreich siegen und fallen, nicht nur die Vertreter unserer militärischen Runft, sondern auch ein gutes Teil unserer Bes sigenden, Gelehrten, Richter, Volkslehrer. Wir haben aber deshalb auch weit höhere Pflichten durch unfer heer zu er: füllen, als andere Völker, wir können nicht, wie zur Zeit die Franzosen, die Engländer tun, und achselzudend entschuldigen bei Übergriffen und schweren Taten unserer Armee, die ja nur ein Wertzeug des Staates sei mit alten Standesfehlern, und die keineswegs die beste Sitte und Einsicht in sich trage. Bei uns ist das heer auch das Volk, die Ehre des heeres unsere

Ehre, seine Sitte die unsere, wir haben keine bevorzugten Volks, schichten außer dem Heer, die wir als Bewahrer sauberer Emp; sindungen und idealer Habe rühmen dürfen. Jede Verwilderung und jede Verwirrung der Sitte und Ehrlichkeit, welche der Rrieg in unser Heer bringen könnte, würde dem Mark unseres Lebens schaden. Und nicht aus patriotischem Stolz und aus verständigem Interesse allein folgen unsere Gedanken mit ängstlicher Spannung den Laten und Stimmungen des Heeres, es sind unsere Liebsten, um die wir sorgen, unsere Verwandten und Freunde, Blut von dem unseren, sie unsere Freude und ein Leil unseres besten Lebens.

Der Rrieg wirft den Ausziehenden plötlich aus dem festen Gefüge bürgerlicher Ordnung in ungeheuerliche Berhältniffe. Kast alle gewohnten Schranken des Lebens sind ihm gefallen, nur der militärische Gehorsam und das Pflichtgefühl bändigen ihm den Sinn. Er muß in einer steten Lebensgefahr sich bes haupten, er muß toten und gerstoren, er lebt in unaufhör: lichem Wechsel der stärksten Triebe, der gewaltigsten Leiden, schaften. Böllige Selbstopferung und hingabe bis zum Tode und dicht daneben harte Selbstsucht, schredenvoller Kampf um das Leben die furchtbarfte Erschöpfung durch den Marsch, und gleich darauf eine lockende Fülle von Genuß den ihm die Beimat nur selten bietet; heut verbrennt er ein Dorf der Franktireurs, durchstößt die Meuchler seiner Kameraden mit dem Bajonett und wirft ihre Leiber in die Flamme, morgen wiegt derselbe Mann die Kinder seines frangösischen Wirts auf dem Schoß, fühlt warmes Mitleid mit der abgehärmten hausfrau und teilt seine Mahlzeit mit den Darbenden. Solches Dasein macht schnell sorglos und gleichgültig gegen fremdes Privatinteresse. Es fördert durchaus nicht das Nachdenken über allerlei, mas dem Soldaten erlaubt und unerlaubt ist. Wenn hier zu wenigen Beispielen bemerkt wird, wo das Recht des Soldaten aufhört, und das Unrecht anfängt, so soll nur bedächtig auf einen Punft gedeutet werden, den unsere Krieger im Grunde genau so aut fannten, wir wir anderen alle, und der erst in der Bedrängnis der feindlichen Fremde einzelnen undeutlich geworden sein mag. Die Beobachtungen dafür sind im heere selbst gemacht. - "Privateigentum in Feindesland, soweit es nicht den Zwecken des Krieges dient, ist unverletz lich." Die schwierige Frage ist nur, was dient dem Rriege? Und ferner: "Der Soldat hat von dem Wirt nur Quartier und in der Regel bestimmt vorgeschriebene Verpflegung zu bes anspruchen, alle Leistungen einzelner und der Gemeinden wer: den von dem militärischen Rommando auferlegt und durch die Ortsobrigfeit, Präfeft, Maire usw. verteilt." Auch die Une wendung dieser Vorschrift wird oft unmöglich. Der Soldat fommt am Abend nach langem Marsch todmüde und hungrig in das Quartier und fordert sein Effen; er findet ungefügige Wirte, welche nichts zu effen haben oder dies vorgeben. Er sucht also selbst nach, schlägt grimmig Türen und Rasten auf. Das ist unzweifelhaft nicht in der Ordnung. Er foll den Fall melden, d. h. er soll in der Nacht, in fremdem Ort zu dem Unteroffizier, Feldwebel, hauptmann laufen, er weiß aber aus Erfahrung, daß er von diesen wieder jum Maire geschickt wird, und daß der Maire, wenn er überhaupt gur Stelle ift. wahrscheinlich auch nicht zu helfen weiß. Ift das Dorf bes reits ausgesogen, so kommen viele Soldaten mit ähnlicher Rlage und der hauptmann ift in seiner barbeißigsten Stime mung. Der Soldat hilft sich also selbst, so gut er kann. Bei dem Suchen findet er ein hemd des Bauern. Das eigene, das der Soldat seit 14 Tagen auf dem Leibe trägt, ist so uns säuberlich, daß ihm davor graut. Er nimmt also das hemd des Franzosen. Er weiß, daß das Unrecht ist. Könnte er sich mit den Quartiergebern verständigen, so würde er gute Worte barum geben, ja vielleicht etwas aus seinem Beutel dafür zahlen. So aber verhärtet er sich in Jorn. Seine Stiefeln

sind zerrissen, er hat den ganzen Tag den Schlamm der Lande straße an den Füßen gefühlt. Sein Wirt trägt gute Stiefeln. Er swingt ihm einen unwillkommenen Tausch auf, oder noch lieber, er nimmt die Stiefeln still fort, wenn er fann. neues Unrecht, sein Offizier soll die Lieferung befehlen. Aber der Soldat sett voraus, daß der Offizier über die neuen Stiefeln wegsehen wird, weil ihr Erscheinen ihm eine Mühe spart. — Der deutsche Soldat, welcher so wirtschaftet, gehört nicht zu den besten der Kompagnie, auch nicht zu den schlechtesten, er ist von dem Mittelgut. Der schlechte nimmt auch die Uhr, die sich ihm darbietet, um sie dem Marketender gegen eine Flasche Rognaf zu verkaufen, und der brave versagt sich auch bei hunger und Durft jede Gewalttat. Es ift feine patriotische Redensart, sondern herzerfreuende Wahrheit, daß sich aus dem Kleins leben des Heeres neben ungähligen Übergriffen aus Not und Begehrlichkeit ebenfalls zahllose Beispiele stellen lassen von stiller Entsagung und wahrhaft heldenmütiger Enthaltsams feit unserer Soldaten gegenüber dem feindlichen Wirt. wir werden jeden Eingriff des Soldaten in habe und Gut der Fremden schonend beurteilen, wenn dieser Eingriff nur dazu dient, ihm sein schweres Tagesleben erträglich zu machen, aber wir werden den nicht für einen ehrlichen Soldaten halten, der aus dem Gut der Feinde für sein späteres Leben Ges winn sucht.

Wie dem Soldaten gelingt auch dem Führer nicht immer, das Eigentum seindlicher Bewohner nach den Forderungen der Kriegsvorschriften und der Humanität zu behandeln. Ein Hauptmann sendet in das nächste Dorf nach einem Faß Bier oder Wein für seine Kompagnie, der Beauftragte sindet die Dorfstraße durch drei bis vier Fuhrwerksreihen gesperrt, er hat Mühe, in einen Bauerhof zu dringen, dort eilt er in den Keller, läßt das Faß herausschroten, schirrt die Pferde des Bauern an den Wagen und sucht schnell den Rückweg, um von seiner

Kompagnie nicht abgeschnitten zu werden. Er würde wohl den Lieferungsschein schreiben, der weinende Frangose denkt nicht daran, vielleicht ift feine Tinte im hause, den Maire vollends aufzusuchen fehlt die Zeit und Freiheit des gesperrten Weges. Der Requirierende weiß, daß der Bauer Pferde und Wagen, die nur für eine Wegstunde gur Fortschaffung bienen sollen, nie wieder sieht; läßt seine Kompagnie den Wagen frei, so wird er sogleich von einer andern mit Beschlag belegt, vielleicht von Unbefugten, Marodeuren oder Marketendern. Wer nimmt sich im Felde Zeit, ihr Necht zu prüfen? Die Armees gendarmen haben sich im gangen als ungenügende Polizeis einrichtung der heerstraße erwiesen, Profose haben wir nicht und die Willfür im Benugen von Fuhrwerken war in Wahre heit ein großer Übelstand. Der hauptmann weiß, daß er dem Landmann einen Wert von einigen hundert Talern vernichtet, um seiner Mannschaft einen Trunk gu schaffen, und daß dem Franzosen auch die Möglichkeit einer späteren Entschädigung genommen ist, und doch begeht er in dem Drange des Marsches gar kein oder nur ein sehr kleines Unrecht. Von der Erfrischung, die er seinen Leuten bringt, mag mehr abhängen als das Fuhre werk und der Bauerhof wert find. Und wenn nicht, so emps findet er sicher, dies sind unsere Leute, jenes sind Feinde. — Weniger günstig wird das Urteil über einen höheren Führer sein, wenn dieser (etwa beim Einmarsch in die Champagne) für seine Offiziertafel aus den Privatkellern der kleinen Stadt fämtlichen Champagner einfordern läßt. Wir gönnen unsern Offizieren jeden guten Trunk, gonnen auch den Franzosen, daß sie ihn bezahlen, aber diese Art des unnötigen Eingreifens in Privatbesit ist für einen der Großen unseres heeres nicht vornehm genug. Der Kronpring des deutschen Reiches dachte anders: was sein Feldtisch außer den feldmäßigen Bestimmungen der Intendantur bedurfte, das wurde, wie solchem Herrn schick, lich, von seinem Marschall den Franzosen bezahlt. Wie denn

im ganzen die Verkäufer der besetzten Landesteile alle Ursache haben, die offenen Börsen unserer Offiziere zu preisen.

Aber freilich dieser Krieg, der wie eine fremdartige Helden, sage in die Prosa unseres ehrlichen Lebens drang, hat auch den Feingebildeten unseres heeres, und gerade diesen am meisten, eine eigentümliche Versuchung bereitet. Als unser heer seinen Ning um Paris schloß, betrat es eine Gegend, in welcher fast alles, was Reichtum, Lurus, schöne Erfindung und Runst der Franzosen zu schaffen vermochte, in zahllosen Villen, Landhäusern, Schlössern dem Schickfal des Krieges preisgegeben, dalag. Es war eine ganze Landschaft voll Schätze, ohne Menschen, ver: zaubert wie aus dem Märchen, eine unabsehbare Zahl von Schlössern Dornröschens. Schon hatten frangösische Banden ihr Raubwerk daran begonnen, aber es war doch überviel von Pracht und Zierlichkeit zu schauen. Und alles unter dem Fluche des Rrieges, vieles im Bereich der frangösischen Geschütze, welche unablässig ihre vernichtenden Geschosse gegen die ver: lassenen Besittümer der Pariser schleuderten. In diesem Land, ftrich richteten sich unsere Truppen ein, Offiziere und Goldaten hausten monatelang unter den Bronzeuhren, Marmortischen, Damastbehängen und funstvollen Möbeln, swischen goldenen Spiegeln, Olgemälden und Rupferstichen der Parifer Ins dustrie. Die Mustetiere aus Posen und Schlessen zerschlugen Die samtenen Sofas, um sich weiche Lagerstätten zu schaffen, sie behingen auf Vorposten ihren Unterschlupf mit Damast und Brokat, sie gertrümmerten die gierlich ausgelegten Tische und holten die Bucher aus den Bibliothefzimmern, um damit an den falten Winterabenden zu heizen.

Wer Freude hatte an Schönheit und Eleganz häuslicher Einrichtung und Genuß an edlem Kunstwerk, den mußte solche Zerstörung, die sich wie von selbst machte und täglich Werte von hunderttausenden zu vernichten drohte, wohl dauern. Es war jämmerlich, das schöne Bild eines berühmten Malers zu sehen,

dem unsere Soldaten mit Kohle ihre Zusätze aufgemalt hatten, eine hebe mit abgeschlagenem Urm und geschwärztem Gefäß, eine kostbare buddhistische handschrift mit Goldschnitt und schonen Verzierungen, welche gerriffen in das Kamin flatterte. — Und all diese Herrlichkeit war der Zerstörung geweiht; was unsere Mannschaften nicht gemütlich für ihren Tagesbedarf ver: wendeten, das mochte am nächsten Tage eine frangosische Gras nate in Asche verwandeln oder ein Haufe fremdes Gesindel beis seite schaffen. Es schien fast Verdienst, schone und geschmack volle Studen gur eigenen Freude und andern jum Genuß gu erhalten. So dachten einzelne an ein "Retten" beweglicher habe, welches, dem Vernehmen nach, auch vornehme und anspruchs; volle Männer beim heere nicht immer mit scharfer Kritik be: trachteten. Soldaten verhandelten an Juden und Unterhändler, welche zahlreich von Versailles aus umherstreiften, um billige Einkäufe zu machen; auch manche Offiziere dachten an den Schmuck der eigenen Wohnung und die Lieben daheim; was leicht zu verpaden war, Rupferstiche und Olbilder, fam in Gefahr ausgeschnitten und "gerollt" zu werden. Mit guter Laune und ohne Arges zu denken, sannen sie darauf, das herrenlose Gut der lieben heimat zuzuwenden. Schon wird einzelnes davon bei uns unbefangen als Beute gewiesen, aus dem Feuer gerettete Bände der faiserlichen Bibliothek von St. Cloud und Ahnliches. Dies zwingt zu einer bescheidenen Mahnung an die Grundsätze zivilisierter Kriegführung, die unser Heer mehr als jedes andere zu vertreten das Recht und die Pflicht hat. Alles, was in dem Gebiet um Paris verlassen steht und liegt, ist gar nicht herrenloses Gut. Die Eigentümer waren gezwungen, das; selbe den Zufällen des Belagerungskrieges preiszugeben, wenn aber unter diese Zufälle auch die Aneignung durch unsere Offis ziere und Soldaten gehört, so haben unsere Offiziere und Soldaten dafür Rede zu stehen, den Fremden, ihrem eigenen Gewissen und der Ehre unserer Nation. Was die Zufälle

bes Arieges zerstören, mussen die Franzosen tragen. der kostbarste Diwan zerbrochen wird, um ein paar armen deuts schen Musketieren durch einige Stunden sanfte Rube zu geben, so ist es für das französische Möbel immer noch viel Ehre: wenn ein Füsilier Lederschwärze oder Puppulver in der koste barsten Sevresschale bewahrt, so dürfen wir das lächelnd ans sehen; wenn er sein Kamin mit einem prachtvollen Froissart in Menaissanceeinband heist, so werden wir die Zerstörung bedauern, wenn ihm aber nichts anderes zur hand ist und er aus Mangel an Einsicht handelt, ihn nicht einmal schelten dürfen. Das ist das Schicksal des Rrieges, der schonungslos nimmt, was seinen Zweden dient. Von dem Augenblid aber, wo wir dem Munsch nachgeben, die Zerstörung von Werts vollem abzuwenden, dürfen wir, was uns wertvoll erscheint, für feinen andern retten, als für den Eigentumer. welcher Unterschied ist zulett zwischen einem "Retter" und "Roller" und zwischen dem verachteten Leichenräuber, der auf den Schlachtfeldern Börsen und Uhren der Toten für sich sammelt?

"Doch wir kennen den Eigentümer der Villa nicht." Für ernsten Willen ist der Name leicht zu ersahren und auch eine Bergungsstätte, in der ihm Aussicht auf Wiedererlangung wird. Niemand darf von uns fordern, daß wir solcher Mühe uns unterziehen. Dem deutschen Offizier wird wohlanstehen, seine Mannschaft zur Schonung anzuhalten, darüber hinaus geht seine Pflicht nicht. Nur an Gewinn für sich selbst darf er nicht denken. Und wir meinen, die letzten Tage werden manchem wackern Mann, dem dies Sachverhältnis in den Kriegs; stimmungen nicht so erschienen war, wie uns daheim, die Augen geöffnet haben. Monatelang erschien ihm das schöne Frauen; porträt seines Schlaszimmers vogelfrei und es liegt bereits aus dem Rahmen gelöst. Jeht nach der Übergabe von Paris steht der Besißer des Schlosses plöhlich bleich und verstört

vor ihm. Der Deutsche mag dem Franzosen gerade ins Auge sehen, wenn er ihm mitteilt, wie die Verwüstung durch die wechselnde Besahung nicht zu verhindern war, aber wir beneiden den tapfern Mann nicht um seine Empfindungen, wenn er den Franzosen händeringend vor dem leeren Rahmen stehen sieht, der einst das Vild seiner Tochter umschloß.

"Wohl, man rette nicht selbst. Aber warum nicht von den händlern kaufen?" Sollte einer unserer zierlichen herren aus dem Fürstenklub von Versailles also fragen, dann möge er die treugemeinte Antwort entgegennehmen, ein Wann von sicherem Selbstgefühl kauft keine Ware, von der er weiß, daß sie auf unehrliche Weise in den handel gekommen ist.

Unseren Lieben aber, Offizieren und Mannschaften unseres Heeres rufen wir innig zu: Wir sind stolz und glücklich über eure Kriegstaten, erhaltet euch auch als Menschen der Nation wert und ehrwürdig. Kehrt, o kehrt aus diesem furchtbaren Kriege alle zu uns zurück mit lauterem Gewissen und mit reinen händen.

(3m Neuen Reich 1871, Rr. 7.)

17. Nach der Übergabe. Während wir den Ausfall der französischen Wahlen abschäßen und den Nachrichten über Zusammentritt der Nationalversammlung lauschen, bilden sich um Paris nach der Ergebung die Anfänge friedlichen Verkehrs, welcher so eigentümlich ist, wie dieser ganze Krieg. Die Bez dingungen der Übergabe wurden im Heere und daheim nicht ohne stillen Widerspruch aufgenommen; daß der Einzug den Siegern wenigstens aufgeschoben, daß der Stadt, der eigentzlichen Anstisterin dieses Krieges, nicht durch unser Heer die wohlverdiente Demütigung bereitet werden sollte, hat hier und da verstimmt. Andere Punkte des Vertrags erregten militärische Bedenken, es war vorauszusehen, daß die Abliez serung der Wassen, die gar nicht überwacht werden konnte, nur

sehr unvollständig erfolgen würde, und es war zu befürchten, daß die heeresmacht und aufgeregte Bevölferung der Stadt, im Fall der Frieden nicht aus diesen Vorbereitungen hervorgeht, immer noch zu einem blutigen, wenn auch fruchtlosen Wider: stand allzwiele Möglichkeit haben werde, da der Trop keines, wegs gebrochen sei. Dennoch haben die Vertragsbestimmungen, im ganzen betrachtet, genau das Richtige getroffen. Es war eine weise Maßregel, daß unserem heere der Polizeidienst über zwei Millionen erbitterter Menschen erspart, und unsere Soldaten nicht den täglichen Reibungen und Zusammenstößen mit dem wütenden Straßenvolf ausgesett wurden. Es war ferner durchaus wünschenswert, daß wir der aus einer Besetzung von Paris notwendig hervorgehenden Verproviantierung der Stadt und der Verantwortlichkeit dafür enthoben wurden. Was wir jest dafür tun, ift guter Wille, im übrigen war die Stadt durch Offnung einiger Verbindungsstraßen auf ihre eigene Tätigkeit angewiesen. In Wahrheit hat Paris sich um acht Tage zu spät ergeben. Die fürchterliche, selbstverständlich noch immer zunehmende Sterblichfeit beweist bas, die Behörden geben selbst zu, daß sie sich über die vorhandenen Borrate und deren Beschaffenheit getäuscht haben, deshalb waren die ersten acht Tage nach der Abergabe eine jämmerliche Notzeit für die Stadt. Unsere Generalintendantur war durch die frans tösische Sprengung jener Brücke bei Toul verhindert worden, gesammelten Vorräte über die Maas heranguschaffen, und unfer heer fam in Gefahr, infolge der Nahrungsnot der Stadt felbst in seiner Ernährung gefährdet gu werden. Daber war nötig in dem Vertrag zu bestimmen, daß die von unseren Truppen besetzten Landstriche nicht zur Versorgung von Paris herangezogen werden durften.

Jest ist auf die Übergabe ein eigentümlicher Zustand ges folgt. Seit unsere Truppen die sämtlichen Forts besetzt, gegen die Stadt gesichert und die Geschütze auf die Häusermasse

gerichtet haben, bewachen unsere Posten das Zwischengebiet 5—800 Schritt vom Stadtwall entfernt. Es ist ein veinlicher, herzbedrückender Dienst. Die Posten haben strengen Befehl, auf den besetzen Stellen feine Lebensmittel in die Stadt zu laffen, ihnen gegenüber standen in den ersten Tagen die armen Leute aus der Stadt weinend und jammernd. Und doch war nicht zu helfen. Durch mehrere Monate ist die Masse der Bevölkerung von der Regierung erhalten worden, es ift natürlich, daß sie auch jest diesen Anspruch erhebt, die Regierung hat nicht die Kraft zu widerstehen, noch lange nicht die Mittel, das Bedürfnis völlig zu befriedigen. Sie hat einen sehr schweren Stand und noch viele Jahre werden die inneren Verhältnisse von Paris die große Not jeder fünftigen Regierung sein. Unterdes bes deckten sich die Straßen, welche von Paris in das Land führten, mit kräftigen Männern von militärischem Aussehen, in Massen zogen sie aus der Stadt, den schwarzen Tornister der Mobil; garde mit der braunen Soldatendede auf dem Rücken mit und ohne Passierschein. Es waren Mobilgarden, bisher die beste Besatung der Stadt, welche nach den Vertragsbestime mungen friegsgefangen und in Paris eingeschlossen bleiben sollten. Aber die Regierung ist froh, die unsicheren Soldaten loszuwerden, und unsere Posten sind nicht geneigt, den Passier, schein der Auswanderer streng zu prüfen, denn sie halten die heimreise der Leute für eine Bürgschaft des Friedens.

Auch die Bewohner der Umgegend ziehen in haufen aus der Stadt, suchen ihre Wohnungen auf, richten sich unter den Truppen ein und öffnen die Läden. Auch für sie ist das Ende des Krieges gekommen, und viele von ihnen beeilen sich, noch rasch etwas zu verdienen. Überall um Paris bilden sich Verzkaufsstellen, wo früher unheimliche Sde war. Die Eisen; bahnen sahren ihren Wagenpark heran und richten den Betrieb ein, Brücken und Wege, welche durch die Franzosen mit soviel Auswand von Sorgfalt zerstört waren, werden von ihnen eistig

wieder hergestellt. Das Friedensbedürfnis wird täglich größer. Die Aberzeugung, daß der Rrieg zu Ende sein muffe, ift in und um Varis ganz allgemein, und es ist nur noch schwache Redensart, wenn man hier und da von den schönen Provinzen spricht, die man nicht missen könne. In Wahrheit hat man sich mit der Idee des Abtretens vertraut gemacht. Die Wahn: gebilde sind plötslich zerstört. Die Nationalgarden und Mos bilen tragen noch ihr Räppi mit Nummer, die Mobilen unter der Bluse ihre dunkelblane hose mit breiten roten Streifen, aber beide haben das Kriegsspiel herzlich satt, ebenso die Reste der Linie, welche auch nicht mehr fechten wollen. Stimmung verbreitet sich von Paris und dem Norden täglich weiter in das Land, die Armeen Faidherbe, Changy, Bourbafi find fampfunfähig, es gibt feine Rraft des Widerstandes mehr; daß Cambetta entsagte, daß Garibaldi auf eine Stelle in der Nationalversammlung verzichtete, gilt überall als Anzeichen, daß es mit dem Widerstand zu Ende sei.

Unsere Armeeleitung erweist in ihren militärischen Maß; regeln jede Vorsicht, aber auch in Versailles weiß man, daß der Krieg zu Ende ist. Und deshalb galt dort für die rich; tige Politik, der provisorischen Regierung, zumal Herrn Jules Favre, jede Zuvorkommenheit zu erweisen, und alles zu ver; meiden, was das Ansehen derselben in Paris und Frankreich schwächen könnte. Daher im letzten Grunde diese Bedingungen der Übergabe. Solche Schonung liegt im Interesse Frank; reichs und zugleich in unserem, denn wir brauchen jeht vor allem eine Staatsgewalt, mit welcher wir Frieden schließen können.

Im Neuen Reich 1871, Nr. 10.)

Der Einmarsch in Paris, der Schluß einer fast unabseh; baren Reihe der größten militärischen Leistungen, hat die Huma; nität unserer Offiziere, die Geduld unserer Soldaten auf die härteste Probe gestellt. Er war für die Zucht und das Ehr;

gefühl der Truppen die schwerste aller Prüfungen, welche dieser Krieg voll haß und Grimm aufgelegt hat, er war vor der gangen Welt die beste Widerlegung der gemeinen Schmähungen, durch welche die niedergeworfenen Feinde ihren haß auszu: drüden bemüht waren. Und wir dürfen ohne Selbstüber: hebung behaupten, daß nur bei der Langmut und Gutherzigkeit und der straffen Rriegszucht unserer Leute ein solcher Einzug möglich war. Er hat freilich bei unseren Soldaten die Miß: achtung frangösischer Volksart mehr gesteigert, als irgend ein Ereignis des Arieges, und wenn den Franzosen daran lag, dies Gefühl in Deutschland recht allgemein und dauernd zu machen, so war der Lon ihrer Presse in den letten Tagen vor dem Einmarsch und das Berhalten der Stadtbevölkerung gut gewählt. Obgleich aber den beutschen Soldaten das unbequeme Gefühl bleibt, daß sie den Parisern eine Anzahl wohlverdienter Püffe schuldig geblieben sind, so war doch für unser Kommando diese Form der Besetzung nicht zu verändern, wenn man nicht ungleich Wertwolleres auf das Spiel setzen wollte. Denn da man schon durch die Vertragsbestimmungen der Abergabe vermeiden wollte, die Friedensaussichten durch einen Straßenkampf in Paris zu zerstören, so blieb jest nach Abschluß der vorläufigen Friedensbedingungen vollends nichts übrig, als eine furze Demonstration, welche allem sorgfältig aus bem Wege ging, was den tener erkauften Frieden und die unsichere, kaum geschaffene Regierungsgewalt Frankreichs umffürzen konnte. Wir find burch die Frangosen gezwungen worden, Frankreich so gu demutigen, daß sein Schicksal in diesen Tagen von den trunkenen Eine fällen der Pariser Straßenläufer und ihresgleichen abhing. Wohl, in der Stimmung von Straßenbuben haben die Fransosen uns den Krieg erklärt und schimpfend wie Straßenbuben tobten sie am Ende um ihre abziehenden Sieger. Blätter in Belgien hat in der Nummer vom 24. Februar die Dreistigkeit gehabt, auch den Schreiber dieser Zeilen als Ges

währsmann für ihre Schmähungen gegen unsere Offiziere zu zitieren. Da ist sie just an den Rechten gekommen. Sie konnte keinen Zeugen sinden, der stärker von der Unwahrheit ihrer Behauptungen überzeugt ist.

Unsere Armeeleitung hatte seit dem Einmarsch in Frank reich allem Staatsgut, welches nicht den Zwecken des Krieges, sondern friedlichen Kulturzweden dient, die größte Schonung angedeihen lassen, die Verwaltungen der frangösischen Museen und Bibliotheken könnten davon berichten. Als in Sevres die frangösischen Granaten die berühmte Porzellanfabrit einzu: äschern suchten, da retteten die Deutschen die vorhandenen Vorräte mit Lebensgefahr. Es war französisches Staats: gut, welches von den Frangosen selbst dem Verderben geweiht war. Da war es ganz bestehendem Kriegsrecht und Brauch gemäß, daß unser Kommando dies Gut mit Beschlag belegte, nachdem man vorher der Kabrif das Wertvollste, ihre Modelle und alles, mas dem Weiterbetrieb dienen konnte, erhalten und für die Franzosen in Sicherheit gebracht hatte. Der mit Bes schlag belegte Teil der Vorräte wurde von dem Kriegsherrn an Persönlichkeiten seiner Umgebung verteilt ober jum Besten der Soldaten versteigert. Ebenso verfuhr man mit einem Teil dessen, was unsere Soldaten aus dem Brande von St. Cloud gerettet hatten. Es war in beiden Källen wohl zu merken, nicht eine Beschlagnahme von unversehrtem Staatsgut, sondern eine solche von Staatsaut, das der Keind selbst zum Verbrennen und Einschlagen bestimmt hatte. Und die verdienten Generale und Offiziere unseres heeres, welche ein unter so außerordentlichen Umständen erhaltenes Geschent nach der heimat sandten, trifft selbstverständlich nicht der leiseste Vorwurf. Wir bitten diese Art von Kriegsbeute zu vergleichen mit dem, was die französischen Heere aus dem Museum von Kertsch, was sie in China und Meriko gebeutet haben, ja selbst mit der Kriegsbeute, welche die Engländer nach der Einnahme von Magdala auf einen haufen

trugen und zum Besten des heeres versteigerten, es ist immerhin ein Unterschied, bezeichnend für den Grad der Sitte und Zucht in den betreffenden heeren. Und doch wurde es nach diesem völkerrechtlich und militärisch unsträflichen Verfahren der Deutschen wünschenswert, darauf aufmerksam zu machen, daß auch vor Paris ein Unterschied sei zwischen Staatsaut und Privatgut. Denn war das Privatgut in Villen und Schlössern um Paris nicht auch von den Feinden aufgegeben und der Zerstörung durch Kriegsereignisse ausgesett? Und wenn die Generale Andenken beimsandten, konnten das die Rrieger nicht auch tun? Zu diesem Zweck wurde der zuerst in Nr. 6 "Im Neuen Reich" erschienene und oben Seite 484 wieder abges druckte Auffat geschrieben. Er behandelte unter anderem die Frage: Ist feindliches Privataut, welches von den Keinden der Vernichtung durch ihre Geschütze preisgegeben ift, als Beute zu betrachten? Uns scheint wieder der Umstand, daß eine solche — feineswegs furz abzuweisende — Frage zwischen dem heer in der Ferne und dem Volke daheim ehrbar und gewissenhaft verhandelt wird, von einem Standpunkt der Ehre und Sittlichkeit zu zeugen, um den uns Deutsche wenigstens Die Nation beneiden fonnte, deren Generale beim Beginn bes Arieges ihr heer durch die Aussicht auf Rand und Beute in Feindesland zu ermutigen suchten. Jener Auffat aber war unter diesen Verhältnissen nühlich und zeitgemäß, und wenn es dem Verfasser gelungen sein sollte, hier und da einen wackeren Rameraden im Felde gur Beistimmung zu bringen, fo wurde er sich herzlich freuen. Daß freilich die Franzosen in ihrer Art den Inhalt lügenhaft verkehren würden, war auch anzu: nehmen. Aber dieser Krieg hat und so hoch gehoben, daß und die ungerechten Schmähungen der Fremden nur sein dürfen wie Geschrei der Sperlinge und Gebell von hündlein. Wir haben nur eine Macht, mit welcher wir uns in Frieden erhalten muffen, und diese Macht ist unser Gott in unserem Gewissen.

Mit den Parisern haben wir fein Mitleid. Es ist bei ihnen selbstverständlich, daß sie über die Verwüstung ihrer Sommer; wohnungen ein Zetergeschrei erheben. Es ist nur albern, wenn sie fordern, daß der Rrieg, den sie uns frevelhaft erklärt, ihnen nicht wehe tue, und daß die habe, die sie der Vernichtung des Festungstampfes überliefert, ihnen erhalten bleibe. hatten nicht den Schatten eines Rechtes zu fordern, daß wir ihr Eigentum schonten, das sie selbst aufgaben und in Brand schossen. Und nur um und selbst zu genügen, hatten wir dafür ju forgen, daß wir nicht mehr verwüsteten, als der 3mang des Krieges unvermeidlich machte. Wenn jest die Pariser Blätter unsere Offiziere Räuber schalten, so huldigten sie, wie häufig, den Stimmungen ihres Straßenvolkes, und es ist darüber nichts weiter zu sagen, als daß wir dieser Verkommen, heit der frangösischen Presse den Rrieg, aber auch den Sieg über eine gesunkene Nation verdanken. Wenn jedoch eine befannte belgische Zeitung in dasselbe Geschrei einstimmt, so steht ihre Sache noch schlechter. Die Pariser Blätter vers leumden in der Wut, ihr aber ist die Unwahrheit angeboren, sie ist ein vaterlandsloses Blatt, das sich den Schein der Uns befangenheit geben muß, um fremdem Vorteile zu dienen, welcher das Blatt gegründet und gefauft hat. Darum ist sie in der Presse Europas eine besonders unerfreuliche Er; scheinung.

Den Franzosen aber antworten wir auf ihre abgeschmackten Ausfälle gegen die Ehre unseres Offizierforps mit einer kurzen Frage. Worin liegt im letzten Grunde das Geheimnis unserer unerhörten Siege über sie? Darin, daß unsere Soldaten nicht nur mit ihren Offizieren, auch für ihre Offiziere in den Tod gehen. Und das ist nur deshalb möglich, weil die Offiziere im großen und ganzen ihnen Vorbilder nicht nur militärischer Ehre, sondern auch der Ehrlichkeit, Menschenfreundlichkeit, opfervollen Hingabe an die Pflicht sind, weil die Soldaten in

den Offizieren die gebildeten und ehrenwerten Menschen ehren und lieben. Bei unserem Heer ist ganz unmöglich, daß der Soldat seine Offiziere des Verrates oder der Bestechung durch den Feind für fähig hält, es wäre ein Ausnahmefall, wenn er ihm überhaupt irgend eine unehrenhafte Handlung zustraute. Die oberen Führer dieser stolzen Genossenschaft aber sind wieder solche, in denen das ganze Heer nicht nur die höchste Tücktigseit, auch das edelste Pslichtgefühl ehrt. Und solange die Franzosen dies nicht einsehen, und solange sie nicht impstande sind, für das französsische Heer ähnliche Verhältnisse zu schaffen, ist ihr Rachegeschrei Theaterphrase und ihre Hoffsnung auf künstige Genugtuung das Traumbild von Toren.

(3m Neuen Reich 1871, Dr. 9.)

18. Der Friede. Mit dem ersten warmen Frühlings, hauch kam uns die Friedensbotschaft. Wer diesmal unter dem Flaggenschmuck einer deutschen Stadt dahinschrift, der fand überall, wie unsere Volksart ist, ruhige Freude, er tauschte mit Bekannten kräftigen händedruck und wenige Worte, aber jeder war sich selbst bewußt, daß er die größten Gedenktage seines Volkes erlebe. Und wer in gereistem Alter das Glück dieser Tage schaute, der fühlte zugleich, daß sie in vielem die Erfüllung waren seiner höchsten Lebenswünsche, und die wunder, gleiche Vollendung langjähriger Arbeit seiner Zeitgenossen.

Denn den Alteren unter uns ist das größte Glück zu Teil geworden, welches ein gnadenvolles Geschick den Geschlechtern der Erde gewährt; sie haben erlebt, allen greifbar und versständlich, wie unsere Nation zu politischer Einheit und Größe herauswuchs. Nicht im Genuß sind sie zu Männern gebildet, sondern im Entbehren, sie sahen das Werden, und sie halfen, jeder in seiner Weise, an dem Wachstum. Als die jung waren, welche jetzt auf der höhe ihres Lebens stehen, da waren Kaiser und Neich nur ein undeutliches Traumbild in verbotenen

Studentenverbindungen, in Deutschland herrschte ein öster/
reichischer Kanzler, Außland war der große Hort deutscher Regierungen, in Frankreich suchten deutsche Schriftsteller guten Stil, deutsche Liberale weltverjüngende Ideen, wer sich als Deutscher fühlen wollte, der dachte an Goethe und Schiller, an Kant und die Arbeit unserer Philologen, und wenn er ein Preuße war, nicht ohne Widerspruch der anderen, an die Freis heitskriege.

Prinz Wilhelm von Preußen und Herr von Moltke standen schon im reisen Mannesalter und Herr von Bismarck war auch nicht mehr Jüngling, da dursten noch fremdländische und deutsche Matgeber uns tröstend mahnen, wir möchten uns nur keine Sedanken um den unsicheren geographischen Begriff Deutschland machen, und was etwa von nationalen Fähigkeiten in uns sei, in friedlicher Bücherarbeit für die Bildung der Welt nußbar verwenden. Und jeht, 32 Jahre später, betrachtet das bestürzte Ausland uns wie märchenhafte Berserker, deren Sisenwassen nichts zu widerstehen vermag, und wir selbst merken, daß wir wenig auf Erden zu fürchten haben, außer Gott und seinen Mahnungen in unserem Geswissen.

heut können wir alle mit fröhlichem Mut zurückenken an die Not, den hader, die harten, innern Kämpfe der Ber; gangenheit, an vieles, worum wir gesorgt, gezürnt, gerungen haben, das Meiste davon ist uns doch zu Gute gekommen, uns und dem deutschen Staat. Denn unser Volk ist daran herausgewachsen zu seiner Stärke. Auch vor allen einzelnen, vor jedem Freunde, dem wir grüßend in das Antlitz schauen, empfinden wir lustig, daß er jetzt ein stolzer Mann geworden ist in sehr stattlichem Volke, und wir prüsen, wie ihn seine neue Großmachtstellung kleidet und auf welchen Pfaden seine Seele dazu herangekommen ist. Junker aus der Mark, wie lange ist's her, daß dir auf deinem Erbe die dreifarbige Flagge

und der ganze deutsche Schwindel tödlich verhaßt waren, und jetzt hast du so todesmutig dein Leben gewagt für dieselben Farben und für die Herrlichkeit des deutschen Reichs. Woist dein Widerwille gegen stehende Heere und Militäraus; gaben, du entschiedener Unzufriedener? Wo, Sachse und Bayer, eure Abneigung gegen die preußischen Pickelhauben? Ihr alle seid bezichtigt heimlich Kaiser Wilhelms Porträt nach Hause getragen zu haben. Vieles hat der Deutsche sich selbstätig auf eigene Hand verschafft, eines hat er lange entbehrt, den edeln Stolz auf die politische Geltung seines Volkes. Jetzt fühlt er das Glück, so voll, so mächtig!

Aber keiner mehr, als die Deutschen in der Fremde, und darum gebührt ihnen der erste Friedensgruß. Liebe treue Landsleute! Euer viele find arm an Glud und ungufrieden mit der heimat weit über das Meer gezogen, und mancher von euch hat lange Jahre an deutsche Wirtschaft ohne Freude gedacht. Jett aber, wo die heimat euch bot, was ihr in der Fremde schmerglich vermißtet, ift euch im wadren Gemut die patriotische Begeisterung zu Flammen aufgeschlagen, ihr waret unter den ersten, welche die volle Bedeutung unserer Siege würdigten, und ihr habt durch Wort und milde Tat uns fast aus jedem Land und jedem hafen der Erde bezeugt, wie brüder: lich ihr mit uns fühlt. Der Friede erwirbt uns keine Rolonien noch Schiffsstationen, weder Saigun noch das abenteuerliche Pondichern, und wir halten das für fein Unglück; er überträgt auch nicht die unbesiegte frangösische Kriegsflotte als unver: diente Beute in unsere hafen, und das ist uns recht. wir wollen jett eifrig an schnellsegelnden Korvetten bauen jum Schutz eures handels, und wollen um euer Wohl unter ben Fremden forgen mit aller Rraft. Denn nächst unserem heer seid ihr uns Eroberer, friedliche Eroberer, die durch ihren Fleiß und die bürgerlichen Tugenden unseres Volkes in fremden Weltteilen unsere Tüchtigkeit und Ehre vertreten.

noch die deutsche Flagge an fernen Küsten flog, habt ihr als einzelne durch feste Arbeit den Grund gelegt zu dem Ansehn und dem Einfluß, den der deutsche Arbeiter und Kaufmann jenseit des Meeres gewinnen. Jeht sollen die Siege unseres heeres auch euch zum heil werden und im Frieden brüderlicher Sinn und gemeinsames Schaffen euch und uns in fester Gemeinschaft verbinden.

Einen anderen Friedensgruß richten wir über den Rhein an die deutschen Schweizer mit artigen Worten: Ihre Regies rung hat während des Arieges unter schwierigen Verhält: nissen uns Deutschen eine ehrliche Neutralität erwiesen, und wir zollen derselben dafür achtungsvollen Dank. Nicht ebenso ehrliches und unparteiisches Urteil hat uns die Presse Ihres Landes, und der überwiegend größere Teil der deutschen Schweis zer gegönnt. Bei Alemannen und Burgundern war die Bluts: verwandtschaft und die Gemeinsamkeit der Sprache, Sitte, Litera, tur nicht stark genug, um die Tagesstimmungen von warmen Sympathien mit Frankreich abzulenken. Möge Ihnen dieses talte politische Mißtrauen, welches wir mit Trauer wahrnahmen. in dem Frieden weichen. Wir haben auf Belfort verzichtet, wir werden längs dem Berner Jura nicht Ihre Nachbarn und Sie haben nicht mehr zu beforgen, daß ein preußischer Grenge stein bei Delle Ihre Neuenburger an eine alte Verbindung erinnere. Wir überlassen den Wachtdienst über das frangosische Grenzvolf unsern Gegnern und Ihnen. — Wenn seit Anfang des Rrieges Belfort in deutschen Briefen selten als wünschens, werter Besitz erwähnt wurde, so war dazu hinreichender Grund. Im Frieden wurde dieser frangosische Grengstrich mit einer wilden und gesethlosen Bevölkerung eine unablässige Sorge; dazu kam der Nachteil einer neuen Grenzberührung mit Ihrem Land, die für beide Teile aus naheliegenden Gründen nicht wünschenswert ist. Militärisch aber hat Belfort allerdings den Wert einer Wegsperre, welche ungefähr ein Armeeforps als

Gegengewicht fordert. Kür großen Krieg ist dort, wie im badischen Oberland, fein Boden, auch führen frangosische Eisenbahnen durch Burgund die feindlichen heeresmassen fast ebenso schnell an solche Pässe der Vogesen, welche der großen Operationsbasis näher liegen. — Möge auch in der Schweiz die Überzeugung allgemein werden, daß das kaiserliche Deutsche land von jest ab ein starkes Interesse an der Unabhängigkeit und dem fräftigen Gedeihen des Schweizervolfes haben muß. Für einen Kriegsfall hat die Neutralität des dreisprachigen Landes in unserer Flanke den höchsten Wert. — wir haben ihn soeben schähen gelernt — für den Verkehr des Friedens sind wir beide, Deutsche und Schweizer so sehr aufeinander angewiesen, daß wir gute Nachbarschaft gar nicht entbehren fönnen. Und wie die Schweizer auf ihren Bahnen uns den Weg über die Alpen bereiten, so möchten wir sie auch zu Für: sprechen deutscher Bildung und deutschen Geistes gegenüber den romanischen Nachbarn gewinnen.

Wir Deutsche sehen von der Höhe, die wir erstiegen, lange jährige große Aufgaben neuer Friedensarbeit vor uns. Bevor wir uns aber dazu rüsten, haben wir der ersten Pflicht zu gesnügen, dem Dank gegen alle guten Gewalten unseres Lebens, gegen unsere Feldherren, unsern starken Reichskanzler und unsere Brüder im Felde.

(3m Reuen Reich 1871, Rr. 12.)

19. Die Heimfahrt im Kaiserzuge. Ein Brief. Ich bin in der Heimat bei Weib und Kind, ein glücklicher Mann. Wir haben im Eisenbahnwagen einen Triumphzug durch Deutschland gemacht, dessen eigentümliche begeisternde Wirstung sich mit anderen Empfindungen, die das Leben gibt, gar nicht vergleichen läßt. Zwar die ersten Begrüßungen, welche das neue Deutschland entgegenbrachte, als wir, von Pontsäs Mousson kommend, bei Pagny die deutsche Grenze übers

schritten, waren nicht übermäßig erhebend. Da stand Präsis bent von Rüblwetter in großer Uniform; hinter ihm zwei seiner herren in ähnlicher Gala, 20 Mann Landwehr als ihre Leibgarde und als Chorns für Rede und hoch, welche der Präsident im Namen der neuen Lande huldigend darbrachte: im hintergrund schlichen einige Bewohner in schmutigem Gewande ohne Ahnung des großen Aftes, der vor sich ging. Dabei regnete und schneite es und das neue Deutschland sah sehr traurig aus. Aber in uns war heller Jubel und mit Aus; nahme der drei würdigen herren vom Zivil, welche die Bedeutung des Augenblicks und ihre eigene schwierige Stellung ernsthaft empfanden, waren die Beobachter der Stene, wir Heimziehenden, sehr zu einer humoristischen Auffassung ge-Denn uns stand das Wiedersehen des heißgeliebten Vaterlandes bevor, das Betreten der heimat, deren Luft wir atmen muffen, um wirklich zu leben. — Es wurde ein volles und reines Entzücken, da wir die Grenze bei Saarbrücken überschritten. Die Blide der Begrüßenden, die Befriedigung, Freude und der Stolz, womit sie auf und sahen - das herz ging einem auf und manche Träne der Freude floß aus unseren Augen. Und von jest begann ein Kest der heimkehr, viel schöner und gewaltiger, als im Jahr 1866, die getane Arbeit war auch schwerer und gründlicher gewesen, die Erfolge völliger. — Welche Reden der neue Kaiser überall erhalten, das haben Sie wohl in den Zeitungen gelesen, aber mas fein Blatt ver: fünden kann, das ist der Ausdruck, die stille ergreifende Sprache in den Gesichtern der tausend und tausend Menschen, welche zwei Tagefahrten lang überall am Wege standen, jeder voll von hingabe und rührender Liebe und Dankbarkeit in Auge und Zügen. Den Raiser suchte jeder, und wenn sie ihn erfannt, dann wiesen sie mit den handen nach ihm: "da, da ist er", freudes strahlend, mit feuchtem Blick riefen sie ihr hurra, warfen hüte und Müßen und grüßten mit den Tüchern. Der fleine

Junge schwenkte die schwarz-weißerote Kahne, der Greis schwenkte mit dem Feuer eines Jünglings den hut, aber ihm rannen die Tränen in den weißen Bart, er fühlte ganz anders, mas er: füllt war. Und dies wiederholte sich an jeder Bahnsperre, an jedem haltepunkt, auf jeder Station, uns ichien das gange deutsche Volk zum Gruß an die Bahn geeilt, auf der wir so schnell dahinsausten. Es waren überall dieselben Gruffe, und gerade in ihrer endlosen Wiederholung erhoben sie Gemüt und Gedanken gang unbeschreiblich. Wir fuhren dahin wie Selige, wie auf Engelsflügeln durch ein Reich des Glanzes und der Liebe getragen. In der gehobenen Seele erhielten alle Erlebnisse der letten Vergangenheit die Rlarheit und Lebendig: feit sichtbarer Bilder. Neun Monate harter Rämpfe zogen durch den Sinn. Alles, was man in diesem Feldzuge erlebt und gelernt, die Menschen und ungeheure Verhältnisse, das Eble und Scheußliche, Freund und Feind, die Bundesgenossen in ihrer Bedeutung und Schwäche, das alles glitt geisterhaft in wachem Traume an dem innern Auge vorüber, ungählig waren die Gestalten, schmerzlos wurde auch das Sorgenvolle, das man erlebt hatte, frei und sicher schwebten die Gedanken darüber. Und immer wieder hob neues hurra, der wehende Gruß, der feuchte Glanz glückfeliger Blicke der Landsleute am Dege das Gemüt ju frohem Genuß der Gegenwart. -Auch traurige Eindrücke blieben nicht aus, schwarze Gestalten in der Menge oder an den Fenstern verdeckten mit dem Tuch das Antlit, wenn der Freudenruf um sie erscholl, ihnen fehrten die Liebsten nicht jurud.

So zogen wir zwei Tage durch das Vaterland. Es war ein Siegeszug, wie ihn die Vorfahren sich vielleicht für die Helden ihrer Sage dachten, wenn diese vom Schlachtfeld zu den Göttern heraufgetragen wurden. Freilich auch darin waren manche unter uns der Erde entrückt, daß sie unterwegs wenig Gelegenheit hatten, irdische Nahrung einzunehmen. Die

Büselnde Menge treunte als undurchdringliche Mauer von den Büsetts und die dem Kaiser und Kronprinzen kredenzten Becher, Tassen usw. trugen nicht dazu bei, allen andern das Leid dieser Trennung zu verringern. Als wir der Heimat näher kamen, schlug das Herz schneller, und die Ungeduld wurde schwer gesbändigt. Und als man endlich Frau und Kind an das Herz schloß, da war Ruhm und Sefahr, die ganze Welt war verzgessen, das langentbehrte Haus, das Daheim in der ganzen Fülle seiner Seligkeit, nahm ganz gefangen. Es ist schön als Deutscher stolz zu sein, und es ist auch nicht übel für das Vatersland, den Feind zu hauen. Aber die ganze Welt, aller Siegersstolz und alle Erfolge und Ehren sind wenig gegen das Glück, nach solcher Trennung sich unter den Seinen als ein stiller, zusriedener Mensch zu fühlen.

(3m Neuen Reich 1871, Nr. 21.)

20. Die Lage in Frankreich und unfer Gewinn. Während dies geschrieben wird, dringen die frangösischen Regies rungstruppen in Paris ein. Der achtwöchentliche Kampf der Regierung gegen die unbotmäßige hauptstadt ift beendet. war weniger die Streitmacht des herrn Thiers, welche dies Ziel ermöglicht hat, als der innere Verfall der Kommune, und die Überzeugung ihrer Führer, daß nach Abschluß des Friedens mit Deutschland und nach Rückfehr der frangösischen Gefangenen alle Aussichten des Aufstandes geschwunden sind. Lehrreich ist für uns der Verlauf des Kampfes, welcher zwischen den Frankosen um den Besit von Paris geführt wurde. Der Einmarsch der Regierungstruppen durch den Stadtwall erfolgte ohne erwähnenswerten Widerstand auf derselben Südwestede, welche während unserer Belagerung als maßgebender Punkt für einen Angriff gegolten hatte. Die Regierungstruppen vers danken ihre langsamen Erfolge der Geschühwirkung. Sie haben ihre eigene hauptstadt sehr viel rücksichtsloser beschossen,

als wir getan, und sie finden das jett gang in der Ordnung. Es ist ein alter Lehrsatz der Kriegskunde, daß ein Bombarde; ment nur dann wirksam ift, d. h. die Abergabe der Festung zur Folge hat, wenn der belagerte Befehlshaber oder die Be; satung untüchtig sind. Wir haben im letten Kriege fast alle eingenommenen Festungen durch Beschießung gewonnen, selbst bei Straßburg hat dieselbe den bei weitem größten Teil der Arbeit getan. Auch das war bezeichnend für die Leistungen der Franzosen. Und doch ist unserem heer die Frage nicht erspart worden, weshalb wir soviel bombardiert und so viel Eigentum friedlicher Bürger gerftort haben. Der gureichende Grund war, weil die Beschießung, wo sie wirkt, in der Regel rasch wirkt, und weil der Belagerer dabei am weitesten abs bleiben kann, also selbst den geringsten Verluft erleidet. man die regelmäßige Belagerung mit ihren Mühen, Rosten und Berlusten beginnt, versucht man, was die eigene Mannschaft, das Wertvollste im Kriege, am meisten schont; hilft dies nicht, dann bleibt freilich nichts übrig, als planmäßiger Angriff. Jett haben die Franzosen von demselben Vorteil langen und reichlichen Gebrauch gemacht. Wir aber empfinden als eine Vergeltung des Schicksals, daß herr Thiers, der eifrigste Vor: fämpfer der Befestigung von Paris, durch sein eigenes Werk an Besitzergreifung der Stadt gehindert und genötigt wurde, dies selben Befestigungen, die er einst geschaffen hat, durch frans tösische Geschüße niederzuwerfen.

Ohne Zweifel wird der Einnahme von Paris sehr bald ein plötlicher Umschwung der Stimmung folgen, ähnlich wie einst dem Sturz der Jakobiner. Viele Tausend Flüchtlinge, welche erbittert in ihre zerstörten und ausgeraubten Woh; nungen zurücksehren, die Priester, der heruntergekommene Mittel; stand, die Genußsüchtigen, sie werden mit keltischem Haß, Spott, Nachegeschrei die Räuber der Kommune verfolgen. Thiers hat wiederholt seine Treue gegen die Republik verkündigt und

in Sesprächen seine innige Überzeugung kundgegeben, daß Frankreich zwar jetzt legitimistische Neigungen habe, daß aber eine Nückehr der alten Königsfamilien einen neuen Bürgerz frieg herbeisühren werde. Man tut ihm wohl mit der Anznahme nicht Unrecht, daß dies seine wahre Meinung ist und daß er sich selbst, als lebenslänglichen Negenten, für die beste Kur Frankreichs hält. Die Frage ist nur, ob die Franzosen dieselbe Ansicht gewinnen.

Wir haben seit den Verhandlungen von Frankfurt unter den möglichen Machthabern Frankreichs die Wahl getroffen. Solange Thiers und seine Freunde den Vertrag beobachten, ist unser festes und großes Interesse, daß sie in der Regierung dauern. Der Friedensvertrag ist ihr Werk, wie das unserer Diplomatie, sie sind durch die verhältnismäßig stärksten Bes weggründe, durch Einsicht und Ehre, gebunden, ihn zu ver: treten und auszuführen, sie sind durch den Friedensschluß von uns als die gesetliche Staatsgewalt Frankreichs anerkannt, auch die persönliche Annäherung und Verständigung hat statt: gefunden, welche jedem Vertragsschluß vorausgehen muß, und die in der Politik zwar für ein schwaches Band gehalten wird, aber gerade hier am wenigsten entbehrt werden kann. haben von keinem Staatsoberhaupt, welches auf herrn Thiers folgen mag, größere Ehrlichkeit und Vertragstreue zu hoffen, wohl aber das Bedürfnis jeder neuen Regierung nach Volks: gunft mit einigem Mißtrauen zu betrachten.

Nicht als ob wir in Sorge um neue Ariegspläne wären. Wenn die Lehren der Geschichte nicht völlig trügen, so muß nach den fürchterlichen Schicksalen, welche Frankreich seit einem Jahr durchgemacht hat, und nach den harten Lehren, die ihm eingeschlagen wurden, dort ein tieses Anhebedürsnis die Obershand gewinnen, Sehnsucht nach einer festen Regierung, welche Sicherheit für friedlichen Erwerb und die Möglichkeit gibt, die Schäden der Ariegszeit auszuheilen. Man darf überzengt

sein, daß diese notwendige Gegenströmung fräftig wirken und Dauer haben wird, trotz gekränkten Soldaten und schnaubenden Journalisten. — Und wenn es doch anders käme, wir können's kaltblütig abwarten.

(3m Nouen Reich 1871, Dr. 15.)

Schon hat sich erwiesen, wie gegenwärtig in Frankreich nur militärisches Regiment die Ordnung erhalten fann; daß Thiers und Favre genötigt waren, den Marschall Mac Mahon jum Oberbefehlshaber der Regierungstruppen ju ernennen, ist ein deutliches Kennzeichen der gegenwärtigen Sachlage. Denn die drei Männer vertreten in merkwürdig ausgeprägter Weise drei verschiedene Richtungen des französischen Lebens. Thiers, der alte Orleanist, mit starken Ansprüchen an gelehrte Bildung, stellte sich bei den Verhandlungen mit unseren Staats, männern dar wie ein recht beschäftigter guter Argt, ein feines fluges, glattes Gesicht, gute und einfache Rleidung, nie ohne die weißeste Halsbinde; er bewegt sich auch wie ein Arzt der vornehmen Gefellschaft, der sich von seinen Patienten nicht beein, flussen läßt, trop gewandter Formen und gefälliger Nede schneidet hier und da ein entschiedenes Wort, ein feiner Wit; er hans delt auch wie ein kluger Arzt, er hat immer noch ein Mittel, selbst wenn ihm der Fall hoffnungslos erscheint, wenigstens schiebt er die jetzte Entscheidung hinaus. Er ist flug genug, um die Schwäche Frankreichs völlig zu erkennen, er weiß, daß jur Zeit nirgends eine gesunde Grundlage für festen Staats: bau vorhanden ift, aber er versucht behend, alle seine Runft, teils aus Pflichtgefühl, teils aus Eitelkeit. Denn wenn er auch im Grunde seiner Seele wahrscheinlich gering von seinen Franzosen denkt, deren geistigen Zustand er folange durch füße Arzneimittel zu grunde richten half, so denkt er doch hoch von sich selbst und von seiner staatsmännischen Begabung. — Und neben ihm der ehrliche Republikaner Favre, ein alter Rechtsans

walt, derbe untersetzte Gestalt, der alles was er ist und hat sich selbst verdankt, auch er müht sich jetzt nach Kräften, seinen Schutzbesohlenen Frankreich aus dem vorliegenden Nechtshandel möglichst heil herauszuwickeln, kommt der Schützling schließlich doch an den Galgen, so tut ihm das herzlich leid, aber er ist gar nicht geneigt, das Schicksal desselben zu teilen, und wird durchaus nicht den Versuch machen, den Strick gewaltsam zu zerschneiden. Doch er wie Doktor Thiers werden als anständige Hausfreunde verschmähen, die verzweiselte Lage Frankreichs zu eigenem Vorteil auszubeuten, und dies ist ein Lob, das man der Mehrzahl einflußreicher Franzosen aus alter und neuer Zeit nicht geben kann.

Die Verbindung von Thiers und Favre mit Mac Mahon bedeutet zunächst, daß sich alle Parteien von den Legitimisten bis zu den Republikanern für den Rampf gegen den Rommus nismus geeinigt haben. Marschall Mac Mahon, der anges sehenste und personlich achtbarste General der Napoleonischen Zeit, ift ein biederer Legitimist und sehr treuer Katholik. Beim Beginn des Krieges hatten sich die verschiedenen Parteien der Rechten vereinigt, ihm durch allgemeine Geldsammlung schon bei Lebzeiten ein Denkmal zu setzen. Bielleicht sollte er schon damals ein Führer gegen Napoleon werden. Jest hat trot seiner unglückreichen Kriegführung die Nechte der Nationals versammlung den Regenten Thiers bestimmt, den Marschall jum Vorfämpfer gegen den Sozialismus, d. h. ju seinem Nachfolger zu machen. Es war wohl nicht zufällig, daß furz vorher eine Verföhnung der Linien BourbonsOrleans und ein Abkommen über die Personen der künftigen Monarchen Frankreichs stattfand. Ift aber der Marschall wirklich der fräftige Charafter, um die eiserne hand über Frankreich und in ihr eine neue Dynastie zu halten? Uns erscheint jes mand, der so im Rampfe niedergeworfen wurde, wie er, eher als ein gebrochener Mann. Wohl möglich, daß er als Sieger in Paris einrückt und als Netter der Gesellschaft begrüßt wird, aber auf wie lange? und für welchen Nachfolger? —

Für unsere Soldaten in Frankreich ist eine nüchterne, lästige Dienstzeit gekommen, und es fehlt nicht an Klagebriefen der einzelnen.

Der Krieg hat trot der furchtbaren Anstrengungen, die er zumutete, in mancher hinsicht den Soldaten verwöhnt. Jest haben die Liebesgaben plöglich aufgehört, die Post nimmt feine Pafetsendungen an, das Land des Feindes bietet nicht mehr gehäuftes Maß aus den erzwungenen Lieferungen, es wird nur gestrichenes aus den deutschen Vorräten verabreicht. kommt, daß in den meisten Quartieren das hochmutige, ver; stockte und eigennütige Wesen der Frangosen die Mannschaften bitterlich frankt, die für ihre tägliche Feldzulage zum Sold sich in dem teuren Lande sehr wenig antun können und in Schenken und Raufläden die Empfindung haben, überteuert und geplündert zu werden. Und obgleich noch nie so viel auf die Ernährung der preußischen Armee verwandt worden ift, als in diesem Kriege — auch 1866 kleinere Mablzeiten, feine Zulage — so ist doch ganz natürlich, daß der Soldat sich in feindseligen Besahungsorten, getrennt von der heimat, im Zwange neuer, oft demütigender Rücksichten auf die widers wärtige Bevölkerung, eng bedrückt fühlt, zumal wenn er in deutschen Zeitungen von dem begeisterten Empfange seiner Feldherren, der vergnügten Siegesfeier in Stadt und Land liest.

Aber was ihm selbst am meisten überstüssig und langweilig erscheint, das ist — im ganzen betrachtet — für seine Sexsundheit und moralische Kraft die beste Hilfe. Der harte, wilde Krieg macht den Soldaten unbändig und lockert die Disziplin auch des besten Heeres. Diese wieder straff zu ziehen, ist vor kriegsmüden Truppen eine der schwersten Aufgaben für die Kommandierenden, die härteste Zumutung für die Soldaten

selbst. Es gibt aber fein besseres und wirksameres Mittel dazu, als den Drill, diesen alten, murrischen, unsterblichen Schutz geist unseres Volksheeres, den wenig anmutigen Bürgen und Gehilfen unserer Schlachtensiege. Mit Gepäck exerzieren, Parades marsch üben, anstrengende Übungsmärsche tun, selbst nach der Scheibe schießen dünkt die Sieger von Wörth, Mars la Tour, Sedan, Orleans ein besonders unholder Rückfall in die Rekrutenzeit. Aber wenn wir sicher sein wollen, daß unser heer bei einem neuen Rriegslärm den Frangosen mit der alten Überlegenheit entgegentreten werde, so ist gerade jest nötig, den Soldaten zu gewöhnen, daß jeder Muskel und jeder Pulsschlag dem Rommando und Willen des Vorgesetzen gefügig gehorchen. Nur der Mann, welcher gegen alle seine Neigungen, gegen Natur und Willen, bei 30 Grad Bärme, Helm auf dem Ropf, fest zugeknöpft und bepackt, mit taktvollem Schritt so marschiert, daß jeder Tritt durch den gangen Körper ruckt und daß der Erdboden gittert, nur dieser hat und gibt die Zuversicht, daß er auch auf seinen Vorgesetzten hören wird, wenn der Rugelregen betäubend dröhnt und ihm jeder Nerv durch die Gefahr in zuckende Spannung gerät. Nur die Ges wöhnung an den stärksten Zwang des Geistes und Leibes gibt Bürgschaften für die Schlacht. Daran mögen unsere jungen helden denken, welche jeht der Affe unerträglich drückt. war kein Zufall, daß sogar im Kriege die tüchtigen Offiziere der Bapern bei den Preußen die Runst des Drillens zu lernen suchten.

Wir werden also die leisen Magen, welche in Privatbriefen aus unserem heer zur heimat ziehen, auf das rechte Maß jurudjuführen haben. Daß unsere maderen Anaben jest stark mit Ererzieren behelligt und in die Friedensordnung jurud, gedrillt werden, ist gang unvermeidlich. Gerade weil und fos lange sie in Feindesland stehen, ist diese herbe Bucht doppelt

notwendia.

Und Paris? Die dichten Rauchwolken, welche aus den Brandstätten der Ungludsstadt aufsteigen, gieben mit dem Frühlingswind über das entsette Land, durch die schweig: samen Stragen tont der dumpfe Trommelwirbel der Regulären, die Befestigungen von Paris haben ihre Aufgabe in den letten acht Monaten vollauf erfüllt, fie haben Paris und Frankreich ins Elend gebracht. Wer irgend in der großen Stadt, dem Prachtstüd moderner Zivilisation, Schönes geschaut, Verlocendes genossen, der trauert und berechnet ängstlich, was vernichtet und erhalten ist; manchen Verlust hat das Gerücht übertrieben, das Greulichste, Widerlichste, Scheuflichste in Sturm und Verteidigung wird vielleicht niemals einen mahr, haften Berichterstatter finden. Verteidigung und Eroberung in dem siebentägigen Straßenfrieg wurden wieder zumeist durch Geschützfampf geführt, der die Rämpfenden am meisten schont, die Gebäude stärker durch Geschosse und Feuer zerftort. Den Generalen der Regierung wurde, und nicht nur von Fransosen, der törichte Vorwurf gemacht, daß sie durch fortges settes Vordringen bei Nacht viele Zerstörung wertvoller Ges bäude hätten hindern können. Ihre Aufgabe war aber nicht, Louvre, Tuilerien und andere Paläste zu retten, sondern die Aufständischen um jeden Preis zu tilgen, und sie haben nur ihre Pflicht getan, wenn sie unsichere, erschöpfte und wütende Truppen nicht für die unberechenbaren Zufälle und Schrecken eines nächtlichen Straßen, und häuserkampfes aus der hand geben wollten.

Wir Deutsche haben in dem ganzen Jahre so oft Veranslassung gehabt, die schlechten Seiten der Franzosen auszus malen, daß wir vor diesen letzten unheimlichen Ausschreitungen des keltischen Wesens am liebsten auf eine Eigenschaft unserer Nachbarn hinweisen, welche ihnen zu einem Ersat für manche Tugend verliehen scheint, auf ihre unzerstörbare Schwungs

und lebenskraft. Kein anderes Volk vermöchte so schnell über die jämmerliche Seschichte der letzten Monate hinwegzukommen und so keck um die Trümmer der zerstörten Staatsmauern ein neues Leben einzurichten, als sie. Paris wird für Arbeit und Seuns in wenigen Wochen viel von seiner früheren Lebehaftigkeit zeigen, und wir werden in kurzer Zeit wahrscheinlich mit gemischten Empfindungen und nicht ohne Betroffensheit sehen, wie schnell dort auf der Oberstäche des Lebens, im Kontor und auf der Straße, die größten Einbußen verwunden werden.

Es ist ja also Aussicht, daß auch wir recht bald etwas von den Milliarden erhalten. Wir gönnen den Frangosen, daß sie • uns die allergrößten Summen bezahlen, nicht ebenso uns, daß wir mehr als den Staatsaufwand erhalten. Der Rrieg darf tein Geschäft werden, weder für einen Staat, noch für irgend eine Rlasse einflußreicher Männer, und wir mögen uns wahren, daß der knappe, forgfältige, gewissenhafte haus, halt Preußens nicht durch ein plötliches Verfügen über zu: laufende Millionen aus der gewohnten Sparsamkeit komme. Noch ist unsicher, ob wir überhaupt diese Gefahr zu übers winden hal en werden. Aber schon die Erwartung des frems den Geldes, — das doch den einzelnen ihre Verluste auch nicht annähernd ersetzen wird — trägt nicht dazu bei, uns Deutschen ein besonders freundliches Außere zu geben. Nicht unserem geärgerten Reichskanzler, der in besorgter Arbeit an den Friedensbedingungen und Zahlungstagen herumänderte und zulett gar Abschlagszahlungen der französischen Bank, notenpresse annehmbar fand, nicht unseren Reichstagsabgeord; neten, welche in Versuchung kommen, aus den französischen Geldern sich eine besondere Volksgunst herauszumungen, nicht unseren Ministerien, welche auf die erwarteten Gelder viele notwendige Reugestaltungen und Verbesserungen anweisen möchten, vollends nicht den hunderttausenden, welche Entschäs digungsansprüche mit und ohne zureichenden Grund erheben, und nicht den großen und kleinen Staatskünstlern, welche hilfs reiche Pläne aller Art auf das Beutegeld zu gründen beeifert sind. Seht das so fort, dann werden die ehrbaren und bes dächtigen Deutschen vor der übrigen gebildeten Menschheit ein sehr begehrliches Aussehen erhalten, das ihnen keineswegs wohl ansieht. Der alte Fluch, der am Selde hängt, äußert sich bereits in zahlreichen, politischen Verstimmungen, händeln und kleinen Lächerlichkeiten, jeht, wo wir nur nach den Wilslionen ausschauen. Wie es uns bekommen wird, wenn wir sie erst wirklich erhalten, darüber werden wir nach mancher ernsten Erfahrung zu urteilen haben. — Zur Zeit wollen wir bescheiden daran denken, daß es nicht leicht ist, die Größe, welche ein stolzer Sieg bereitet, auch durch das Leben zu bes haupten.

## Schlachtenmut ber Deutschen sonft und fest.

(3m Neuen Reich 1871, Dr. 23.

In diesen Wochen kränzen wir die heimkehrenden Sieger, und die Hauptstadt rüstet ihnen kestlichen Empfang. Aus den starken Aufregungen des Kampses und aus freudenlosem Harren im Lande der Feinde kehren sie zu der Ordnung ihrer Heimat mit dem Bewußtsein getan zu haben, was für alle Zeiten als eine der größten Leistungen menschlicher Volkstraft gezrühmt werden wird. Wenn sie blumengeschmückt unter dem jauchzenden Zuruf ihrer Mitbürger in Berlin einziehen, wird vielen von ihnen die nächste Vergangenheit wie ein wilder Traum erscheinen. Sie haben Tod gegeben und dem Tode getroßt, sie haben in heißen Kampstagen eine für die meisten neue und furchtbare Spannung der Empfindung durchlebt, sie

haben das Grausen vor der drohenden Vernichtung gefühlt und sie haben es in mannhafter Arbeit überwunden.

Sehr wenige Menschen sind so hartnervig, daß sie kein Mißbehagen oder doch nur ein geringes beim Eintritt in die Gefahr des Rampfes zu überwinden haben, die meisten fühlen die Todesfurcht in einem Grade, welcher Körper und Geist frafflos zu machen droht, und nur durch die stärtsten sittlichen Unreigungen, durch Stolg, Chrliebe, Pflichtgefühl, noch mehr durch eisenfest eingearbeiteten Gehorsam und den Nachahmungs, trieb oder das herdengefühl gebändigt wird. Dies natürs liche Grauen vor der Todesgefahr wird bei jungen Soldaten und vor dem ersten Kampf durch die lebhaften Eindrücke des Geschützdonners und die ungewohnten Bilder des Schlachts feldes vermehrt, aber es bleibt auch dem tampfgewohnten Sol; daten nicht erspart; es ist jedem abhängig von zufälliger Bes schaffenheit des Leibes und der Seele, es bedrängt selbst den stahlhart Tapfern in außergewöhnlichen Fällen, welche die Phantasie besonders aufregen, vielleicht so, daß er mit Scham — nach militärischem Ausdrucke — den hundsfott in sich merkt. Ja, es ift durchschnittlich bei jungen Soldaten leichter zu bessegen, als in höheren Jahren. Dies Grauen vor dem Tode ift am ftärkften vor der Schlacht und bei untätigem harren, es mehrt sich bis zu den Augenblicken, wo die Todesgefahr und die Schreden des Rampfes dem Soldaten fühlbar werden, es wird am schnellsten durch förperliche Anstrengung und durch den Zwang einer eingeübten Tätigkeit bestegt. In fraftig beanlagten Naturen folgt dieser heftigen nervosen Beklommen, heit während der Schlacht allmählich eine starke Spannung, welche dem Einzelnen als Gleichgültigkeit, ja als eine befreiende Tatenlust fühlbar wird. Diese Spannung, ebenfalls ein uns gewöhnlicher Zustand, hebt, wenn sie durch Erfolge gesteigert wird, den Soldaten auf eine merkwürdige Sohe der forper, lichen und moralischen Leistungen. Sie erhöht seine gesamte

Lebensfraft, er vermag alsdann Anstrengungen zu ertragen, die man ihm im Frieden nicht zumuten dürfte, und als Vers wundeter Operationen und Leiden auszuhalten, welche ihm sonst tödlich werden müßten. Wer die Tapferkeit unserer Truppen richtig würdigen will, zumal die der preußisch geschulten, welche schon im Anfang des Krieges die schwersten militärischen Auf gaben unübertrefflich gelöst haben, der wird sich deutlich zu machen suchen, daß der Schlachtenmut des modernen Rriegers gar nicht allein natürliche Anlage ist, wie wohl die Rauflust und Prügelfreude eines jungen Mannes von übermütiger Lebensfraft, sondern vorzugsweise hervorgebracht wird durch das Zusammenwirken starker ethischer Antriebe und einer eisernen Distiplin, welche Leib und Seele noch in Todesgefahr jum Gehorsam gegen die Führung zwingt. Es ift ein er/ greifender Unblid für den siegreichen Feldheren, nach der Schlacht die ftrahlenden Augen seiner muden Rrieger gu schauen, ben Jubelruf der Scharen, die Gruße der Verwundeten auf der Erde zu empfangen, aber vielleicht noch erschütternder ift der Anblid der Truppe, wenn sie sich bereitet, in den tödlichen Rampf zu gehen. Die umwölften Blide, das schweigsame, tiefernste Wesen, furze Fragen und Antworten, in vielen Ges sichtern eine ängstliche Erregung und verblichene Wangen, und doch Tritt und haltung fest, die Not der schweren Stunde gebändigt durch Ehre und Zucht.

Die Tapferkeit des Kriegers in unserer Zeit ist eine andere geworden, als die unserer Vorsahren war. In der ganzen antiken Welt und im Mittelalter bis zur Einrichtung der großen quadratischen Landsknechthausen war die Schlacht durchaus Rampf aus nächster Nähe und wesentlich ein taktisch mehr oder weniger geregelter Zweikampf der Einzelnen. Die Fernwassen der Schüßen: Pfeile und geschleuderte Bleikugeln, ja auch die Speer und Stein wersenden Geschüße der späten Römerzeit reichten nur wenige hundert Schritt, die Masse

des Fußvolks warf den Wurfspeer, die Angreifenden rückten bis auf etwa dreißig Schritt an die feindliche Schlachtlinie heran. Wer nur um wenige Fuß erhöht stand, konnte vielleicht das ganze Schlachtgetümmel, die gesamte Aufstellung beider heere übersehen. Das stärkste Geräusch der Schlacht war der Schlachtruf der haufen, der Ton der Signalinstrumente, das Dröhnen von Speer und Stein an den Ruftungen. Die Un: griffswaffen waren weniger furchtbar, ihr Flug mit dem Auge zu verfolgen, der Schut durch Ruftung und Schild weit größer. Allerdings ist der Verlauf des Schlachtenkampfes zu jeder Zeit in der Hauptsache derselbe gewesen: Lockerung der feind, lichen Massen durch Geschosse, Sturmangriff auf ihre Stellung, Verfolgung. Aber auch der Sturmangriff war ein Kampf von Mann gegen Mann, er dauerte oft lange; gelang es, die Gegner zu werfen, so war die Verfolgung bei der großen Nähe der heere natürlich weit fürzer und erfolgreicher als in der Regel jest, es war ein massenhaftes Niedermeseln, oft Ber: nichtung des gangen feindlichen heeres. Und die großen Ber: lustziffern des unterliegenden Teiles sind nicht der Schlacht selbst, sondern der Verfolgung beizumessen. Zu solchem Kampf mußte der Soldat gang besonders für den Einzelkampf vor: gebildet werden. Un seine Ausdauer wurden sehr große Un: forderungen gestellt, nicht geringere an seine Gewandtheit im Gebrauche der Angriffs, und Schupwaffen für das Nahe, gefecht. Der römische Legionssoldat blieb mehrere Jahre Refrut, während dieser Zeit wurde ihm ein Sturmangriff ungern zugemutet, nur langsam bildete sich die Armestraft für den Speerwurf und noch schwerer die ruhige, faltblütige Vorsicht in der Verteidigung. Die Überlegenheit alter Soldaten über junge war eine gang unsweifelhafte, und die Schlacht nutte weit völliger die ganze Rörper, und Seelenfraft der Einzelnen aus, als jest. Aber gerade darum war der Rampf felbst für den Rrieger weit mehr eine Betätigung seines persönlichen

Mutes und seiner Geschicklichkeit als jett. Jeder einzelne fämpfte selbständiger, und sobald er für kurze Zeit aus verhältnis; mäßig sicherer Deckung in den Bereich feindlicher Geschosse trat, mit größerer Aussicht sich zu wahren, als jett; er stand wie in der Arena, von taufend leidenschaftlich Beteiligten beobachtet, er suchte sich seinen Gegner und wurde von ihm gesucht. So waren die peinlichen Eindrücke, welche er vor seinem Eintritt in den Kampf erhielt, weniger furchtbar, der Rampf felbst einer tüchtigen Rauferei immer noch ähnlich. Zuverlässig hatte der Anblick der wütenden Gesichter in der feind, lichen Schlachtlinie und das wilde Geschrei nichts Ermutigendes, aber auch seine Freunde riefen, und er sah vorwärtsgewandt mehr die Verluste der Feinde als die seines heeres. Der einzelne Soldat war damals in der Schlacht mehr, der Offizier verhältnismäßig weniger, die Centurionen sprangen beim Ansturm auch in erster Linie ein, sie lenkten die Bewegungen ber Streitenden durch Zuruf, aber der Krieger war für Ans griff und Verteidigung vor allem auf sich selber angewiesen.

Ms die Germanen gegen diese römische Kampsweise ihre Rraft versuchten, fiel dem Römer auf, wie sorglos um Dedung sie sich den Geschossen aussetzten; statt sich mit Lederkoller, Schienen, helm zu mahren, zogen sie vor dem Kampf ihren Reno, die Jacke, aus, und ließen das lange haar frei im Winde flattern. Sie gaben wenig auf den vorbereitenden Gerfampf, sondern warfen sich in ungeheurem Ansturm, ihrer Größe und Körperkraft vertrauend, über die kleineren Römer und schmetterten mit Schwert, mit Raia und Frankiska (Reule und Art) die ersten Reihen der Römer nieder. Wurde durch neue gegenrückende Römerkohorten der Durchbruch aufgehalten, fo sprangen fie gurud und wiederholten den Sturm fo lange, bis den Römern oder ihnen selbst — wie der römische Offie zier Ammianus sagt — "das Grauen" fam. Im lettern Fall wurde auch ihre Niederlage groß. Aber man beachte wohl,

schon damals merkten die Germanen, daß ihr Erfolg im Rampfe von der Stärke der Steigerung abhing, welche sie ihrem heer vorher zu geben wußten. Während die römischen Feldherren ihren Soldaten durch Anreden vor der Schlacht die Rampf/ stimmung zu steigern suchten, rufteten die Germanen zur Schlacht, wie zu einem hohen Fest, strählten und salbten das haar, und hoben sich in den Schlachtenzorn durch höhnende Rufe und Spottreden und durch einen eigentümlichen Sang in die vorgehaltenen Schilde, dessen fürchterlicher Schall die Römer mehr als einmal des Mutes beraubte. Aber die Kampf: weise der Germanen litt allzusehr an dem Abelstand, daß sie die Schlacht als Massenzweikampf betrachteten, ihre taktischen Bewegungen waren dürftig, an ihren Befehlshabern wurde nicht kluge Umsicht, sondern persönliche Tapferkeit am höchsten geschätzt, sie murrten, wenn ihre Könige nach Art römischer Feldherren unter dem Fußvolf zu Pferde in die Schlacht zogen. sie forderten, daß der Feldherr vor den anderen in die Feinde drang; ihn zu schirmen und mit der größten Aufopferung vor dem Tode zu behüten war Sache seines Gefolges, er selbst sollte der größte Schlachtentöter sein, und das Lied nach der Schlacht sang vor allem von der Menge, die er im Rampfe erlegt.

Das deutsche Fußvolk verkümmerte unter den Karolingern, die Neiterei wurde Hauptsache. Auch als das Nittertum seine Bräuche ausgebildet hatte, blied die Schlacht ein großer Speer; kampf, in dem der einzelne Gefangene und Beutepferde suchte, ja sie wurde es in so schädlicher Weise, daß der Zweikampf die Heere völlig aufzulösen drohte und zuweilen eine zu; sammengehaltene Neserve von wenigen hundert Mann des Feindes seine Niederlage in einen Sieg verwandelte. Wir lesen von dem gewaltigen Eindruck zweier zusammenstoßender Schlachtreihen. Aber es hat in Deutschland keine Zeit gegeben, wo das Schlachtseld so große Ahnlichkeit mit einer Kennbahn

hatte, als damals; der Arieg war ein Geschäft harter Speer; gesellen, wie das Turnier, und zuweilen gewinnbringender und weniger gefährlich. Die einzelnen kämpsten tapfer, aber jeder Aitter fühlte sich als Offizier, die Einwirkung des Bezsehls war schwach, der Feldherr geizte oft nach dem Auhm, der beste Lanzenbrecher zu sein.

Mit dem Landsfnechtheere und der Einführung der hand, feuerwaffen im 15. Jahrhundert fam noch lange nicht die moderne Art der Tapferkeit in die Welt. Zuerst stieg am Schlacht, tage die Bedeutung der vier Offiziere: des Obersten oder Feld: hauptmanns, der das heer geworben, des hauptmanns, Fähnrichs und Feldwebels. Sie hatten die unförmlichen quadras tischen Schlachthaufen zu ordnen und zu bewegen, der Fähnrich freudig jum Rampf anzufeuern und die Ehre des Fähn, leins zu wahren. Die angehängten Schützenflügel sollten die feindliche Schar lockern, der Gewalthaufe der Spießträger und hellebardiere brach durch, die Reiterei half bei der Ber, folgung. Aber die Schühen mit ihrer unvollkommenen Gabel: büchse unterstühten in der Sat wenig, sie kämpften verhältnis, mäßig sicher und waren an Laufen und Rückzug gewöhnt. Im Schlachthaufen waren beim Ansturm nur die ersten Glieder in großer Gefahr, diese wurden höher bezahlt und durch ver: zweifelte "Ragbalger" verstärkt; die Masse drückte fast uns gefährdet nach, erst wenn der haufe gesprengt war, drohte ernste Gefahr, in der Regel nur Gefangenschaft bis zur Lösung durch Dennoch wurde in dieser Zeit ein neues, unerhörtes Grauen am Schlachttage empfunden: das Krachen der Ges schütze, der tückische Lauf der Rugel, die durch das höllische Rraut, das Pulver, getrieben, unsichtbar den starten Harnisch durchschlug und den Mann tötete. Wie schrecklich und un: heimlich diese Erfindung den Heeren erschien, vermögen wir noch aus manchem Bericht zu erkennen.

Seitdem ist die Bedeutung der Feuerwassen in jedem

Jahrhundert, zulett in jedem Jahrzehnt, gestiegen, mit jeder Zunahme der Wirkung sind die Schreden der Schlacht, aber ebenso die moralischen Gewalten verstärkt worden, welche den Soldaten befähigen, das natürliche Grauen zu überwinden. Um Ende des dreißigiährigen Krieges galten die schwer bewaffneten Spießträger bereits für arme Teufel, militärisch untüchtig und ungefährlich; im 18. Jahrhundert wurde die neue Infanterie der fürstlichen Landesherren, voran der preußischen Könige, auf die Feuerwaffe allein auch für den Sturm angewiesen, aber um diese ffärfere Zumutung durchzuseten, wurde der Drill funstvoll und emsig ausgebildet, eiserne Zucht bändigte nicht nur die Willfür, auch die Furcht, das Ansehen der Offiziere Das Offizierkorps der Preußen wurde die stolze stiea boch. Genossenschaft der Könige, hüter und Bewahrer militärischer Tapferkeit, der Ehre des Staates. — Nach dem Jahre 1807 erwies sich eine neue Verstärkung der sittlichen Gewalten im Heer als notwendig. Die gebildeten Rlassen wurden durch die allgemeine Dienstpflicht in das heer gezogen, die Liebe und die Hingabe für das Vaterland wurden als die wichtigs sten Triebfedern für große militärische Leistungen anerkannt, der Freiwilligendienst, die höhere Ausbildung und sorgfältige Wahl der Offiziere machten den Kriegsdienst zu einer Ehren: sache des Bürgers, die Erinnerung daran jum Stolz des bes scheidenen Mannes.

Jest beginnen die Schrecken der Schlacht für den Soldaten schon lange bevor er sein Gefechtsfeld betreten hat. Die schweren Geschüße wirken mit beängstigender Genauigkeit bis in eine Entfernung, in welcher nur das Fernrohr Massenbewegung erkennbar macht, die Chassepots erreichten bis 2000 Schritt, töteten auf 1500, bevor der Deutsche überhaupt nur den Feind erkennen konnte. Diesen Raum von 1000—1500 Schritt zu durchschreiten, in welchem das Feuer unserer angreisenden Insfanterie gegen eine seindliche Stellung unwirksam war, wurde

eine schwere Vermehrung der Schlachtbedrängnis, welche man zur Zeit Friedrichs des Großen gegen Infanterie, selbst gegen Feldartillerie, nicht kannte. Denn damals rückte man fast une gefährdet der feindlichen Infanterielinie bis auf 200 Schrift gegenüber, begann ein schnelles Feuern, verkürzte in Linie feuernd und dabei vorgehend die Entfernung und nahm dann burch Anlauf mit Bajonett gewöhnlich die Stellung des Gegners.

Noch furchtbarer für die aufgeregte Phantasie und doch gar nicht zu vermeiden ift jett das stundenlange Stillhalten in feindlicher Feuerwirfung; — mehr als einmal ließ ein tüche tiger Kommandeur, um die betroffene Truppe zu beschäftigen, in solcher Muße die Griffe machen, wie daheim. Geht es aber näher zum Ansturm, so steigert sich jeht das betäubende und tötende Anattern, Dröhnen und Rasseln zu einer so gewaltigen, markerschütternden Stärke, daß früherer Schlachtendonner dagegen wie ein Kinderlärm ift, die Treffer werden zahlreich, die Rugeln scheinen wie hagel zu fliegen. Dennoch beginnt in dieser Zeit für den tätigen Soldaten die Befreiung von dem bangen Druck, denn er tritt selbst in emsige Arbeit.

Immer aber sieht er auf seinen Offizier. Das feste Band der Mannszucht hält auch den Schwächeren fest, fast jedem steigert sich der Gehorsam in solchen Stunden zu einer willen: losen, unbedingten hingabe. In der Schlacht ist der Offizier seiner Mannschaft die edle Verkörperung der Ehre und Pflicht, er sucht sie vor der Gefahr zu decken, indem er sich aussetzt, er ermuntert und leitet sie durch Wort, Wink, Zeichen gerade wie auf dem Ererzierplat. Rommt es endlich jum Sturm der festen Stellung des Gegners steil aufwärts, wie beim Gaisberg, bei Spicheren, bei Wörth, so macht sich die Sache häufig etwa folgendermaßen. Die Offiziere der Kompagnie springen voran, einige Duțend der Mannschaft, die Bravsten, mit den Unter: offizieren und Freiwilligen dicht hinterdrein, dann kommt ein

wenig bedächtiger langgestreckt die Masse der Kompagnie, und dahinter zieht sich ein unerfreulicher Schweif, die Schwachen und "Drücker", diese bleiben wohl gang gurud oder beugen abwärts in Busch und Graben. So klimmt die Kompagnie bergauf, einem langen Insekt ähnlich, an dem man Ropf, Leib, hinter, teil durch dünnen Faden verbunden sieht. Die Fühlhörner aber sind immer die Offiziere. Das ift selbstverständlich. Ebenso bei der Reiterei. Wenn preußische Kavallerie angreift, so ist Brauch, daß der Regimentskommandeur seinem Regiment 40 Schritt vorreitet, auch von dem zugschließenden Offizier wird erwartet, daß er — gegen die Exerziervorschrift — nach vorn jagt. Für den Kommandeur ist jest solcher Vorritt gegen Infanterie fast sicherer Tod, und nach den Tagen bei Meh foll ein Armeebefehl dagegen erlassen sein. Es steht zu be: sorgen, daß er nichts geandert hat. Denn wollte man solchem Offizier verständige Einwendungen machen, so wurde er wahr, scheinlich ehrlich antworten: "Einer muß sichtbar voran, bann jagen Pferde und Leute fest hinterdrein, fehlt der eine, so schlappt der Angriff, und der Kommandeur hat die Ehre des Regiments."

Dies hoch gesteigerte Gefühl der Kriegerehre und Dienst; psiicht, die strenge, unablässige, sich selbstvergessende, in keiner Gefahr und Not ermüdende Sorge um die Untergebenen: sie sind die ausgezeichneten und unübertrossenen Tugenden un; seres Offiziertorps. Und sie haben sich neben der körperlichen und moralischen Tüchtigkeit, der sorgfältigen Ausbildung und dem gutherzigen, vertrauenden Wesen unserer Mannschaften bewährt durch die größten Leistungen als sichere Hilfe gegen

die Schrecken einer Schlacht.

## Neues und altes Raiserzeremoniell.

(3m Neuen Reich 1871, Nr. 13.)

Bevor der erste deutsche Reichstag durch den Kaiser er: öffnet wurde, war den Anwesenden eine kleine Aberraschung bereitet. Anstelle des preußischen Königsthrones war ein wertvolles Museumstück aufgestellt, wenn die Zeitungen recht berichten, ein Stuhl aus der Sachsenzeit, in welchem einmal alte Raiser gesessen haben konnten, von Goslar in eine Privat; sammlung gerettet, unten von Stein, oben von Erg, eine febr merkwürdige Erinnerung. Der geheimnisvolle Stuhl aus dem Urwald deutscher Geschichte war dem Vernehmen nach wider; willig, sich der modernen Feierlichkeit einzupassen, es mußte lange an ihm herumgepocht werden. Wurde vielleicht gar durch ihn die gange Feierlichkeit um eine halbe Stunde auf: Uns Draußenstehenden macht der Schmuck des Stuhles antiquarische Gedanken. Dergleichen Stein, und Erg, werk wurde in alter Zeit bei Feierlichkeiten nur als Geruft betrachtet, es wurde mit einem Teppich überdeckt, den Frau Adelheid nach italienischem Muster gestickt, oder Frau Theo; phano aus der Damastweberei von Byzang mitgebracht hatte, und auf den Sit wurde jedenfalls ein schönes, weiches Kissen gelegt. Ohne das Riffen hätte sich ein alter Sachsenkaiser nur unwillig in den falten Stein gesetzt. Warum? Er hatte ja feine hosen an; die Strümpfe, welche ihm das Frauengemach seiner Gemahlin anmaß und nähte, reichten zwar hoch hinauf, indes - um es furg zu sagen, man hatte damals nach dieser Richtung viel natürliches Zartgefühl. Wir hoffen, daß der Stuhl noch lange gur Freude von uns Altertumlern unter seiner Nummer dort aufbewahrt wird, wo man derlei ehrwürdigen Trödel zu schähen die Muße hat.

Von der Tagespresse wurde mit großer Befriedigung her; vorgehoben, daß die Reichskleinodien, welche im Juge getragen

wurden, unsere alten preußischen waren. Sie haben freilich für den Schauenden nicht sämtlich gleiche Bedeutung. Wenn Graf Moltke das Schwert des Raisers hielt, so sind die Ge: danken, welche gerade jest bei diesem Anblick aufsteigen, so mächtig, daß sie einem ehrlichen Gesellen wohl Rührung in die Augen treiben können. Von den anderen ehrwürdigen Rleinodien sind und Krone und Zepter noch von Talern und Wappenschildern so ziemlich verständlich, obgleich die mahre und eigentliche Krone des Königs von Preußen und des neuen Raisers der Helm ist. Schlimmer daran ist der liebe alte Reichs; apfel, lateinisch das Pomum genannt, dessen eigentliche sinn: bildliche Bedeutung keineswegs feststeht. Und es ist keinem fleinen Prinzen zu verdenken, wenn er beim Unblick dieses fürstlichen Brummküsels in Versuchung kommt, eine Peitschen, schnur herumzuwickeln und denselben in sillem Gemach als Rreiset herumzutreiben.

In ältester Zeit freilich hatten diese Stücke weit andere Bedeutung. Nur durch sie konnte man König und Kaiser wer: Rur dadurch, daß dem gefürten Mann die Rappe um den leib gelegt, die Krone auf das haupt gesetzt, Speer und Zepter in die hand gegeben wurden, ward sein deutsches Königtum geschaffen. Ohne die Zeremonie war er nicht König und vermochte nicht eines seiner Königsrechte auszuüben. Aber noch mehr, auch die Königskleinodien vermochte er sich nicht arbeiten zu lassen. Die Fähigkeit, alle Rechte der Bürde aus: zuüben, hing an bestimmten überkommenen Stüden. Und nicht bloß, weil diese gerade ehrwürdig waren und zum Königsschat gehörten. Sie hatten vielmehr ein gewissermaßen perfönliches Leben. Sie waren irgend einmal durch starke Segen und Ges bete der Frommen geweiht und erfreuten sich des besonderen Schutes der einflußreichsten heiligen im himmel. In alle waren zur Verstärkung ihrer Kraft Reliquien gebunden. Die Kappe war selbst die hinterlassenschaft eines heiligen, und man wußte,

daß sie, am Schlachttage getragen, dem Tragenden Sieg ver: lieh, die Reliquien im Bügel der Krone, im Schaft des Speers, im Knopf des Schwertes bewahrten vor dem Messer des Mör; ders, oder gaben flugen Entschluß im Rate, auch der Reichs: apfel, seitdem er nachweisbar ist, war wahrscheinlich eine Relie -quienhülle. Und noch anderer Zauber hing an den Rleinodien, den nicht die christliche Kirche zugefügt hatte. Alle diese Stücke hatten ein Schicksal, sie hatten früheren Besithern Ruhm und Ehre gebracht, um ihren Besit war schwere Lat gewagt und abgewehrt worden, wer sie empfing, der empfing Segen und Fluch vergangener Geschlechter, der über sie und gegen sie ges murmelt worden war. So waren sie Gegenstände einer hohen, furchtsamen Verehrung, welche ihren Besitzer in vielem über das gewöhnliche Menschenlos heraushoben und unter den bes sonderen Schut der heiligen stellten. Rein Wunder daher, daß sie ängstlich behütet wurden, und daß ein Besiter vor seinem Tode sie zuweilen soralich seiner Gemahlin oder einem treuen Verwandten zur Bewahrung überwies, wenn er wußte, daß diese bei dem nächsten Wahlherrn der Deutschen geringe Freundschaft finden wurde. Er konnte seinen Lieben kein besseres Erbe hinterlassen, denn sie erhielten dadurch Gelegen, heit, mit dem nächsten Kronträger einen vorteilhaften Vertrag su machen.

Doch das alles ist lange her. Jett sind uns diese Kleinodien bedeutungsarme Schaustücke geworden, die unsere Herrscher nach Zeitgeschmack und persönlichen Wünschen umformen lassen, um sie nicht zu gebrauchen. Selbst die Krone ist so unwesent; lich, daß der König oder Kaiser, in dessen Nähe niemals dieses Goldgeschmiedewerk sichtbar wäre, auch nicht den kleinsten Teil seiner Machtfülle und Majestät verlieren würde. Wir hören jetzt, daß dergleichen doch für die neue Kaiserwürde in Arbeit gegeben sein soll. Und wieder melden die Zeitungen, daß die Majestät von Bayern sogar die Krone ihres kaiserlichen Uhn;

herrn Ludwig als Ehrengeschenk dem Kaiser verehren wolle. Das wäre gewiß recht freundlich von dem Haupt des erlauchten Hauses Wittelsbach gedacht, und wir möchten um alles nicht eine deutschepatriotische Absicht kränken. Aber wir haben ja von solchen guten Wertstücken bereits den erwähnten Stuhl. Und sollte die Krone Ludwigs eine Ausmerksamkeit sein für eine andere Ausmerksamkeit, welche Weißenburg hieße, so würde dieses Seschenk von den Deutschen mit Blicken betrachtet wers den, deren bösen Schein wir sowohl von dem Haupte unserer Hohenzollern als des Königs Ludwig für immer abgewandt wünschen.

Ja, wir haben eine entschiedene Abneigung Erinnerungen an das alte Raisertum des heiligen römischen Reiches im hause der hohenzollern wieder aufgefrischt zu sehen. Wir im Nore den haben den Kaisertitel und — ohne große Begeisterung gefallen lassen, soweit er ein politisches Machtmittel ist, unserem Volke zur Einigung helfen mag und unseren Fürsten ihre schwere Arbeit erleichtert. Aber den Kaisermantel sollen unsere hohenzollern nur tragen wie einen Offiziersüberrod, den sie im Dienst einmal anziehen und wieder von sich tun; sich das mit aufvußen und nach altem Raiserbrauch unter der Krone dahinschreiten sollen sie uns um alles nicht. Ihr Raisertum und die alte Raiserwirtschaft sollen nichts gemein haben, als ben — leider — römischen Casarnamen. Denn um die alte Raiserei schwebte so viel Ungesundes, so viel Fluch und Ver: hängnis, zulett Dhnmacht und elender Formenfram, daß sie und noch jest gang von herzen zuwider ift. Bon Pfaffen ein, gerichtet, durch Pfaffen geweiht und verpfuscht, war sie ein Gebilde des falschesten und verhängnisvollsten Idealismus, welcher je Fürsten und Bolfer den Sinn verftort, das Leben verdorben hat. Schwer hat unsere Nation die innerlich uns wahre Idee gebüßt, Jahrhunderte der Schmach und des polis tischen Verfalls sind aus ihr hervorgegangen.

Die Hohenzollern haben uns aus dem Jammer herans; gehoben, und gerade sie sollen nicht der Nache der höhnenden Dämonen verfallen, welche noch immer hinter den Lappen des alten verschossenen Raisermantels lauern, und unseren Herren den Schein für das Wesen, den Vorsitz an fürstlicher Tafel; runde für die Herrschaft über ein einiges Volk geben möchten. Unsere Raiser sollen ernsthafte Seschäftsleute sein, welche das Wesen der Macht freut, nicht der Goldglanz, nicht ein neuer Neichsherold Germania, nicht ein abenteuerliches, vierfarbiges Raiserbanner und nicht die große fürstliche Festcafel, bei welcher verdiente Generäle, die unsere Feinde geschlagen haben, verurteilt werden, hinter dem Stuhl durchlauchtiger Herren auszuwarten, welche vielleicht als müßige Zuschauer die Reise in Feindesland mitgetrödelt haben.

Doch diese Zeit voll Politik lenkt auch einen bescheidenen Antiquar auß Stil und Ordnung des Vortrags. Es war hier nur die Absicht, einige alte Momente kaiserlicher Tätigskeit neben neue zu halten. Wenn kritische Naturen des Bersliner Hoses über solchen Branch, wie den Vortritt des Hoses bei dem seierlichen Eintritt des Raisers zur Thronrede ursteilen, so äußern sie wohl die bescheidene Ansicht: bei uns macht man dergleichen nicht gut. In Wahrheit macht man's wahrscheinlich so gut wie anderswo, uns sehlt nur gar sehr das Gemüt für solche dramatische Schaustellung. Unser volles Interesse liegt ganz wo anders. Nicht das Zeremoniell um die Thronrede, sondern ihr Inhalt, nicht Unisorm und Orden des Raisers, sondern der Ausdruck seiner Mienen, die Betonung seiner Worte sind uns bedeutsam. Das andere geht so nebens her, je anspruchsloser, desto besser.

Wir haben jest nur eine häufigere öffentliche Handlung, bei welcher der Kaiser vor seinem Volk in wirklicher Machtentfaltung erscheint, und das ist unsere Parade. Die Königsparaden sind die größten und am meisten charakteristischen Repräsentations,

feste der deutschen Königsmacht; das soll auch der nicht leugnen, der sie vielleicht einmal langweilig findet und der Störung des hauptstädtischen Verkehrs grollt. Es ist lehrreich, damit die etwa entsprechenden Akte der alten Raiserwürde zu ver: gleichen, aus dem sechzehnten Jahrhundert, der Zeit, wo sich die Raifermacht auf einige Jahrzehnte aus tiefem Verfall zu außerordentlichem Glanz erhob und wo alter Brauch des Mittelalters noch sorgfältig geübt wurde. Freilich bei milis tärischen Musterungen hatte der alte Raiser selten Gelegenheit, in feiner Machtfülle zu erscheinen. Bis zur hohenstaufens zeit hatten die Römerfahrten zuweilen eine großartige Bers anlassung geboten, seitdem war das Mustern gefammelter Vasallen oder geworbener Fähnlein eine peinliche, schmucklose Arbeit geworden. Und die Nation sah wenig von ihrem Raiser. Nur eine häufig wiederkehrende Veranlassung zur öffent; lichen Darstellung kaiserlicher Majestät war geblieben, die Er: teilung von Fahnenlehen. Sie fand statt nicht nur nach neuer Raiserwahl, auch nach jeder Besitzänderung in den großen Abelsgeschlechtern, sie war wohl auf jedem Reichstag das größte Fest. Und da der Brauch dabei sehr altertümlich war, uns gang fremdartig geworden und felten beschrieben ift, und da er genau ebenso die alte Raisermacht fennzeichnet, wie die Königsparaden der Hohenzollern die neuzeitliche, so soll hier furz davon berichtet werden.

Auf dem Plat der Reichsstadt wurde ein Gerüst errichtet, mit breiten Stusen, es mußte unter freiem himmel sein und es mußte umritten werden können. Darauf der Raiserstuhl und die Site der Aurfürsten, alles mit schönen Teppichen und golddurchwirktem Stoff bedeckt, in der Nähe waren Ankleidezimmer für den Raiser und die Aurfürsten. Zur bestimmten Stunde kam der Raiser mit den Aurfürsten und großem Gezsolge angeritten, stieg bei seinem Ankleidezimmer ab und legte den schweren goldenen Kaisermantel und die Krone an. Dann

schritt er im Kaiserschmuck und der Krone mit großem Zuge auf das Gerüft und sette sich auf den Raiserftuhl, weit sichtbar, fehr stattlich; zur rechten und zur linken hand sagen die Rur: fürsten, welche die Reichstleinodien im Juge getragen hatten: Mainz das Evangelienbuch zum Schwur, Sachsen das Schwert, Brandenburg den Zepter, Rheinpfalt den Reichsapfel. auf ritt, bis dahin unsichtbar, der Rennhaufe des fürstlichen Bafallen heran, der das Lehn erhalten follte. Es waren seine Basallen und Reisigen, in seine Farben gekleidet, die Edels leute darunter in Samt mit Federn, alle fleine Fähnlein in den händen oder auf den häuptern der Rosse; in der Mitte aber führte der haufe die rote Rennfahne, die auch Reichs, fahne oder Blutfahne genannt wurde. In gestrecktem Roß; lauf umrannte die Schar das Geruft mit dem Kaisersit die schnelle Gangart dabei war uralter Brauch der Deutschen, die auch beim Turnier so gegeneinander ritten, die Romanen nur im Trabe. — Nachdem der Kaiserstuhl zum erstenmal "berannt" war, ritten die Boten des Vasallen heran, Reichs; fürsten von seiner Freundschaft, sie stiegen vor dem Gerüft ab, knieten auf den Stufen nieder, und kniend bat der Sprecher unter ihnen den Kaiser um die Erteilung der Lehne. Darauf stand Mainz auf, besprach sich mit dem Raiser, dem laut zu reden gar nicht zugemutet wurde, und antwortete, daß der Raifer bereit sei. hatten die Boten wieder ihre Rosse bestiegen, so fam nach dem zweiten und dritten Rennen der Blutfahne der Reichsfürst selbst unter Trompeten, und Paufenschall mit seinem Gefolge und einem Reiterhaufen in allem Glant, den er aufzubringen vermochte, angeritten, vor ihm alle Fahnen seiner Leben, deren Bilder in den Wappenfeldern unserer alten Familien erhalten find. Auch er ritt im Galopp an das Ges ruft, stieg ab und fniete nieder. Dann legte Maing das Evans gelienbuch in den Schoß des Raisers, der Raiser faßte mit beiden händen die oberen Eden, der Lehnsfürst legte die hand auf das

Buch und schwor den Vasalleneid. Darauf ergriff der Kaiser das Schwert am Rreuggriff und bot den Knopf dem Vasallen, dieser faßte daran und füßte den Knopf, war er aber ein geiste licher Fürst, so wurde ihm die Spitze des Zepters geboten. Darauf wurden die Fahuen gebracht, zuerst die Blutfahne, dann die Lehensfahnen, der Raifer faßte mit der hand an jede, und darunter ebenso der Vasall. Waren die Fahnen angefaßt, so wurden sie von dem faiserlichen herold Germania unter das schauende Volk geworfen, die Leute rissen sich darum und trugen die Fegen als Beute heim. Als aber im Jahre 1566 bei der Belehnung des Aurfürsten August durch Maximilian II. ein keder Reiterknabe die Fahne des herzogtums Sachsen - die mit dem Rautenkranze - behend ergriff und unvers sehrt entführte, freuten sich die Sachsen über das gute Vor: zeichen und der Reiter erhielt eine Belohnung. Nicht immer ging dieser Akt der Belehnung ohne Zwischenfall vor sich. Als, im Jahre 1530 Karl V. die herzöge Jörg und Barnim von Pommern belehnte, erhob sich Rurfürst Joachim von Brandens burg nach dem ersten Rennen der Pommern und wahrte in schöner Rede seine Unsprüche auf die pommerschen Lande, und als darauf die beiden herzöge fniend an die Fahnen faßten, trat auch er hinzu und faßte auch mit der hand an die Stangen. — Der Belehnte trat unter die Fürsten auf dem Gerüft. War allen Werbern ihr Lehen erteilt, dann fehrte der Kaiser im Juge zu seinem Ankleidezimmer zurück, legte die Bürde des Raiserschmucks ab, verabschiedete freundlich die Fürsten und ritt nach seiner herberge.

Man beachte sein Verhältnis zu der feierlichen Handlung. Er war der geweihte Vertreter des Reiches, er mußte die Raiser, krone tragen, unter freiem himmel sizen, von den Reichskleino, dien umgeben sein, gewisse Handgriffe tun, um die wichtigsten Rechtshandlungen des Reiches zu vollziehen. Das Volkfreute sich, wenn er tapferlich dasaß, und es schätzte sorgfältig

den Geldwert der Krone und seines goldenen Chormantels, auf dessen Rückseite der kaiserliche Abler gestickt war. Sprechen durfte er nicht, das besorgte für ihn der Erzbischof von Mainz; die bewaffnete Mannschaft gehorchte — abgesehen von seiner Hausmacht — denselben Vafallen, deren Landbesitz nur durch seine Verleihung zu einem rechtlichen wurde; das Geld hatten die Kürsten und Reichsstädte, und dies war für ihn noch schwerer ju bekommen, als die Scharen seiner Basallen. Dauerte die Feierlichkeit lange, dann wurde ihm die Krone ju schwer, und der König von Böhmen mußte sie im Schoß halten, nur so oft ein Lehnsmann mit den Fahnen anrannte, mußte sie wieder aufgesett werden. Aber das Zeremoniell, dem er leidend diente, war wieder sehr bedeutsam. Trug er nicht die Krone auf dem haupt, so konnte er nicht Leben guteilen, faßte der Vafall nicht an die Fahnenstange, so begab er sich seines Rechtes an den Landbesis.

Ift das nicht grundverschieden von moderner Auffassung der Raiserwürde? Auch die Raiserparade unter den Linden hat manchen eigentümlichen Brauch, den ohne Zweifel ein fundiger Mann in ferner Zukunft seinen Deutschen schildern und als höchst bedeutsam darstellen wird. Was aber ift bei uns die Hauptsache? Nicht das der Raiser in kriegerischem Schmuck vor heer und Stadtvolk sich zeigt, sondern das Ur: teil, welches er über seine Truppen fällt, seine soldatische Un: sicht, seine Zufriedenheit, sein Lob, sein Tadel. Wir sehen und suchen in ihm stets den Rriegsherrn, den Befehlshaber, den höchsten Beamten des Reiches, den tüchtigen Mann von Sinn und Urteil. Vor der Majestät des alten Raisers beugte auch der stolzeste Reichsfürst sein Rnie zur Erde, aber jede perfon, liche Willensäußerung des Raisers war den Vorfahren uns bequem, oft gleichgültig; unserem Raifer stehen wir Mann zu Mann mit offenem Auge gegenüber, wir achten an ihm nicht Krone und goldenen Chormantel als die weit sichtbaren Abzeichen seines Amtes, und nicht die Handgriffe und dras matischen Bewegungen, durch welche er waltet, sondern wir verehren in seinem hohen Amt seine persönliche Tüchtigkeit, den Wollenden, den großen Arbeiter für die Nation. Und deshalb ist der Nation das Zeremoniell und die äußerliche Darstellung seines Kaisertums nur soweit erträglich, als das Unwesentliche nicht die Zeit und den Ernst seines tätigen Lebens beengt.

## Das Deutsche Reich als Großmacht.

(Im Neuen Reich 1871, Nr. 26.)

Die deutsche Nation hat als lette unter den großen Völkern Europas sich zu einigem Staatswesen zusammengeschlossen, nachdem ihr früherer Staatsbau durch die Absonderungs, bestrebungen seiner Teile in Schwäche zerfallen war. das neue Reich bietet durch seiner Verfassung noch feine Bürg; schaft für Kraft und Dauer. Jede zeitweise Lähmung der preus Fischen Energie, welche durch Schwäche der Regierenden oder durch innere Entwickelungsfrankheiten hervorgebracht werden mag, fönnte in die Verträge mit den deutschen Königreichen einen Riß machen, und die Staaten, denen Militärhoheit und diplomatischer Verkehr mit dem Ausland bewahrt worden ift, in gefährliche Versuchung setzen, das eigene heil im Anschluß an andere Mächte zu suchen. Auch wäre es ein Irrtum zu meinen, daß die Gemeinsamkeit großer Berkehrsintereffen und der Gesetzgebung in wenig Jahren ein sicherndes Gegengewicht gegen die Territorialpolitik aufsetzen wird, der Zollverein hat in der Sturmzeit 1866 nicht zusammengehalten, und die festesten Verbindungen des Privatverkehrs pflegen in Zeiten politischer Erregung schwächer zu sein, als die aufgeregte Leiden;

schaft der Parteien oder der Erhaltungstrieb der herrschenden. Dazu kommt, daß die ganze Verfassung des Deutschen Reiches bis jest durchaus nach den Bedürfnissen einer einzelnen tats fräftigen Versönlichkeit zugeschnitten ist, welche hier gewinnend und übersehend, dort gewaltsam durchgreifend alle in ver: sönlicher Scheu und Abhängigkeit zu binden weiß, die Kronen durch den Reichstag, die Volksvertreter durch den Bundes; rat im Schach hält, und sich felbst größte Freiheit für Un: ordnungen nach dem Bedürfnis der Stunde vorzubehalten versteht. Aber bei aller Unfertigkeit hat das neue Reich der Deutschen vor jenem früheren, welches während seiner hilfs losigfeit heilig genannt wurde, eine besondere Bürgschaft der Dauer voraus. Es ift gegründet auf das Abergewicht eines einzelnen, straff verwalteten, einheitlich verbundenen Staates. welcher nach seinem Machtgewicht der Gesamtheit aller kleineren Staaten, die er sich durch Bündnis und Verträge angeschnürt hat, beträchtlich überlegen ist. Auf der Gewalt Preußens beruht das Reich, seine Macht und Dauer. Und deshalb sind gerade jest die Verhältnisse im preußischen Staat für deutsche Vaterlandsfreunde in gang neuem Sinn eine herzensans gelegenheit geworden: die Parteien des Landtags, die Chas rattere der leitenden Beamten, die Majestät und verfassungs, mäßige Gewalt des Königtums. Daß dort der strenge, pflicht; volle, arbeitskräftige Sinn im Beamtentum dauere, die nötigen Reformen in Verwaltung, Rirche, Schule völlig durchgeführt, das gesetzliche Ansehen der Krone in den Reibungen mit der Reichsgewalt nicht beeinträchtigt werde, das muß jetzt gerade den liberalen Deutschen eine ernste Forderung sein. Denn nur wenn uns Preußen fest bleibt, bewahrt unser Reich festen Grund.

Aber die Stellung einer Nation unter den Staaten der Erde wird nicht nur durch die Regierenden und ihre Maß; nahmen, noch mehr durch den Charafter des Volkes und

durch feste Kulturbedingungen gerichtet, denn diese Besonder; heiten üben unablässig während Jahrhunderten, Jahrtausenden ihren Einstuß. Darum sei hier an die Eigenschaft der Deut; schen gemahnt, welche auf die Dauer mehr als irgend etwas anderes auf unser Verhältnis zum Auslande und unsere Politik einwirken muß. Wir sind das Koloniskenvolk der Erde. Wir sind es vom ersten Auftreten der Germanen in der Gerschichte bis zur Sezenwart, von dem Kimbrerzuge bis zu unseren deutschen Kontoren in China und Japan auf eine eigentümzliche Weise und in ganz riesigem Umfange geblieben. Es sei erlaubt, an Vergangenes zu denken.

Um das Jahr 600 hatten deutsche Auswanderer fast das gange römische Kaiserreich vom Rhein bis zum Tajo besiedelt. Schleswigsche Angeln und Sachsen waren auf ihren hoche bordigen Seerossen an der Küste des Britenlandes gelandet und verwandelten das römische Rolonialgebiet in die stärkste Feste germanischen Lebens. Die Oberschlesier und ein Teil der Mittelschlesier — hasdinge und Silinge — waren aus ihrem befestigten Grenzwald südwärts gezogen, hatten sich mit Altmärkern, dem Suebenstamm, der schon früher in das jetige Schwaben gewandert war, zu großem Siedlerzuge ver: bündet; sie nahmen die pyrenäische Halbinsel ein und gaben neben den Westgoten — trot allem Völkermord und Raub den Einwohnern soviel Rampfmut, Zeugungefraft und Bauernfleiß, daß die Urenkel das Land dem europäischen Wesen gegen die fremden Araber und Kabylen zu retten vermochten. Kolonisten aus Niederschlessen und der Neumark zogen als Burgunder über den Oberrhein und besetzten einen Teil der Schweiz und das Land jenseit der Vogesen, während die niederrheinischen Frans fen das nordöstliche Gallien eroberten und als Gebieter fast über das gesamte Land zwischen Rhein und Pyrenäen schale Aus Altmark und Udermark wanderte ein Teil der Winiler nach Oberitalien, dort nahmen die "Langbärte" ver:

wüstetes Gotenland in Besit und wurden die Stammväter nord, italienischer Barone und lombardischer Patrizier. Überall sind die ausgewanderten Deutschen die Begründer der neuen Bölker Europas geworden. Und man meine nicht, daß seitdem das Kolonistenwerk der Deutschen aufgehört hat. Zunächst freilich war der Often Deutschlands selbst, jumal der jenseits der Saale, durch den Abzug von vielen Hunderttausenden allzu mens schenarm geworden; von der unteren Donau drangen die Awaren an den Lech, von der Beichsel famen die Clawen, setten sich herrisch über die Zurückgebliebenen und verwuchsen mit ihnen zu Wendenvölkern, aber schon im 7. Jahrhundert breiteten sich die Franken wieder gen Often, im 8. wurde Salg: burg und Bfterreich von den Bayern befiedelt, im 9. die Glawen von den Sachsen über die Saale gurudgedrängt, im 10. ward Das 11. wurde Mähren und das Elbgebiet unterworfen. durch eine großartige Binnenkolonisation in Anspruch genommen, denn überall erhoben sich die Türme deutscher Städte und die rührige Kraft der Anbauer arbeitete im Mauerbereich der Burgen mit emfigem Bürgerfleiß, der jest in befferem Schut und Recht und mit mannigfacher Runft das Leben des Ars beiters festigte. Im 12. Jahrhundert richteten die Päpste den Wanderdrang unserer Nation auf das Morgenland, sehr starker Abfluß überschüssiger Rraft fand in den Kreuzzügen statt nach ungünstiger Richtung. Es war ein großer Menschenverlust, aber diese Zeit eröffnete doch dem deutschen Wanderer den fernen Often, sie gab die Anregung zu der großartigen Rolos nisation des 13. Jahrhunderts. Denn in diesem wurde alles früher deutsche Landgebiet bis öftlich von der Oder den Slawen durch unsere Kolonisten abgewonnen, Preußen erobert, Livland, Rurland und Effland mit deutschen Burgen und Städten bes sett, auf tschechischem, polnischem und ungarischem Boden hun: derte deutscher Städte gegründet, bis nach Siebenbürgen weite Landstreden mit deutschen Bauern besiedelt. Diese großartige

1

Ausbreitung deutscher Arbeiter wurde um 1350 plöglich durch eine fürchterliche Pest unterbrochen, welche die Dörfer und Städte Mitteleuropas entleerte. Mehrere Generationen waren trot der starken Lebenskraft unseres Volkes nötig, die Vers luste an Menschen zu ergänzen. Dazu kamen im 15. Jahr: hundert die huffitenfriege, welche das mittlere Deutschland greulich vermufteten, ferner die ftrengere Ausbildung der Grunds herrlichkeit und Landeshoheit, welche nicht nur in Deutschland, auch in Standinavien, Polen, Ungarn den Auszug und die Einwanderung dem unfreien Landmann erschwerte. So ges schah es, daß die Bewegung des 16. Jahrhunderts vorzugs, weise nach den Städten ging, und daß die Auswanderung nach dem Often fast nur durch zahlreiche einzelne, zumeist durch handwerfer geschah. Aber die deutschen Städte vergrößerten sich schnell, die bessere Sicherheit des Lebens, eine höhere Aus, bildung funstvoller Arbeiten, größere Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, das gemeinsame Gefühl rasch zunehmenden Wohl; standes gaben im Lande selbst einer größeren Menschenzahl Nah; rung und Gedeihen. Deutschland fühlte sich wieder menschen, voll. — Da brachte das 17. Jahrhundert den dreißigfährigen Rrieg. Er brach die Volkstraft, verminderte die Menschen, jahl um viel mehr als ein Drittel, zerftörte handel, Industrie, Wohlstand fast des ganzen Binnenlandes. Fast 200 Jahre rang und mühte sich das arme und mutlose Volf, diese Vers luste an Menschenkraft und Kapital wieder zu ersetzen, um 200 Jahre wurden wir gegen Engländer, hollander, Frans josen in unserem Wohlstand jurudgeworfen. Eben war in den letten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts unter dem . Bürgertum wieder Industrie, Unternehmungslust, ein froh, liches Aufstreben erkennbar, so tilgten die Rriege Napoleons das junge Gedeihen. In dieser gangen Zeit stockte die Aus, wanderung, nur die Seeftadte der Nordsee bewahrten die Wanderlust und die Fahrten fleiner handwerker gingen fort.

Doch merkwürdig, kaum waren die Schäden jener furcht, baren Zerstörung von 1618—48 übermunden — so weit sich aus statistischen Vergleichen der Menschenzahl und des Viehe und Besitsstandes erkennen läßt, etwa um das Jahr 1830, jur Zeit der ersten deutschen Eisenbahnen — so begann auch sofort die uralte Ansiedlerlust sich fräftig zu regen. Und jest, nach 40 Jahren betrachten wir stannend die Ergebnisse. Die großen Binnenstaaten Nordamerikas, Dörfer am Kap, weite Flächen in Australien, zahlreiche Rolonien in Südrußland, sind mit deuts schen Ackerbauern gefüllt, kaum ein größerer handelshafen öffnet sich an irgend einem gastlichen Gestade der bewohnten Welt, in welchem nicht deutsche häuser unter den ersten stehen, deutsche Barkschiffe fahren Frachtgüter von hinterindien, in den Meeren von China und Japan, von Chili und Peru, deutsche Wals fischfänger segeln auf Fang von den Sandwichinseln wie von Bremen und hamburg, kaum eine Stadt der Erde, welche Fremden überhaupt zugänglich wird, wo nicht deutsche hand, werker ihre Lieder singen, kaum eine deutsche Familie in den bescheidensten Verhältnissen, die nicht Verwandte und Bekannte in mehr als einem fremden Weltteil weiß. Mit wundergleicher Schnelligkeit wächst der Verkehr und die Bedeutung der Inter, essen, welche wir in der Fremde haben. Auch gegenüber den Rulturländern Europas sind wir es, welche den andern weit mehr von unserer Volkskraft abgeben, als wir im friedlichen Austausch dagegen erhalten. Wir haben vor kurzem Ver; anlassung gehabt, um die Zahl unserer Landsleute in Frank, reich zu sorgen. Vollends im Osten. In Kongrefpolen lebt fast eine halbe Million Deutscher, meist auf unserer Seite der Weichsel, ein Teil der Güter längs der Grenze ist in deuts schen händen, ein weit größerer in Abhängigkeit von dem Rapital unserer Raufleute zu Breslau, Posen, Danzig. Man darf im ganzen annehmen, daß jedes Jahr mehr als 300000 Deutsche zur Arbeit in die Fremde ziehen, in 10 Jahren also 3 Millionen, in hundert Jahren 30 Millionen, von denen allerdings ein gutes Teil wieder heimkehrt. Die heimkehren, den und die, welche in der Fremde bleiben, welche Bedeutung

muffen sie im Lauf der Zeit für uns gewinnen!

Längst erkannte der Kaufmann die Wichtigkeit dieser natio, nalen Wanderung. Und doch ist unseren Landsleuten erst seit der jüngsten Zeit das Gefühl vergönnt, auf die Größe und Bez deutung ihres Heimatstaates stolz zu sein. Wer fortan in die Fremde zieht, der wird in seinem Herzen einen stärkeren Schutz gegen die Einwirkung fremder Nationalitäten bewahren; und das treue Festhalten am Vaterland wird ihm auch vorzteilhaft werden, sobald er sein Necht in der Fremde durch die Vertreter des Neiches und die Kanonen unserer Kriegsschiffe kräftig gewahrt sieht. Jeht erst werden die Wanderer und wir daheim den vollen Gewinn aus ihrer Tätigkeit empfangen. Vor allem für unsere Politik unter den Großmächten der Erde.

Wir sind durch unsere Angehörigen aufs stärkste beteiligt an allem friedlichen Verkehr der Völker. Wir haben nie Kolonien gehabt, wir begehren fein Privilegium des Besiges um andere Wölfer auszubeuten, unsere Landsleute haben fast schuplos, auf eigene Umsicht angewiesen, und stattlich und ehrenwert gemacht unter ben Fremden, bevor wir mächtig genug waren, um ihnen ein Rudhalt zu sein. Daran benfen wir treu, wir merken, daß wir ihrem mannhaften Kampf gegen übermächtigen Wettbewerb die Gesundheit und jugendliche Kraft unseres Verfehrslebens verdanken. Wir sind deshalb vor anderen Nationen darauf angewiesen die Freiheit des Völkerverkehrs zu vertreten, niedrige Zolltarife, offene hafen, gerechte und gleichmäßige Behandlung der Fremden, Achtung des Privats eigentums zur See. Unseren staatlichen Agenten im Ausland wird vor anderen die edle Pflicht obliegen, die Interessen ihrer Schupbefohlenen fräftig gegen jede territoriale Engherzigs

feit zu wahren, und unsere junge Marine wird mehr als die älterer Seemächte veranlaßt sein, die dreifarbige Flagge der Deutschen an den Küsten zu zeigen, wo man die Macht fühlen muß, um daran zu glauben.

Wir sind dazu bestimmt Vertreter und Vorkampfer jedes Fortschritts zu sein, durch welchen die Kultur des Menschen, geschlechts von einem Volf jum anderen übergeleitet wird. Unsere Wissenschaft hat zuerst davon Nuten gezogen, daß wir das größte Kolonistenvolk der Erde sind. Die scharfsinnige Erforschung jeder Lebensäußerung fremder Völker, die neid; lose und liebevolle Würdigung aller Funde, welche jemals irgendwo gemacht wurden, diese schönste Gabe, welche dem deutschen Volkstum bei seinem Entstehen in die Wiege gelegt wurde, sie ift durch unsere Wanderluft unablässig gesteigert worden. Wir dürfen ohne Überhebung fagen, daß wir alle Völker besser kennen, als sie uns, und daß viele für uns weit mehr Wert und Bedeutung haben, als wir für sie. Darin liegt zum großen Teil das Geheimnis unserer Kraft und Stärke. Deshalb sind wir auch mehr als andere Völker befähigt, die Eigentümlichkeit und die Lebensbedürfnisse anderer Nationen zu ehren. Wir vermögen leichter gerecht gegen sie zu sein. Auch deshalb wird unsere Politik eine friedliche.

Wir sind völlig auf friedliche Entwicklung angewiesen. Wir senden die Scharen unserer jungen Männer in jedes Kulturs land der Erde, wir hausen daheim als ein festländisches Volkzwischen mächtigen Nachbarn mit mäßiger Ausdehnung unserer Seeküste. Es kann uns nicht einfallen, durch Heere und Flotten in der Fremde zu erobern. Aber wir sind als Nation nicht mehr geteilt und schwach, wir fühlen lebhaft, daß wir unsere Ehre vor der Welt zu behaupten haben, und wir vermögen nicht mehr, Bedrückung und Ungerechtigkeit der Fremden duldend zu ertragen. Wir haben in sieben Jahren drei Kriege führen müssen, um die ungerechten Übergriffe fremder Mächte

in die Interessen deutschen Volkstums abzuwehren. Wir werden auch in Zukunft unsere Landsleute in der Fremde und die Interessen Deutschlands gegen unleidlichen Druck, den eine fremde Macht aussegt, zu vertreten wissen.

## Der Tod des Kaisers Napoleon.

(Im Neuen Reich 1873, Nr. 4.)

Durch fast fünfundzwanzig Jahre hat sich die öffentliche Meinung Europas unausgesetzt mit der Persönlichkeit des Mannes beschäftigt, welcher jest unerwartet aus dem Leben geschieden ift. Rein anderer hat während dieser Zeit größeren Einfluß auf die politischen Geschicke der Erde ausgeübt, und doch merken wir Deutschen jetzt, wo wir sein Leben im Zus sammenhang übersehen möchten, daß uns gar nicht leicht wird, die Verschlingung der Fäden zu erkennen, durch welche ihm sein Schicksal bereitet wurde. Zum Teil kommt dies daher, weil die Mischung von Bose und Gut, von Vorzügen und Schwächen in romanischen Naturen für uns Deutsche immer schwerer verständlich ist, als die der eigenen Volksgenossen oder selbst der Slawen. Dann aber ist das innere Leben dieses Mannes während längerer Zeit verhältnismäßig wenig befannt und die Glaubwürdigkeit vieler überlieferten Anekdoten nicht zweifellos. Auch die folgenden Zeilen wollen nur an Bes fanntes erinnern.

Bei jedem Leben, welches abgeschlossen vor uns liegt, prüfen wir zuerst die beschränkenden Verhältnisse, unter deren herreschaft es sich gestaltete, demnächst, wie weit das Tüchtige, Verenünstige, Gute, das die Zeit von dem Manne fordert, zu Tage kommt in dem unablässigen Kampf zwischen freier Selbste

bestimmung und swischen dem Zwange, den die eigene Verzgangenheit auf Jeden legt. Bei solcher Betrachtung sindet sich wohl in jedem frästigen Leben ein Höhepunkt, wo der Mann siegreich gegen die Beschränktheit der eigenen Vorbildung das Gute, welches seine Zeit von ihm begehrt, durchzusehen weiß. Und es ist kein Zufall, daß auf solchen Höhepunkt sehr häusig ein starker Rückschlag folgt, in welchem falsche Schritte, überzmütiges Wesen oder auch der übermächtig werdende Zwang des früheren Lebens die Krast mindern, den klaren Blick trüben, dem Manne sein Verhängnis bereiten.

Unendlich verschieden sind diese störenden Motive, sehr verschieden auch die Gewalt ihrer Nachwirkung; aber sie lassen sich fast in jedem Leben, welches bis in das höhere Alter reicht, erkennen! Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß diese Zeit der Prüfung oder des Nückfalls häusig zwischen dem 50. und 55. Lebensjahre liegt.

Die Che, durch welche Louis Napoleon seinen Namen und seine Ansprüche erhielt, wurde nur unter dem harten Befehl seines Oheims äußerlich zusammengehalten, Unwahrheit und falscher Schein umgaben schon seine Wiege. Die großen Ein, drücke seiner ersten Knabenjahre waren die vierjährigen Kampfe Europas, durch welche die Onnastien seines hauses gestürzt Der Knabe Louis wurde aus Frankreich verbannt, als ein heimatloser war er in Banern und der Schweiz längere Zeit von deutscher Art beeinflußt. Als er heranwuchs, verfiel er den blasserten und verdorbenen Kreisen der Emigrierten, welche abenteuernd und genußsüchtig in der Fremde umher: trieben, oft im Kampf nicht nur gegen die bestehende Staats; gewalt, auch gegen Sitte und Recht ihrer Zeit. Von seiner Mutter, der glänzendsten Frau der Napoleoniden, ging auf ihn eine Zartheit der Empfindung in allen personlichen Verhälts nissen über, das Bedürfnis und das Geschick Menschen an sich ju fesseln. Er war erzogen mit den Ansprüchen eines kaiserlichen Prinzen, in scharfem Gegensatz und in Misachtung der besssehenden Staatsordnung, kein Wunder, daß er ein Mitglied der revolutionslustigen Gesellschaften wurde, welche damals von ihrem Hauptsitz Italien ihre Fäden nach Frankreich, Polen, Rußland zogen. Er schwor als Carbonaro seinen Bluteid, beteiligte sich 1831 an dem italienischen Ausstand, wurde mit Mühe den Rugeln der Hsterreicher entzogen, und nur durch die Erfolge der Russen verhindert, sich gleich darauf an die Spiße

der polnischen Revolution zu stellen.

Aus dieser wusten Verschwörerwirtschaft, deren Gebaren seinem fein beanlagten Geist wahrscheinlich bald unbequem war, hob ihn 1832 der Tod des Herzogs von Reichstadt heraus. Seitdem wurde er Erbe der napoleonischen Ansprüche auf Frankreich, er gewann ein hohes Ziel für sein Leben und frat in Verbindung mit frangösischen Ungufriedenen. Freilich wurde diese Führerschaft für seinen Ruf junächst fein Vorteil. Die findischen Schilderhebungen von Straßburg und Boulogne, welche er und seine Umgebung mit der früheren Verschwörer, gewohnheit in Stene setten, brachten ihm Gefängnis und ruhelose Jahre eines Abenteurerlebens in Amerika und Enge land. Dennoch haben diese Versuche ihn persönlich gefördert. In den Jahren gezwungener Muße arbeitete er ernsthaft an seiner Bilbung; in Amerifa und England erhielt er Ginsicht in mächtige Staats, und Rulturverhältnisse, sogar der Fluch des Lächerlichen, dem er damals unterlag, wurde ihm später vor; teilhaft, denn er gab ihm den Schein der Ungefährlichfeit.

Als ihm 1848 die Nevolution Frankreich öffnete, flog erwie ein Naubvogel herzu. Noch einmal wurde er weggescheucht. Als er aber wenige Monate darauf nach Paris zurücktehrte, ward er Herr der Geschicke Frankreichs, um diese Stellung durch zweiundzwanzig Jahre zu behaupten; für diesen Zeitraum machte er sich zum ersten Politiker, Frankreich zum bestimmenden

Staat Europas.

Ein zwanzigiähriger Verkehr mit Verschwörern hatte ihn zu einem sehr hinterhaltigen Manne geformt. Er hat niemals mit einem großen Vorrat von politischen Ideen gearbeitet; die aber, welche ihm einmal in der Seele aufgegangen waren, hat er eisenfest gehalten. Er stedte sie zurud, wenn er starte Hindernisse fand, aber er kam immer wieder darauf hin. Und die herrschende dieser Ideen war, daß er Erbe Napoleons I. und Beherrscher Frankreichs werden musse, und zwar auf demselben Wege, auf dem sein Vorfahr Erfolge gehabt; auch er mußte herr der Revolution werden, indem er die revo? lutionären Kräfte sich dienstbar machte, und er mußte Obers haupt der Republik werden, um diese zu beseitigen. Er ges wann, obgleich er fein Soldat mar, querst das heer, dann die arbeitenden Rlassen, endlich das Vertrauen der Ruhe liebenden Bürger, und sette ohne den Kriegsruhm seines Ohms in vier Jahren durch, daß der Kaisermantel um seine Schultern gelegt wurde. Die Form der allgemeinen Abstimmung, welche er wieder einführte, vermochte niemanden über die unges heure Selbstsucht zu täuschen, mit welcher er sich außerhalb der Parteien festsetzte, weil er in dem unsichern und energies losen Staatswesen fast der einzige Mann war, welcher genau wußte, was er wollte. Aber die Franzosen wollten sich täu: schen lassen und billigten an der Stimmurne den großen Betrug.

Er hatte sich eingedrängt, und er blieb trot allem ein Fremder mit der schweren Aufgabe, seine Anmaßung unablässig zu rechtsertigen. Er war weniger Franzose als Napoleon I. der doch seine lange militärische Laufbahn im französischen Heere gemacht hatte, er war nach der Art seiner Großmutter ein Kreole, dazu ein wenig Korse, ein wenig Holländer; über allem ein Heimatloser, der mit unheimlicher Schärfe die Schwäschen und herrschenden Neigungen der Franzosen beobachtete, und immersort in seinem geheimen Kabinett auf das hämmern

der Dräfte horchte, welche ihm die politischen Tagesstimmungen aus dem Lande zutrugen.

Er war ein hinterhaltiger und doch fein unzuverlässiger Mann. Oft so schweigsam, daß er auch seine Vertrauten veinigte. machte er da, wo er sich aussprach, im Privatverkehr den Ein: druck der Wahrhaftigkeit, auch in den Geschäften galt er für zuverlässig und treu seinem Worte. Das war wahrscheinlich nicht bloß Klugheit, er war auch seiner Anlage nach eine vor: nehme Natur. Diese Zuverlässigfeit wurde ihm darum leichter, weil die Ideen und Zielpunkte seiner Politik im ganzen sehr einfach und dauerhaft waren. Denn die Falschheit des Politikers ist nur in seltenen Fällen Verlogenheit, sie wird vorzugsweise an solchen Staatsmännern auffällig, welche in der Lage find, ihre Ziele und Mittel oft wechseln zu muffen. Unter den leis tenden Ideen des Raisers standen in der auswärtigen Politik einige Sate bis in die Jahre seines Verfalls sehr fest. wollte die Fehler vermeiden, welche feinen Dheim gestürzt hatten, darum Frieden und gutes Einvernehmen mit England halten und mit Deutschland. Er hütete sich ängstlich Natio; nalitäten gegen sich zu empören und da feindlich entgegens gutreten, wo Bolter von unfertigem Staatswesen nach eine heitlicher Zusammenfassung rangen. Im Innern aber hielt er für seine Aufgabe, durch Vergrößerung des äußeren Wohls standes und durch strenge Polizei das Gefühl der Sicherheit und des Behagens zu geben, den Bauern höhere Landeskultur, den arbeitenden Rlassen huldvolle Fürsorge für ihr Wohl, den Bürgern reiche Entwickelung der aufstrebenden Rräfte, den' Genießenden üppige Entfaltung des Lurus, den Parisern das stolze Bewußtsein, die schönste und lustigste hauptstadt der Welt zu haben. Er mußte, daß er den Frangofen nicht nur unabläffig wohltun, auch ihrer Ruhmsucht Befriedigung ges währen mußte. Er felbst war fein Rrieger und hatte große Urfache, einen siegreichen General zu fürchten. Und doch durfte

er den Überlieferungen des alten Raisertums: Ausbreitung der französischen Herrschaft nicht untreu werden. Darum wurde sein Bestreben, mit möglichst geringer Sefahr und sicheren Bündnissen die Srenzen gegen schwächere Nachbarn hinauszuschieben.

Er-fand die Geister und Gewissen der Franzosen unter der Herrschaft zweier wühlenden Mächte, welche, obgleich mitzeinander verseindet, beide den Grundsäßen seiner Herrschaft seindlich waren, unter der Pariser Presse und der katholischen Geistlichkeit. Die Presse, wie sie war, parteisüchtig, stürmisch, maßloß und arm an Gewissen, vermochte er nicht zu gewinnen, ja er vermochte neben ihrer ungezügelten Tätigkeit gar nicht zu dauern, die Geistlichkeit stand feindselig gegen das Prinzip seines Hauses, verbündet mit seinen Feinden, ebenfalls in unversähnlichem Gegensatz zu einer festen nationalen Staatsz gewalt.

Die Aufgabe seiner Regierung wurde es, einen stillen unablässigen Kampf gegen beide zu führen, bald dem einen, bald dem anderen nachzugeben oder entgegenzutreten. Als er zulet die Kraft verlor, die Presse zu zwingen und der herrsche lustigen Bundesgenossenschaft der Priester zu widerstehen, idg vergingder. nach mes zu den gruffassenmaße aufällisch

befangen überblick, der erkennt leicht, wie er die ersten zehn Jahre der Kaiserherrschaft sich siegreich über allen Gegnern ausbreitet, durch das englische Bündnist und den Krimkrieg, der wenigstens für ihn selbst vorteilhaft war, durch den österz reichischen Krieg und die Befreiung Italiens, noch mehr durch eine Rethe großartiger Reformen im Junern, durch das Freiz handelssystem, Erhebung der Landbauer, durch große Landesz kulturen, den Ausban von Städten, Landstraßen und Kanälem Für Frankreichs materielles Wohl

hat dem Erwerb und der Produktion ein Gedeihen geschaffen, wie es Frankreich vorher nie gekannt hat. Er gab sich redlich Mühe, den Areis seiner Anhänger durch Heranziehen der ansständigen Leute zu vergrößern und sich selbst vor Europa als gerecht, mild, weise zu bewähren. Es gelang ihm, das Mißstrauen der alten Herrscherhäuser in hohem Maße zu überswinden, nicht nur seinen Franzosen, der gesamten gebildeten Welt gründlich zu imponieren. Auch er selbst war Haupt einer Dynastie geworden, er hatte für ein Kind zu sorgen, das er zärtlich liebte. Frankreich blühte auf, das Heer war durch siegreiche Feldzüge und glänzende Erfolge an ihn gebunden, er hatte durch Vervollkommnung der Feuerwassen und Einssührung der Panzerschiffe die Kriegsmacht Frankreichs, wie man annahm, zu der stärksen der Welt gemacht, zweisellos galt er für den ersten Mann der Zeit, gefürchtet, gehaßt, bewundert.

Da faßte ihn etwa um das Jahr 1862 das Berhängnis. Wir erfennen Schritt für Schritt fein Sinten, aber mir vers mögen nicht genau nachzuweisen, mit welcher Tat ober welchem Leiden in feinem inneren Leben der Berderb beginnt. Denn in der Regel wird, solches herabsteigen eines Mannes durch ein bestimmtes Unrecht bejeichnet, das er felbft begeht und das zerfiorend in seinem Geist und Leibe fortwirkt. Bar es eine zourch seine alten leichtfertigen Gewohnheiten hervorgernfene Berrüttung der Che, welche der spanischen Gemahlin größeren politischen Einfluß gab? War es nur die Abnahme seiner Körper, und Geistestraft? War es die Berderbnis in seiner Umgebung, gegen welche ihn sein Mangel an sittlicher Kraft wehrlos machte? Sichtbar aber wird sein Berfall seit der Zeit, mo er das Leben Cafars schreibt, mahrend die Kaiserin mit ber unglücklichen Tochter des Königs Leopold ben merikanischen Kriegszug erfinnt, seit der Zeit, wo Fürst Bismarck Minister des Königs von Preußen wird. Von da ab verliert Raifer Mapoleon das Bertrauen ju sich selbst und den Glauben

an seinen hohen Beruf mit reißender Schnelligkeit. Der Diß, erfolg seines Casar, für sein inneres Leben weit wichtiger, als die Zeitgenossen glaubten, die furchtbare Ratastrophe von Meriko, die Schlacht von Königgräß und die darauf folgende Ronfereng seiner Generale, in welcher er mit Schrecken inne wird, daß die militärische Macht Frankreichs nicht genügt, um die Ansprüche seiner Stellung zu behaupten, das alles sind wesentliche Momente seines innern Verfalls. Noch einmal rafft er sich auf. Das Chassepotgewehr und die Industrie; ausstellung sollen ihn nach außen und im Innern schützen. Vergebens müht er sich auf Schleichwegen Luxemburg zu gewinnen und taftet nach einer Bundesgenossenschaft gegen Preußen; der Gegner, den er sich in Nifolsburg geschaffen hat, ist schlauer und stärker als er. Diese Erkenntnis mehrt seine Unsicherheit, das Geschrei der frangosischen Presse befängt ihn, seine Gemahlin, welche unter die herrschaft der Jesuiten gekommen ist, verleitet ihn bei der römischen Kirche Anlehnung zu suchen. Mit den Pariser Journalissen wäre er vielleicht noch fertig geworden; daß auch die geheimen Führer des Klerus den Rrieg mit dem protestantischen Preußen wollten, machte ihn jum Opfer einer unseligen Geheimregierung, welche bisher noch jede Onnastie und jeden Staatsmann verdorben hat, der sich ihr überlieferte. Als er im Sommer 1870 sich in einen großen Rrieg drängen ließ, der völlig gegen die Grundfäte seiner guten Zeit war, da arbeitete er fast nur noch als Werkzeug seiner Umgebung. Widerstrebend und unter finsteren Ahnungen trat er in den Rampf, das lehren sein Kriegsaufruf, die Teles gramme vom heere, sein Verhalten in den Tagen von Sedan, Die Schriftstücke, die er seitdem veröffentlich hat.

Als ein Abenteurer war er heraufgekommen, mit fürchter, licher Selbstsucht und frevelhafter Willkür hatte er das Ge, schick einer Nation an das seine gebunden; viele große Eigen, schaften und manche hohe Tugend eines Regenten hatte er

während seiner Herrschaft bewährt, und zuletzt fügte eine rächende Vergeltung, daß er nach zweiundzwanzig Jahren eines höchst umsichtigen, oft weisen Regimentes zu einer Kriegszerslärung verleitet wurde, die sich fast ebenso übereilt und abenteuerlich erwies, als seine Aufstandsversuche von Straßburg und Boulogne Dennoch fühlen wir alle, daß auch in seinem Leben ein langes und nicht immer siegloses Ringen war, die Beschränktheit und das Unrecht seines Ursprungs zu überzwinden und die Versöhnung zu sinden mit der ewigen Verznunft, die sich in der Geschichte der Völker unablässig offenbart.

## Der Preuße aus dem Jahre 1813 vor der Siegesfäule.

3um 2. September.

(3m Neuen Reich 1873, Nr. 86.)

Unter den Männern jedes Alters, welche beim Siegesfest auf dem Königsplatz zu Berlin versammelt stehen, rühmen wir heut diejenigen, welche etwa sechzig und mehr Jahre des eigenen Lebens zu überschauen vermögen. Denn sie haben den größten Anteil an der Freude und Ehre dieses Lages. Ihre eigenen Erinnerungen umfassen einen so bedeutsamen Zeitraum des nationalen Wachstums, wie sie nur selten ein Wenschenalter erlebt, sie haben in ihrem Beruf nach dem Maße ihrer Kraft mitgearbeitet, um ihr Volf aus ziemlicher Enge und Dürftigseit in ansehnlichen Wohlstand, hochgesteigerte Produktion und reichen Genuß herauszuheben; sie haben das Wachstum ihres Staates von verhältnismäßig geringer Besteutung zu stolzer Großmacht erlebt und selbst gefördert, sie haben die politischen Ideen, auf denen das neue Staatsleben, die Gesetzgebung, das öffentliche und private Recht beruhen,

von den ersten Anfängen bis zu ihrer Verwirklichung im Reiche durchgekämpft, sie haben auch in Wissenschaft und Kunst die gewaltigsten Wandlungen beobachtet und den Gewinn das von genossen, ein völlig neues Verständnis vergangener Zeiten und Vildungsstufen, eine ganz neue Einsicht in das Leben der Natur, eine fast überwältigende Fülle von schönen Formen und Vorbildern, eine unerhörte Vervielfältigung der Vilsdungsmittel.

Der Preuße, welcher als Mann von sechzig Jahren vor der neuen Siegesfäule steht, lag in der Wiege, während die Runde von harten Schlachten und teuer errungenen Siegen über die Franzosen durch das Land flog. Rämpfte damals sein Vater nicht selbst im Felde, so war er daheim beschäftigt die schweren Forderungen zu erfüllen, welche der Krieg an das verarmte fleine Volf machte. Die ersten farken Eindrücke, welche die junge Kinderseele aus der Welt erhielt, waren Er; jählungen von dem bösen Napoleon, von Kosaken und Basch; firen, von der Erhebung des Volkes und vom Marschall Blü: cher, vom König und von der Königin Luise. Im knappen haushalt, aber in der Wärme eines guten Familienlebens wuchs der Knabe herauf; daß man sich einschränken musse, war die kluge Lehre, welche er wahrscheinlich am häufigsten hörte; aus den alten Röcken des Vaters verfertigte die Mutter ober ein demütiger Schneider die Jacken des Rindes, vor dem Messingleuchter mit der Putsschere las der Kleine die ersten Geschichten. Ging der Knabe an der hand des Vaters in den Gassen der Landstadt, so hörte er wahrscheinlich oft bittere Klagen, daß die alten blühenden handwerke der Weber und Bürker auch nach dem Frieden immer noch juruckgingen, obwohl auf ihnen zumeist das Gedeihen der Städter beruhte. denn Maschinen und Fabriken gab es im ganzen Kreise nicht, außer den Mühlen und fleinen Brennereien; die Steinkohlen fannte der Knabe nur als ein Fossil in seiner Steinsammlung.

Wenn er in das offene Land kam, wurden in jedem Rreise Land, güter gezeigt, welche verfallen dalagen, weil die Eigentümer sich darauf nicht behaupten konnten. Runststraßen gab es noch wenige, die Post kam keineswegs an jedem Wochen, tage: im Winter, wo die Landwege durch Schneewehen und Schlamm gesperrt wurden, blieb sie zuweilen gang aus und der Knabe lief vergebens zum Postmeister, um für den Vater Briefe ju erbitten und fleine Zeitungsblätter, auf benen ges druckt stand, was der Polizei angenehm war. Eine Buchs handlung war auch in wohlhabender Kreisstadt durchaus nicht immer zu finden, der Buchbinder verschrieb die wenigen Bucher, welche in der Landschaft begehrt wurden. Wer aber eine Reise machen wollte bis hinter die Schlagbaume der Landesgrenze, der versah sich mit einem Pag und einem gefüllten Eftober und erfundigte sich forgfältig, ob er auf dem Wege Leute aus seiner Gegend finden werde, an die er sich halten konne. Rnabe war jum Jüngling erwachsen, als er die erfte Dampf: maschine anstaunte, als er vernahm, daß ein Zollverein ges gründet sei, als er auf der ersten Gisenbahn fuhr und als im Jahre 1830 eine politische Erregung wie ein Erdbeben durch die Seelen rollte. Erst seit dieser Zeit lernte er seinen Staat mit andern vergleichen.

Wahrlich, wenn ein solcher jeht im Festgewühl die Samms lung findet, den Glanz der Gegenwart den Eindrücken seiner Jugendzeit gegenüber zu stellen, so darf er eine beseligende Freude fühlen, fromme Ehrfurcht von dem segensreichen Walten der göttlichen Vernunft und zugleich eine innere Erhebung, wie sie sonst dem Menschen nur durch die edelsten Werke der schönen Kunst bereitet wird. Denn wie ein vollendetes Kunst; werk der Gottheit empfindet er, was während seiner Zeit ge; worden ist; eine lange Kette von Ursachen und Wirkungen übersieht er, Ansang, Wachstum und hemmnisse, zuleht einem Wunder gleich die Vollendung; und in dies einheitliche Ganze

sieht er sein eigenes Leben vom ersten Anfana bis jest hineins geflochten. Kaiser und Reich, die in dem Jahre seiner Ges burt wie ein poetisches Traumbild in den Seelen der Deutschen aufgingen, sie sind leibhaftig geworden: die Gefahren, welche seinen Staat seit den Freiheitskriegen bedrohten, die hers rischen Ansprüche Offerreichs, der übermächtige Einfluß Ruß, lands, die sind gebändigt, die Bölker, welche noch 1813 durch dynastische Interessen gezwungen wurden auf den Schlachte feldern gegeneinander zu fämpfen, leben in einer großen Gin: heit verbunden, die deutsche Nationalität, welche in seiner Jugend gleich einem Aschenbrödel von allen Fremden miße achtet wurde, wird als der stolze Besitz eines herrenvolks von Freund und Feind mit Achtung und Schen betrachtet. gedenkt einer neuen Reihe von glänzenden Siegen, er sieht die Gestalten großer Feldherren und Staatsmänner, welche das kriegerische Königsgeschlecht der Hohenzollern im Ringe umstehen; einer heldenarbeit seines Volkes gedenkt er, welche mit nicht geringerer Kraft und mit völligerem Erfolge ges leistet wurde, als jene aus dem Jahre seiner Geburt. wenn er auf die hauptstadt blickt, die er am Festtage betrat, so überschaut er eine fast unabsehbare Zahl von häusern und Palästen, welche da erstanden sind, wo sonst sandige Felder sich breiteten, überall sieht er Schienenstränge und einen Wald von Dampfschornsteinen; auf den Straßen, die in seiner Jugend für menschenleer und übermäßig breit galten, beobachtet er ein emfiges Gewühl, in den Schaufenstern eine Ausstellung zahlloser Erfindungen, die in seiner Kindheit gar nicht, oder nur für wenige der Reichsten vorhanden waren. sich dann am Abend nach deutschem Brauch mit alten Freun: den jum heitern Mahl niedersett, so ift es nur ein Zufall, wenn die Speisekarte ihm nicht die Genüsse aus vielen fremden Ländern und Meeren bietet. Konserven aus Kalifornien und New York, Gemuse aus Afrika, edle Weine von den entferns

testen Geländen, an denen die Rebe gedeiht. Jeder Blick belehrt ihn, daß die Verbindung seines Volkes mit fremden Nationen und der Anteil derselben an der Weltkultur ein unvergleichlich größerer geworden ist als in seiner Jugend, wo die Waren, welche das Seehandlungsschiff Mentor von seiner Reise um die Welt heimbrachte, als seltsame Neuigkeiten in den Provinzen angestaunt wurden. Auf großem Zeitungsblatt fällt die Beschreibung des Festes, das er vor wenigen Stunden erlebt, in seine hand; die Nachricht von seiner Feststimmung fliegt an dem Draht mit bligähnlicher Schnelligkeit hunderte von Meilen in seine Heimat. Und wenn er auf dem Dampfe wagen in seine Proving zurückfehrt, nimmt er ein Bild des Denkmals für seine Lieben mit, nicht von Menschenhand, sondern von der Sonne selbst gemalt. Sehr groß erscheint ihm, wenn er das einzelne überdenkt, der Gegensat zwischen einst und jest, und doch ist ihm die Gegenwart nur Forte schritt und Erfüllung beffen, was vor sechtig Jahren begann, und die Gedanken darüber vermögen ihm und vielen Tausenden den edelsten Festgenuß zu geben. Nicht alles ist besser geworden, jede Steigerung der nationalen Rraft bereitet neue Gefahren, es ist dafür gesorgt, daß wir auch in Zufunft uns nicht sicherer Rube und tatenlosem Genuß hingeben; dennoch soll gerade der ältere Deutsche in diesen Tagen ohne trübe Nebengedanken die Größe des Geminnes empfinden, denn die Arbeit seines ganzen eigenen Lebens hat dazu geholfen, war er auch nur einer unter vielen hunderttausenden.

Aber mitten in dem freudigen Genuß der Gegenwart dürfen die Alteren dem jüngern Geschlecht auch sagen, daß das enge, stille, anspruchslose Leben der Preußen, wie es nach den Freiheitstriegen sich formte, nicht in jeder Richtung kleiner war, als das Leben der Gegenwart. Ja die Alteren dürfen von ihrer Jugend rühmen, daß einige patriotische Gedanken und Familiengefühle, welche wir in dem werdenden Geschlecht

recht lebendig wünschen, in jener Zeit nach den Freiheitskriegen besonders start und warm wirkten. Es ist wahr, der sichere Stolz auf nationale Größe, welcher das heranwachsende Gesschlecht festigen kann, sehlte damals; an seiner Stelle aber war das Bedürsnis danach und in vielen Seelen heiße Sehnssucht vorhanden und daneben eine warme, sast kindliche Treue gegen das heimische Staatswesen und das Königtum, dem man sich angehörig fühlte, wie ein Hausgenosse dem Haussvater. Jene Sehnsucht nach nationaler Größe hat in Tausenden als treibende Kraft gewirft, die loyale Hingabe an das preus sische Königtum aber war der Regulator jener treibenden Kraft und die dauerhafte Verbindung dieser beiden Gefühle hat Preußen herausgebracht.

Es ift ferner mahr, der alte Staat der hohenzollern drudte in vielem harter auf die Einzelnen. Wo der Wirkungsfreis des Privatrechts aufhörte, war oft Willfür der Behörden. engherzige Bevormundung, nicht gang selten völlige Rechts losigfeit des Untertans zu beklagen. Die Menschen mußten mehr ertragen und sich mehr fügen und in manchem ehrens werten Mann aus jener Zeit erkennt man noch die Spuren der alten Unfreiheit; daneben aber auch ein Pflichtgefühl und eine Opferwilligkeit für das gemeine Wohl, welche das eigene Leben als etwas Beiläufiges erscheinen ließ, worin zu entsagen selbstverständlich war. Auch in dem stillen Familienleben jener Zeit und in dem engen Nebeneinandersein gedieh gang gewöhnlich eine garte Innigkeit der Empfindung, die vielleicht manchmal zur Empfindsamkeit wurde, die aber doch ihr warmes Licht unvergänglich in den Seelen zurückließ. Damit vers bunden war eine sorgliche Rücksichtnahme auf das Wohl und Behagen der andern, ein feines Verständnis für Charaftere und Eigenart der Befannten. Auch in den fleinen Rreisen des Volkes war diese menschliche Gesinnung in Behandlung der Ums gebung heimisch, eine icone Soflichfeit des herzens, gutes Bus

trauen zu andern, eine unbefangene Hingabe und Treuherzig; feit. Diese Tugenden waren feineswegs die Frucht einer reichen Bildung. Denn um die Wiege des Preußen vom Jahre 1813 standen die schönen Künste schwerlich, die Bildungsmittel, durch welche das Kind gezogen wurde, waren vielmehr sehr einsach. Der Vater war durch Lasontaine, Issland und Kobe; due gerührt worden, der Sohn lernte unsere großen Dichter wahrscheinlich erst als Jüngling kennen und erhielt erst auf seinen Reisen große Eindrücke von schöner Kunst. Und nicht jedem Gebildeten jener Zeit ist der Sinn dafür geweckt worden. Die Ausbildung der älteren Preußen beruht vielmehr in der Hauptsache darauf, daß sie im Hause und durch ihren Staat dazu erzogen wurden, im großen und kleinen viel für andere zu leben.

Undere Aufgaben und in vielem eine reichere Ausstattung erhält das junge Geschlecht, welches unter dem Banner des Deutschen Reiches heranwächst, ihm wird leicht werden, Unvolls kommenes und Beschränktes in den Charakteren und der Bils dung der nächsten Vorsahren zu verstehen. Ihnen aber soll die Siegessäule als Mahnung stehen, daß sie sich in der größeren Freiheit, Sicherheit und Reichlichkeit ihres Daseins auch die gleiche Opferwilligkeit für den Staat und die hingabe an die hohen Aufgaben der Menscheit bewahren, durch welche ihre Väter so Großes erreichten.



1 .

| Date Due |               |          |              |
|----------|---------------|----------|--------------|
|          |               | - CO     |              |
|          |               |          |              |
|          |               |          |              |
|          |               |          |              |
|          |               |          | - G          |
|          |               |          |              |
|          |               |          |              |
|          |               |          |              |
|          |               |          |              |
| (bd)     | CAT. NO. 23 2 | 33 PRINT | ED IN U.S.A. |



Freytag, Gustav

Gesammelte Werke.

| DATE | ISSUED TO |  |
|------|-----------|--|
|      | 50549     |  |

50549

